





· ·

1. 7301

## Jean Paul's

# ausgewählte Werke.

Dritter Band.

Berlin, Drud und Berlag von G. Reimer.

1 8 4 7.



## Inhalt bes britten Bandes.

#### Sesperus.

### Erftes Beftlein.

| Borrebe zur britten Auflage                                              | Seite 3 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Borrebe zur zweiten Auflage                                              | . 9     |
| Borrebe, fieben Bitten und Beschluß                                      | . 18    |
| 1. Hundsposttag.                                                         |         |
| Unterschied zwischen bem 1. und 4. Mai - Rattenschlacht-                 |         |
| ftude — Rachtftud — brei Regimenter in fünftigen                         |         |
| Pofen — Staarnabel — Duverture und geheime 3n-<br>ftrufgion biefes Buchs | 23      |
|                                                                          |         |
| 2. Sundepositag.                                                         |         |
| Borfunbfluthliche Gefcichte - Biftore Lebens - Prozes-                   |         |
| Ordnung                                                                  | 51      |

| 3. hundepositag.                                                                                                                                      | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Freuden - Saetag - Bartthurm - Bergens - Berbrüberung                                                                                                 | 67    |
| 4. Hundsposttag.                                                                                                                                      |       |
| Shattenriß-Schneiber — Klotilbens hiftorische Figur — einige Dofleute und ein erhabner Mensch                                                         | 82    |
| 5. hundepositag.                                                                                                                                      |       |
| Der britte Mai — bie Nachtigall — ber auf ber Musik sitzende Abbate                                                                                   | 103   |
| 6. Sundepositag. Der breifache Betrug ber Liebe — verlorne Bibel und Puberquafte — Rirchgang — neue Kontorbaten mit                                   |       |
| bem Lefer                                                                                                                                             | 109   |
| 7. Hundsposttag.  Der große Pfarr-Part — Drangerie — Flamins Standes- Erhöhung — Fest-Rachmittag der häuslichen Liebe — Feuerregen — Brief an Emanuel | 124   |
| 8. hundepositag.                                                                                                                                      |       |
| Gewiffens-Examinatorium und Dehortatorium — bie Stubir-                                                                                               |       |
| Flitterwochen eines Gelehrten - bas Raturalienta-                                                                                                     |       |
| binet — Antwort von Emanuel — eingepadtes Rinn — Antunft bes Fürften — erfter Schalttag                                                               | 147   |

| Erfter Schalttag.                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Muffen Traftaten gehalten werben, ober ift es genug, baß                          |       |
| man fie macht?                                                                    | 184   |
| 0 6 4 6                                                                           |       |
| 9. Hundspofitag.                                                                  |       |
| himmels Morgen, himmels Rachmittag — Paus ohne                                    |       |
| Mauer, Bette ohne Paus                                                            | 187   |
| 10. Sundeposttag.                                                                 |       |
| Beibler - Dezilliren Beufele - Anfunft ber Pringeffin .                           | 201   |
| Extrablätten über obige Bruftftude                                                | 203   |
| 11. hundspofttag.                                                                 |       |
| Nebergabe ber Pringeffin - Ruß - Raperei - montre à ré-                           |       |
| gulateur — Sammliebe                                                              | 212   |
| Erbetteltes Extrablattoen über bie größere                                        |       |
| Freiheit in Despotien                                                             | 221   |
| 12. Hundspofitag.                                                                 |       |
| Polar-Phantafien - bie feltsame Insel ber Bereinigung -                           |       |
| noch ein Stud aus ber Bor-Beschichte — ber Stet-                                  |       |
| tinerapfel als Geschlechtwappen                                                   | 239   |
| Dritter Schalttag.                                                                |       |
| Betterbeobachtungen über ben Menfchen                                             | 257   |
| 13. Hundspofttag.                                                                 |       |
| Meber bes Lorbs Charafter — ein Abend aus Eben — Maienthal — ber Berg und Emanuel | 261   |

### VI

|                    |             | 14. Sundeposttag. |       |    |              |     |     |     |     |   |         |  |    | Seite |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|---|---------|--|----|-------|
| Das philosophische |             | Arfat             | ien — |    | Rlotilbens B |     |     | Br  | ief | _ | Biftore |  | rø |       |
|                    | confessions | ٠.                |       |    |              | •   |     | •   |     | • |         |  |    | 275   |
|                    |             | 15.               | Ş     | uı | 168          | pol | tte | ıg. |     |   |         |  |    |       |
| Der                | Abschieb .  |                   |       |    |              |     |     | -   |     |   |         |  |    | 294   |

# Hesperus,

ober

45 hundsposttage.

Eine Lebensbeschreibung

von

Jean Paul.

Erftes Beftlein.

#### Motto.

"Die Erbe ift bas Sadgafichen in ber großen Stadt Gottes — bie buntle Rammer voll umgekehrter und jusammengezogner Bilber aus einer schönern Welt — bie Rufte zur Schöpfung Gottes — ein bunftvoller Dof um eine bessere Sonne — ber Zähler zu einem noch unsichtbaren Nenner — wahrhaftig, sie ist fast gar nichts."

Auswahl aus bes Teufele Papieren G. 183 (167).

# Vorrebe zur dritten Auflage.

Zwei lange Borreben folgen dieser britten auf bem Fuße nach, die zweite zur zweiten Auflage und die erste zur ersten. Mach' ich nun diese britte wieder lang — und wol auch gar die übrigen vielen zu den künftigen Auflagen: so seh ich nicht ab, wie ein Leser der letzten nur je durch die Gasse von Borzimmern zum historischen Bildersaale gelangen sou; er stirbt auf dem Wege zum Buch.

Ich berichte benn kurg: in biefer Auflage wurde bas Nöthigste und Leichteste verbessert. Zuerst hab' ich mich häufig ins Deutsche übersett aus bem Griechischen, Lateinischen, Französischen und Italianischen, und zwar überall, wo es ber Sprachreiniger mit ber gehörigen Achtung für die Sachen selber verlangte. Einmal müssen wir Schreiber alle uns der Börter-Mien-Bill oder Fremdenvertreibung von Campe, Kolbe und andern bequemen, und selber unser geliebter Göthe wird, so sehr er auch "emergirt und eminirt", am Ende in irgend einer künftigen Auslage 3. B. eben beide Wörter,

vie er in ber letten \*) auf Einer Zeile zum Borte kommen läßt, zum Buche hinauswerfen muffen. Ift es nicht Zeit, ben fremben lange genug in Deutschland eingelagert gewefenen Bölkern endlich auch ihre noch länger ba gebliebenen Echo ober Wörter nachzuschiefen?

Nur sei Kolbe ober jeder Purist ein billiger Mann, und muthe uns nicht zu, gemeinschaftliche Kunstwörter des gebilbeten Europa, z. B. der Musik, der Philosophie, in unbekannte inländische, zumal in Fällen umzusetzen, wo die verbollmetschende Hand Schmetterlingstaub bunter Anspielungen abgreisen und abpstücken würde. Zum Beispiel der Name Purist selber sei ein Beispiel. Geset, man hieße Arndt einen politischen Deutschlands Puristen, und Kolbe setzte dafür, politischen Sprachreiniger ober Sprachreinen: so gäbe der kleine Einfall an der Uebertragung das Bischen Geist auf, das er etwa besessen.

Indeß wenn der Verfasser dieß auch nicht so wie einige Spracheinsiedler ausräumte, welche gleich der Luftröhre alles Fremdartige mit unangenehmen husten und Spucken ausstoßen und nur die vaterländische Luft behalten: so suchte er wenigstens den Gletschern nachzuahmen, welche fremde Körper, als Stein und Holz, von Jahr zu Jahr allmälig aus sich herausschieben. Wie sehr ich dieß in der Ausgabe dieses Hesperus auf seder Seite gethan, beweiset das mit den neuen eingeschriebnen Verbesserungen durchschofne alte Druckeremplar; und ich wünschte wol, Hr. Kolbe reisete einmal nach Verlin und befähe das Eremplar. Benigstens will ich die deutsche Gesellschaft allda, die vor einigen Jahren mich

<sup>\*)</sup> Deffen fammtliche Werke. B. 3, S. 68.

in sich aufgenommen, ersuchen, in die Verlaghandlung zu geben, um selber zu seben, was ihr Mitglied gemacht, welche Durchftriche und welche Ersahwörter.

Wer sich eigentlich an ber beutschen Sprache und an denen, welche keine andere versiehen, am stärkten verfündigt, dieß sind die Naturgeschichtschreiber, welche, wie z. B. Alexander von Humboldt, den ganzen lateinischen Linne mitten in unsere Sprache hineinstellen, ohne andere deutsche Abzeichen, als hinten die Ausschwanzung in deutsche Endigungen oder Schwanzsedern, womit sie aber dem bloßen Deutschsprecher so wenig kenntlich werden als ein Mann einem Fremden hinten durch den bloßen Jops. Hat unsere unerschöpsliche Sprache nicht ihre Kräfte zur Schöpfung eines deutschen Linne schon gezeigt, wenn wir einen Wilhelmi, und noch mehr den herzdeutschen und sprachdeutschen Oken lesen?

Sonst übrigens wird die deutsche Sprache sogar durch die größte Gastfreiheit gegen Fremdlinge niemals verarmen und einkriechen. Denn stets zeugt sie (wie alle Wörterbücher beweisen) aus ihren immer frischen Stammbäumen hundertmal mehr Kinder und Enkel und Urenkel, als sie fremde Geburten an Kindes Statt annimmt; so daß nach Jahrhunderten die aus unsern forttreibenden Wurzelwörtern aufgegangne Waldung die nur als Flugsame aufgekeimten Fremd-Wörter ersticken und verschatten muß, zuletzt als ein wahrer Lianenwald aufgebäumt, dessen Zweige zu Wurzeln niederwachsen und bessen aufwärts gepflanzte Wurzeln zu Gipfeln ausschlagen. Wie fremd-durchwachsen und verwildert wird dagegen nach einigen Jahrhunderten z. B. die englische Sprache dassehen, mit dem vaterländischen, aber

kraftlosen Stamm voll eingeimpften Wortgebusches, keines Schaffens, nur bes Impfens fähig und aus bem boppelten Amerika mehr neue Wörter als Waaren abholend! —

Das zweite, aber leichtere, was für biese britte verbesserte Auflage bes Hesperus geschehen, war natürlich, daß ich burch ben ganzen Abendstern langsam hinging mit bem Jätemesser in ber Hand und alles Genitiv- ober Es-Schmaroger-Unkraut der Doppelwörter, wo ich's nur fand — und bieß war leider schon auf dem Titelblatte der Hundspostage der Fall †) — ausmerksam herausstach. Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der überreichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gütern, und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen, wo es sich zu lange angesiedelt hatte, und sich auf Zeugen und Ohren berief.

Noch bis auf die Stunde dieser Vorrebe wartet der Berfaffer der "Morgenblatt-Briese über die Doppelwörter" nicht etwa auf eine durchgreisende Prüfung (was wol zu früh wäre), sondern vor allen Dingen auf eine umfassende Lesung derselben, welche freilich der zertheilende Archipelagus von auseinander liegenden Inselblättern so lange erschwert, als die Zeitschrift ihren Lesetreis noch nicht durchlaufen. Dann aber hoff ich vom Sprachforscher, wenn er sie vollständig im Hause vor seinem Richterstuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung.

Endlich brittens wurde nach dem zweimaligen Berbeffern von zwei Auflagen (benn die erste erhielt große Berbeffe-

<sup>+)</sup> Bgl. bagegen ", Ueber bie beutschen Doppelwörter", achtes Pofistript.

rungen, und zwar vor ihrem Drucke) ein brittes vorgenommen, bas gegen harten, Dunkelheiten, Migwerstand und anbere lleberlangen und lleberkurzen ber Einkleidung loszugeben batte.

Aber Himmel, wie oft muß nicht ein Schreibmensch an sich bessern, ber kanm über ein halbes Jahrhundert alt ist! Lebte er sich vollends in ein Methusalems Jahrtausend hinein und schriebe dabei: ber Methusalem bekäme so viele Bände von Berbesserungen nachzuschießen, daß das Werk selber ihnen nur als Lorwerk, Anhängsel oder Ergänzblatt beizugeben wäre.

Seit mehren Sabren baft ber Berfaffer in feinen altern Berten einen Rebler in bobem Grabe, ben er bei Ernft Bagner, Fouqué und andern baufig wieberholt ober nachgeabmt angetroffen, nämlich ben Rebler ber eigenen fchriftftellerifden Austrommelfucht ober Borfprecherei ber Empfinbungen, welche ber Gegenftand haben und zeigen foll, aber nicht ber Dichter. 3. B. "erhaben ruhig antwortete Da= bore." - Bogu erhaben beifügen, ba es überfluffig, anmaßend und vorausnehmend ift, fobald bie Autwort wirklich erhebt, ober, wenn fie es nicht thut, alles noch erbarmlicher ausfällt? Der Dichter, ber auf biefe Beife bas Bor-Echo feiner Personen ift, nimmt fich einige neuere Trauerspielbichter wie Werner, Muliner u. a. jum Mufter, welche für ben Schauspieler bei jeber Rebe bie Buchbinber = Rachrichten porfegen : "mit rubrenbem Schmerze - mit einem Seufzer ichmerglicher Erinnrung - aus ber Tiefe bes Schmerzens berauf" - lauter Dacht- ober Unmachtipruche, bie nur ein pantomimischer Tang nöthig bat und befolgen fann, bie aber

fein Stud von Shakspeare, von Schiller und Göthe braucht, weil ja die Rebe felber reben lehrt.

Uebrigens hab' ich, jeto um ein Biertel-Jahrhundert älter und gealtert, nicht den Muth, dem ersten jugendlichen Ausströmen des Herzens ein anderes Bette und einen schwächeren Fall und Zug zu geben. Der spätere Mensch hält zu leicht das Aendern am jüngern für ein Bessern deffelben; aber wie kein Mensch den andern ersetzen kann, so kann auch nicht einmal derselbe Mensch sich in seinen verschiednen Alterstufen vertreten, am wenigsten der Dichter.

Die beste eheliche Liebe ift nicht bas, was bie jungfrauliche war; und fo gibt es auch in ber Begeifterung und in ber Darftellung eine jungfräuliche Dufe. Ach, alles Erfte im Dichten wie Leben ift, was ihm auch fonft abgebe, fo unschuldig und gut; und alle Blüten kommen fo rein weiß auf die Belt, worin nachher "bie Sonne, wie Gothe fcon von forperlichen Karben fagt, fein Beiges bulbet." Darum follen alle beife Borte meiner Begeifterung für Emanuels Sterben und Biftore Lieben und Beinen, und für Rlotilbens Schweigen und Leiben ftete im Besperus ungefühlt und unverändert fteben bleiben. Sogar bas Beto foll bem Sonft nichts nehmen. Denn ob ich gleich feit 25 Sabren burch einige Nachahmungen und Nachspiele bes Buchs ordentlich mich felber fatt bekommen : fo überwind' ich boch ben lleberdruß an biefer Gelberfattheit burch bie Soffnung, baß ber ichreibenbe Jungling fpater wieber auf lefenbe Junglinge und Jungfrauen treffen, und bag fünftig auch für altere Lefer mehr vom Nachgeahmten als von ben Nachahmungen übrig bleiben wirb.

Und fo lege benn biefer Abendftern - ber früher ber

Morgenstern meiner ganzen Seele gewesen — seinen britten Umlauf um die Lesewelt in dem vollern Lichte eines bessern Standes gegen Sonne und Erde zurück!

Baireut, ben 1ften Januar 1819.

Jean Paul Fr. Nichter.

# V orrebe

zur zweiten Auflage.

Noch hab' ich von bieser Borrebe weiter nichts zu Stande gebracht, als einen leiblichen Entwurf, den hier der Leser ungeschminkt bekommen soll. Bielleicht, heb' ich durch das Geschenkt dieses Entwurfs auch den Borhang auf, der noch immer an meiner literarischen Arbeitloge herunter hängt, und ber's der Nachwelt versteckt, wie ich darin arbeite als mein eigner dienender Bruder und als Meister vom schottischen Stuhl. Ein Entwurf ist aber bei mir kein Predigtentwurf in Hamburg, den der Hauptpastor am Sonnabend ausgibt und am Sonntag aussührt — er ist kein Gliedermann, keine Akademie, kein Kanon, wornach ich schaffe — er ist kein Rnochenstelet für künstiges Fleisch; — sondern ein Entwurf ist ein Blatt oder ein Bogen, auf welchem ich mir's bequemer mache und mich gehen lasse, indem ich darauf mei-

nen ganzen Kopf ausschüttele, um nacher das Fallobst zu sichten und zu fäen, und das Papier mit organischen Rügelchen und mit Lagen von Phönixasche bedecke, damit ganze schimmernde Fasanerien daraus aufsteigen. In einem solchen Entwurse halt' ich die unähnlichsten und seindlichsten Dinge blos durch Gedankenstriche aus einander. Ich rede mich in dergleichen Entwürsen selber an, und dutze mich wie ein Duäker, und befehle mir viel; ja ich bringe darin häusig Einfälle vor, die ich gar nicht drucken lasse, weil entweder kein Zusammenhang für sie auszumitteln ist, oder weil sie an sich nichts taugen.

Und nun wird es Zeit seyn, daß ich dem Leser einen solchen Entwurf wirklich darbiete, welches dieses mal der Entwurf der gegenwärtigen Borrede selber ift. Er ist überschrieben:

Architektonik und Bauholz für die Vorrede zur zweiten Auflage des Hesperus.

"Mache sie aber kurz, ba ber Welt ber Gang burch "zwei Borzimmer in die Passagierstube des Buchs ohnehin "lang wird — Scherz' ansangs — Selten schiebt einer auf "der literarischen Regelbahn alle neun Musen — Der Schluß "aus der Restexion — Bringe viele Aehnlichteiten zwischen "dem Titel Hesperus und dem Abendsterne oder der Benus "heraus, dergleichen etwa seyn müssen, daß meiner wie diese "voll spizer hoher Berge ist, und daß beibe ihrer Unebenheit "ihren größern Glanz verdanken, ferner daß der eine wie "die andere im Durchgang durch die Sonne (des Apollo) "nur wie schwarze Flecke erscheinen — (In deinem Brief-

"topirbud mußt bu mehre folde Unfpielungen gemacht baben) "- Die Belt erwartet, baf ber Abenbitern bei ber zweiten "Auflage unten ale Luzifer ober Morgenstern berauffomme. "und baf ber verflarte Leib bes Paviers eine verflarte Geele "behaufe; laff' es paffiren, und prientire bie Belt. - Kinde "Bebanten, bie fich von Borten, nicht von Sachen erhalten "und füttern, ben Aftermotten abnlich, bie Bachefuchen fref-"fen und verbauen, aber feine Sonigflaben. - Niemand "gleicht fo febr ale bie Denbanten ben Doblen, bie jugleich "biebifd und gefdmägig find; fie vermäffern und fapern. .- In bie fritische Solle werben gerade Leute nicht gewor-"fen, bie ber Talmub auch von ber jubifchen losspricht, nam-"lich bie Armen, bie Bablunfähigen, und bie, welche am "Durchfalle umtommen. - Gei ein Ruche, und ftreichle bie "fritischen Billard-Marfore, welche Berluft und Gewinn an-"fagen." -

Lestes versteh' ich selber nicht, weil ber Entwurf schon im Winter geschrieben wurde. Ich kann vielmehr ohne Ironie bekennen, daß mich die kritischen Quartal- oder Landrichter beim Leben gelassen, und mir weder einen spanischen Mantel, noch ein Demuthkleid, noch ein Blut- und Gärenbemd umgeworsen haben. Diese Nachsicht der Kritiker für einen Bücherschreiber, der wie ein Katholik mehr gute Werke verübt, als er zur Seligkeit braucht, ist gewiß nicht ihre schleckese Eigenschaft, da sie damit so wohlthätig auf unsere leeren Tage wirken. Denn man muß jest froh seyn, wenn nur vier oder fünf neue Gleichnisse auf die Ostermesse absahren, und wenn zur Michaelismesse nur einige Blumen, welche Novitäten sind, seil stehen. Unser literarisches Küchenpersonale weiß uns basselbe goutée unter dem Scheine sechs

verschiedner Schüffeln auf das Tischtuch und in den Mund zu spielen, und belustigt uns zweimal im Jahr mit einer Nachahmung des berühmten Kartoffel-Gastmahls in Paris: anfangs kam blos eine Kartoffelsuppe — dann schon mit anderer Zubereitung wieder Kartoffeln — das dritte Gericht hingegen bestand aus umgearbeiteten Kartoffeln — auch das vierte — als fünstes konnte man nun wieder Kartoffeln serviren, sobald man nur zum sechsten neu brillantirte Kartoffeln bestimmte, — und so ging es durch 14 Gerichte hindurch, wobei man noch von Glück zu sagen hatte, daß wenigstens Brod, Konsekt und Likör den Magen aufrichteten und aus Kartoffeln bestanden. — —

Tabel ist eine angenehme Zitronensäure am Lob; baher werben beibe von ber Welt nur mit einander gleichsam in einem Sauerhonig vertheilt; so wie nach dem Talmud auf ben Räucheropferaltar einige Finger voll Teufelsbreck mit geworfen wurden. Das einzige folglich, was ich an den Rezensenten nach dem vorigen Lobe aussehen will, und womit sie wirklich anstoßen, ist dieses, daß sie selten (ihr Herz ist gut) viel von der Sache ober Schrift verstehen, worüber sie richten: und selbst dieser Tadel passet nur auf den größern Theil. —

"Beb' es ein (fährt ber Entwurf fort), daß du nicht "daraus kommen kaunst, was die jezige Enthüllung und Ent-"hülfung der weiblichen Arme \*), Busen und Rücken bedeuten "soll, so wie sonst die Pfauen gerade mit ähnlichen glän-

<sup>\*)</sup> Ein Jube fcied fich fonft von feiner Frau, wenn fie mit nadten Armen erschien; es ift aber fcwer, bie jehigen baufigen Gheschungen in Paris baraus herzuleiten.

"zenden Theilen, mit hälfen, Flügeln und Röpfen, die nicht "abgerupfet waren, in der Bratenschüffel auftraten. — Es "wird daher gut seyn, wenn du vermuthest, daß die schalen"losen Damen heimliche Zesuitinnen und Freimäurerinnen sind,
"weil in beiden Orden die Mysterien und Berhüllungen mit
"Entblößung anfangen; oder gib auch diese unbesiederten Glie"der irgend einem Darben schuld, wie ein Rüchlein aus einem
"Ei, woraus man nur einige Tropfen Eiweiß wegschöpfte, mit
"sederlosen Stellen auskriecht — Drohe wenigstens, daß Damen
"und Krebse am liebsten in der Mauße gefangen und ge"sotten werden." — —

— Das ift einer von ben Fällen, wovon ich oben fagte, baß ich barin Einfälle bes Entwurfs, aus Mangel an Zusammenhang mit ber ganzen Sache, aufgeben und wegwerfen müßte; benn wirklich hat die ganze Gliedermauße nichts mit ber Borrebe gemein, als das Jahr ber Geburt.

"Bon anderen Autoren (fährt beren Entwurf fort) muß "abgegangen, und über ben Beifall, ben du erbeutet, nur "ftumm weggeschlichen werden, damit die Welt sieht, wie "du bist. — Man erwartet von einer Borrede zur zweiten "Auflage eine kleine Produktenkarte, oder ein Ernteregister "alles des Nachflors, der die zweite über die erste erhebt: "gib ihnen das Register!" —

Gern! — Erstlich hab' ich verbessert alle Drucksehler — bann alle Schreibfehler — bann viele Dissonazen ber Sprache — auch Wort- und Sachschnitzer genug; die Einfälle aber, und die poetischen Tulpen hab' ich selten ausgerissen. Ich sah, wenn ich's thäte, so bliebe vom Buche (weil ich die ganze Manier ausstriche) nicht viel mehr in der Welt, als der Einband und das Drucksehler-Verzeichnis. Der

Theolog hasset juristische Anspielungen — ber Jurist theologische — ber Arzt beibe — ber Mathematiker alle vorigen — ich liebe sie alle; was soll man da lassen oder nehmen? — Der Frau mißfällt Satire, bem Mann erweichende Wärme (denn Kälte hält er an Büchern wie an Schofoladetafeln für Proben des Werths) — und das Publikum selber hat über Ein Kapitel 45 Meinungen, wie Kromwell vier widersprechende Briefe an denselben Korrespondenten diktirte, blos um seinen Schreibern den wahren zu verhehlen, den er fortschickte: — welcher Meinung hängt in solchem Streit ein Autor an? — Am schicksichsen seiner eignen, wie die Welt der ihrigen. —

Uebrigens erlebt mein Bertlein fcwerlich fo viele gebrudte Auflagen, ale ich bavon in meiner Stube gefchrie= bene verbefferte veranstalte - und barum find große Menberungen baran, wenn nicht entbehrlicher, boch fchwieriger. Um Plane ber Geschichte felber mar - gefest auch, ich batte vergeffen wollen, bag es eine mabre ift - barum wenig umzubeffern, weil bas Wert ift wie meine Sofe, bie ffein Schneiber, fondern ein Strumpfwirkerftuhl gemacht, und woran eine einzige aufgebenbe Dafche bes rechten Schenfels bas gange Geftrict bes linken auffnupft. Denn es ift ein mefentlicher, aber unläugbarer Fehler bes Buchs - ben ich leicht aus bem Mangel an Episoben erflare - baff, fobalb ich aus bem erften Stodwert (ober Beftlein) nur irgend einen bruchigen Quaber ausziehe, fofort im britten alles mackelt und zulett nachfällt. Allerdings fteb' ich badurch noch weit von ben beffern neuen Romanen gurud, benen man ohne ben geringsten Schaben ber Romposizion und Feuerfestigfeit beträchtliche Stude ausbrechen und einbauen fann, blos weil

sie nicht, wie mein Buch, einem bloßen hause, sondern einer ganzen Spielstadt aus Nürnberg gleichen, deren tose abgebenkte häuser das Kind in seinem Spielschrank aufschichtet, und deren Mosaik aus hütten das liebe Rleine leicht zu seiner Lust gaffatim zusammenstellt, wie es nur mag. Einer wahren historie klebt immer das Berdrießliche an, daß dergleichen nicht zu machen ist.

Gleichwol entschädige ich mein Werk für künstlerische Aenberungen und Verbesserungen hinlänglich durch wahre — Bergrößerungen besselben, durch historische Zusätze. Da ich zum Glücke seit einigen Jahren unter ben Personen selber lebe und hause, die ich abgeschildert: so bin ich als Zirkelgrad dieses schönen Familienzirkels ganz in Stand gesetz, aus lebendigen Zeugen-Notuln 1000 Berichtigungen und Erläuterungen nachzutragen, die sonst kein Menscherühre, und die gleichwol die etwas dunkle Geschichte gewaltig erhellen. Der Kunstrichter schlage nur die zwei nächssten Kapitel des Buchs, oder die fernsten, oder andere ans.

Man will mich gefällig bereden, ich hätte in den Zufähen den Ueberzähligen-Bit vermieden und den leuchtenben Naphtaboden meines Abendgestirnes, der weder auszugießen noch zu versenken war, geschieft gewässert durch frische Historie. — Der himmel geb' es! Ich habe schlechte Hoffnung; aber lieb sollte es mir seyn, wenn die Nezensenten mich versichern wollten, ich hätte in meinem Pantheon-Pandämonium meine dichten Bilder obwol nicht versteigert oder verdeckt, doch aber weiter aus einander gehenkt.

"Ueberhaupt (verfolgt ber Entwurf) nimm lieber das "historische Dkulirmesser als das kritische Jätemesser "in die Hand!"

Eben fagt' ich, baß ich's gethan.

"Bas aber jene verdorrten falben Menschen anlangt, "vor denen nichts groß ist, als ihr Bild, und deren Magen "vor jeder schönern Bewegung des erhobnen Herzens in eine "umgekehrte geräth, kurz die alles anekelt (ausgenommen "das Ekelhaste), so stelle dich an, als merktest du sie gar "nicht einmal, um so mehr da sie den Pazienten gleichen, "die der Bandwurm benagt, und welche nach medizinischen "Beobachtungen sich vor jeder Musik, besonders Orgeln, er-"brechen und ekeln. — Denke lieber an die guten Menschen, "die du kennst und liebst, und an die guten, die du nur "liebst — und daher werde am Ende der Borrede ernst-"haft und dankbar, und freue dich!" — —

Babrlich, bas hatt' ich gethan icon ohne ben Entwurf! - Bie fonnt' ich gegen bie Schonung unempfindlich bleiben, womit man im Gangen bie aphroditographischen Fragmente von meinem Abendftern abfaffete, ber mit fo merklichen Aberrazionen ober Abweichungen, und in einer fo wenig planetarifchen Ellipse um feine Sonne läuft, bag er leicht, wie es oft bem Besperus am himmel gefchieht, für einen Saar-, Bart = und Schwanzstern zu nehmen ift? - Und wie bart und falt mußte bie Geele fenn, welche ohne Rubrung und ohne Freude über ben furzesten froben Tag, ja nur über eine frobe Sefunde und Terzie bliebe, in die fie die leidenben Menschen führen fonnte - und über bie ausgebreitete Bermandtichaft hober Buniche und beiliger Soffnungen und freundlicher Gefühle - und über ben holben Friedenschluß, worin bie Banker und Rrieger auf ber erften Belt bes profaifchen Lebens einander auf ber zweiten Belt ber Dichtfunft in gemeinfamen Erkennungen bie Sande geben und zu Brüdern werben? —

36 gebe bir, guter Afteriefus und Nebenplanet bes fanften Abenbfternes über mir, wieder bie Buniche bor brei Sabren für jebe Seele auf ben Beg, bie bu erfreuen fannft! Rur gebe für fein Auge als ein Regengestirn auf, nur mache feines irre, bag es ben Monbichein ber Dichtfunft fur ben Morgen ber Bahrheit nimmt, und bie Morgen-Traume ju fruh abbankt! - Aber in bie Marterkammer und burch bas Befängnißgitter ber verlaffenen Seelen wirf einen erfreulichen Schein - und wem feine glückliche Infel auf ben Meerboben ber Ewigfeit entfiel, bem verklare bie buntle tiefe Gegend - und wer vergeblich in einem entblätterten Barabiefe umber = und binauffieht, bem zeige ein fleiner Stral aus bir unten auf bem Boben unter bem gelben Laube irgend eine bebedte fuße Frucht ber vorigen Zeit - und bas Auge, bem bu gar nichts zeigen fannft, biefes ziehe fanft binauf zu beinem Bruter, und jum himmel, worin er glangt. -Sa wenn ich einmal zu alt bin, fo trofte mich auch!

Sof, ten 16. Mai 1797.

Jean Paul Fr. Richter.



## Vorrede, sieben Bitten und Beschluß.

#### Borrebe.

Ich wollte mich anfange ereifern über einige Beere von Lefern, mit benen ich in biefem Buche nichts angufangen weiß; und wollte mich vorn an ben Besperus als Pfortner ftellen und vorzüglich Leute mit ber größten Unböflichkeit fortidicen, bie nichts taugen - für welche, wie für einen Profektor, bas Berg nichts ift als ber bickefte Muskel, und welche Gebirn und Berg und alles Innere, wie Formen ber Gppeftatuen ihr eingefülltes Gemengfel von Scheerwolle, Beu und Thon, nur barum tragen, um hohl gegoffen auszufallen - 3d wollte fogar mit ehrlichen Gefchäftleuten feifen. bie, wie ber große Antonin, ben Göttern banfen, bag fie bie Dichtfunft nicht weit getrieben - und mit folden, vor benen fich ber Rapellmeifter Apollo auf einer Strobfiebel boren laffen foll, und feine neun Distantistinnen mit bem Bierund Strobbag - ja fogar mit ber lefenben Schwesterichaft ber Ritterromane, bie fo liefet wie fie beirathet, und bie fich unter ben Buchern, wie unter ben Befichtern ber Berren. nicht bie ichonen weiblichen, fonbern bie wilben männlichen ausklaubt. ---

Aber ein Autor foute kein Kind feyn, und sich seine Borrebe versalzen, da er nicht alle Tage eine zu machen hat. Warum habe ich nicht lieber in der ersten Zeile die Leser angeredet und bei der Hand genommen, denen ich den Hesperus freudig gebe, und die ich mit einem Freiexemplar davon

beschenten wollte, wenn ich mußte, mo fie wohnten? -Romm, liebe mube Geele, bie bu etwas ju vergeffen baft. entweder einen truben Tag, ober ein überwolftes Sabr. ober einen Menichen, ber bich frantt, ober einen, ber bich liebt, ober eine entlaubte Jugend, ober ein ganges fcmered Leben; und bu, gebrudter Beift, fur ben bie Wegenwart eine Bunde und bie Bergangenheit eine Rarbe ift. fomm in meinen Abenbftern und erquicke bich mit feinem fleinen Schimmer, aber fchliege, wenn bir bie poetifde Täufdung flüchtige fuße Schmerzen gibt, baraus: "vielleicht ift bas auch eine, was mir bie längern tiefern macht." - Und bich, höherer Mensch, ber unfer Leben, bas nur in einem Spiegel geführet wird, fleiner findet als fich und ben Tob, und beffen Berg ein verhüllter großer Beift in bem Todtenftaube anderer gerfallener Menfchenbergen beller und reiner ichleift, wie man ben Demant im Staube bes Demants polirt, barf ich bich auch in meinen Abendund Rachtstern auf eine Anbobe, fo wie ich fie aufzuwerfen vermag, bernieberrufen, bamit bu, wenn bu um fie, wie um ben Befuv, morganische Feen und Nebel = Gruppirungen und Traum-Belten und Schattenländer in ber Tiefe gieben fiebeft, vielleicht zu bir fageft: "und fo ift alles Traum und "Schatten um mich ber, aber Traume fegen Beifter voraus, "und Rebel Lander, und ber Erdschatten eine Sonne und "eine Belt"? -

Aber zu bir habe ich nicht ben Muth, zu bir, ebler Geist, ber bes Jahrhunderts müde ist und bes Nachwinters ber Menschheit, bem zuweilen, aber nicht immer, bas Menschengeschlecht wie ber Mond zurückzuwandeln scheint, weil er ben Zug ber Wolfe, die barunter hinstiegt, für den Gang

bes himmlischen Rorpers felber ansieht, und ber voll erbabner Seufger, voll erhabner Bunfche und mit ichweigenbem Ergeben gwar neben fich eine wurgende Sand und bas Ral-Ien feiner Brüber bort, aber boch bas aufgerichtete, auf bem emig beitern Sonnenangeficht ber Borfebung rubende Muge nicht nieberschlägt, und ben bas Unglück, wie ber Blig ben Menichen, amar entfeelt, aber nicht entftellt; ebler Beift, ich babe freilich nicht ben Muth, ju bir ju fagen: "wurdige mich, auf mein Schattenfpiel zu fchauen, bamit bu "über ben Abendftern, ben ich vor bir vorüber fübre, bie "Erbe vergeffest, auf ber bu ftebest, und bie fich jeto mit "taufend Grabern wie ein Bamppr an bas Menfchengeschlecht "anlegt und Opferblut faugt." - - Und boch bab' ich an bich unter bem gangen Buche gebacht, und bie Soffnung, mein fleines Racht - und Abendftuck vor naffe, aufgerichtete und fefte Augen zu bringen, mar ber tragende Malerftod ber muben Sand gewefen.

Da ich mich jest zu ernsthaft geschrieben, so muß ich von ben sieben versprochenen Bitten, worunter nur vier es find, drei weglaffen. — Ich thue also nur bie

Erfte Bitte, ben Titel "hundsposttage" so lange zu vergeben, bis ihn bas erfte Rapitel erklart und entschulbigt hat — Und bie

Zweite, allemal ein ganzes Kapitel zu lesen, und kein halbes, weil das große Ganze aus kleinern Ganzen, wie nach den Homoiomerien des Anaxagoras der Menschenkörper aus unzähligen kleinen Menschenkörpern, besteht — und die

Siebente Bitte, die halb aus der zweiten fließet, aber nur die Kunstrichter angeht, mir in ihren fliegenden Blättern, die sie Rezensionen nennen, mit keiner Publikazion meiner hauptbegebenheiten vorzugreifen, sonbern bem Leser einige Ueberraschungen, die er doch nur Einmal hat, zu laffen. — Und endlich die

Fünfte Bitte, bie man aus bem Baterunfer ichon fennt.

#### Der Befchluß.

Und fo werde benn fichtbar, fleiner ftiller Besperus!-Du brauchft eine fleine Bolfe, um verbedt ju fenn, und ein fleines Jahr, um beinen Umlauf vollführt zu baben! -Mögeft bu ber Tugend und Babrbeit, wie bein Chenbild am himmel ber Sonne, naber fteben, ale bie Erbe allen breien ift, in bie bu ichimmerft, und mogeft bu wie jenes nur baburch bich ben Menschen entziehen, bag bu bich in bie Sonne hüllest! Möge bein Ginfluß ichoner, warmer und gemiffer fenn, ale ber bee Ralenber-Besperus ift, ben ber Aberglaube auf ben Dunft-Thron Diefes Jahres fest! -Du wurdeft mich jum zweitenmal gludlich machen, wenn bu für irgend einen abgeblühten Menfchen ein Abenbftern, für irgend einen aufblübenben ein Morgenftern würdeft! Gebe unter mit jenem und auf mit biefem; flimmere im Abendhimmel bes erftern zwischen feinen Bolfen und übergiebe feinen gurudgelegten bergaufgebenben Lebensweg mit einem fanften Schimmer, bamit er bie entfernten Blumen ber Jugend wieber erfenne und feine veralteten Erinnerungen ju hoffnungen verjunge! - Ruble ben frifchen Jungling in ber Lebensfruhe als ein ftillender Morgenftern ab, eh' ihn bie Sonne entzündet und ber Strubel bes Tages einzieht! - Fur mich aber, Besperus, bift bu nun wol untergegangen - bu jogeft bisher neben bem Erbball wie mein Nebenplanet, wie meine zweite Belt, auf die meine Seele ausstieg, indeß sie den Körper den Stößen der Erde ließ — aber heute fällt mein Auge traurig und langsam von dir und dem weißen Blumenflor, den ich um deine Küsten angepstanzet, auf den naßkalten Boden herab, wo ich stehe — und ich sehe uns alle von Kühle und Abend umgeben — weit von den Sternen abgerissen — von Johanniswürmchen belustigt, von Irrwischen beunruhigt — alle einander verhült, seder einsam und sein eignes Leben nur fühlend durch die warme pulstrende Hand eines Freundes, die er im Dunkeln hält. — —

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht wird, und wo der Mensch aus erhabnen Träumen erwacht und die Träume — wieder findet, weil er nichts verlor als den Schlaf. —

Die Steine und Felsen, welche zwei eingehüllte Gestalten, Nothwendigkeit und Laster, wie Deukalion und Pyrrha hinter sich werfen nach ben Guten, werden zu neuen Menschen werden. —

Und auf bem Abendthore bieses Jahrhunderts steht: Hier geht ber Weg zur Tugend und Weisheit; so wie auf dem Abendthor zu Cherson die erhabene Inschrift steht: Hier geht der Weg nach Byzanz. —

Unendliche Borficht, du wirft Tag werben laffen. —

Aber noch streitet bie zwölfte Stunde der Nacht: bie Nachtraubvögel ziehen; die Gespenster poltern; die Todten gauteln; die Lebendigen träumen.

In der Frühling= Tag= und Nachtgleiche 1794. Sean Paul.

### 1. hundsposttag.

Unterschied zwischen bem 1. und 4. Mai — Nattenschlachtflude — Rachtflud — brei Regimenter in fünftigen Dosen — Staarnabel — Duverture und geheime Inftrukzion bieses Buchs.

Im hause bes hoffaplans Cymann im Babborfe St. Lüne waren zwei Parteien: bie eine war ben 30. April froh, daß der held bieser Geschichte, ber junge Engländer ho=rion ben 1. Mai aus Göttingen zurückkäme und in der Kaplanei bliebe — ber andern war's nicht recht, sie wollte haben, er sollte erst ben 4. Mai anlangen.

Die Partei bes ersten Maies ober bes Dinstags bestand aus dem Raplans-Sohne Flamin, der mit dem Englänber bis ins zwölfte Jahr in London und bis ins achtzehnte
in St. Lüne erzogen worden, und bessen Herz mit allen
Aberzweigen in das brittische verwachsen und in bessen heiber Brust während der langen Trennung durch Göttingen
Ein Herz zu wenig gewesen war — Ferner aus der Poskaplänin, einer gebornen Engländerin, die in meinem helden
den Landsmann liebte, weil der magnetische Wirbel des Baterlandes noch an ihre Seele über Meere und Länder reichte
— Endlich aus ihrer ältesten Tochter Agathe, die den ganzen Tag alles auslachte und lieb hatte, ohne zu wissen

warum, und die jeden, der nicht gar zu viele Säuser weit von ihr wohnte, mit ihren Polypenarmen als Nahrung ihres Herzens zu sich zog.

Die Gette bes vierten Daies fonnte fich mit jener fcon meffen, ba fie auch ein Rollegium von brei Gliebern ausmachte. Die Unhänger waren bie fochende Uppel (Uvol-Ionia, bie jungfte Tochter), beren Ruchen-Ehre und Bad-Belobebrief babei litt, bag ber Gaft früher ankam als bie Beighefen; fie tonnte fich benten, mas eine Geele empfindet, bie vor einem Gafte fteht, bie Banbe voll Spid- und Rabnabeln, neben ber Platte ber Fenftervorhänge, und ohne fogar bie Frisur bes hutes und bes Ropfes, ber barunter foll, nur halb fertig ju haben. Der zweite Anhanger biefer Sette, ber am meiften gegen ben Dinstag batte reben fol-Ien - ob er gleich am wenigsten rebete, weil er's nicht fonnte und erft fürglich getauft war - follte am Freitag jum erstenmale in bie Rirche getragen werben; biefer Unhänger war bas Pathchen bes Gastes. Der Raplan wußte amar, bag ber Mond feinen Gevatterbitter, ben P. Riccio-Ium, bei ben Erden-Gelehrten berumschicke, und fie als Dathen feiner Fleden ine Rirchenbuch bes himmels bringe; aber er bachte, es ift beffer, fich feinen Bevatter ichon in einer Rabe von 50 Meilen ju nehmen. Der Aposteltag bes Rirchgangs und ber Festtag ber Anfunft bes herrn Gevatters waren alfo icon in einander gefallen; aber fo führte bas Wetter (bas hubiche) ben Gevatter vier Tage eber ber! -

Der britte Jünger bes Freitags war im Grunde ber haresiarch biefer Partei, ber hoffaplan felber: bie Raplanei, worin horion ein einstweiliges hoflager haben sollte, war ganz voll Ratten, ordentlich ein Tanzsaal und Waffenplat

berfelben, und biesen wollte ber Kaplan sein haus vorher abjagen. Wenige hoffapläne, die heftist im Leibe und Ratten im Hause hatten, machten baher so viel Gestank, als dieser in St. Lüne gegen die Bestien. Mit wenigen Wolfen davon wären alle Hofbamen aus Europa hinaus zu räuchern. Jündete der hektister nicht so viel vom Huse seines Gaules au, als er davon abgesägt hatte? — Nahm er nicht ein solches Nagethier selber gesangen und seiste dasselbe mit Wagentheer und Fischthran ein, und ließ den Arrestanten sort, damit er als Parias in den Löchern auf- und abginge, und Ratten edlerer Casten durch sein Salböl zu entlausen nöthigte? — Ging er nicht ins Große und nahm gar einen Bock in die Kost, von dem er nichts verlangte, als daß er stank und den geschwänzten Klausnern missiel? — Und waren nicht alle diese Mittel so gut wie umsonst?

— Denn der Henker relegire Jesuiten und Ratten! Indessen wird doch den Leuten hier schon auf dem Bogen 2 die Moral dargereicht, daß es gegen beide, so gut wie gegen Zahnschmerzen, Seelenleiden und Wanzen, tausend gute Mittel gebe, die nichts helfen.

Wir wollen nun fämmtlich weiter in die Naplanei einbringen, und uns um die Eymannische Familien-Geschichte so genau bekümmern, als wohnten wir drei Häuser weit von ihr. Horion — der Afzent muß auf die erste Sylbe kommen — oder Sebastian, verkürzt gar Bastian, wie ihn die Eymannischen nannten — oder Viktor — wie ihn der Lord Horion, sein Bater, nannte, (denn ich heiß' ihn bald so, bald so, wie es grade mein prosaisches Sylbenmaß begehrt) — Horion hatte den lieben Pfarrleuten durch den Italiäner Tostato, der für die ganze Gegend ein wandelnder Auerbachs-Bof mar, und ber auf St. gune queilte, bie fleine munbliche Luge guftellen laffen, er tomme am Freitag; er wollte fie erftlich recht überrafchen, und zweitens wollt' er ihnen verschämt bie Sande binden, bie feinetwegen guruften, waschen und auftragen wollten, und brittens bacht' er, eine munbliche Luge fei boch fleiner als eine gefdriebene. Seinem Bater aber fchrieb er bie Bahrheit, und fette feinen Gintritt in bie Raplanei auf ben 1. Mai ober ben Dinstag an. Der Lord hielt fich in ber Refidengstadt Flachsenfingen auf, wo er bem Fürsten moralische Augenleber und Augen= glafer zugleich anlegte und ben Blid beffelben fowol lentte als fcarfte; aber er war felber blind, obwol nur phyfifch. Daber mußte fein Gobn einen Augenarzt von Göttingen mitbringen, ber ihn im Saufe bes Raplans am Dinstag operiren follte. Da er feinen Biftor gum Doftor Debicina machen ließ: fo munderten fich meines Biffens viele Bottinger barüber, bag ein fo vornehmer Jüngling bas Doftor-Ropfzeug, biefen Pluto's = Selm, ber nicht, wie ber mythologische, ben Trager, aber boch andere unsichtbar macht, auffeste, und ben Doftorring, biefen Gogesring, ber nur andern bie Unfichtbarkeit verleibt, anftectte; aber mar benn ben Göttingern bie Augenfranflichfeit feines Batere unbefannt ober ungulänglich?

Der Lord schrieb dem Hoffaplan, daß er und sein Sohn morgen kommen würden; der Kaplan überlas die Hiobs-Post still dreimal hinter einander und steckte sie mit komischer Ergebung in den Briefumschlag zurud, und sagte: "Wir haben nun hinlängliche Hoffnung, daß morgen unser "Doktor gewiß eintrifft sammt den andern — hübschen Lust"treffen und Brunnenbelustigungen seh' ich entgegen; Frau!

"wenn ber Morgen einwandelt und meine gesammten Rat"ten tanzen wie Kinder vor ihm her — zu effen haben wir
"ohnehin nichts — und aufzusetzen hab' ich auch nichts, denn
"vor Donnerstags jag' ich dem Flachsensinger Windbeutel\*)
"nicht einen Haarbeutel ab . . . Und du lachst dazu? Wird
"nicht unser einer mitten im April noch in April geschickt?"
Aber die Kaplänin siel ihm mit doppelten Ausruszeichen der
Freude an die Achsel und lief sogleich davon, um zu diesem
Rosenseste ihrer guten Seele die kleine Brüder- und Schwestergemeinde der Kinder zu ziehen. Der ganze Familienzirkel
zersiel nun in drei erschrockene und in drei ersreuete Gesichter.

Bir wollen une blos unter bie froben fegen und quborden, wie fie ben Nachmittag als Gefichtmaler, als Gemanbermaler, ale Gallerieauffeber am Bemalbe bes geliebten Britten arbeiten. - Alle Erinnerungen werben gu Soffnungen gemacht, und Bifter foll nichts geanbert mitbringen als bie Statur. Flamin, wild wie ein englischer Garten, aber fruchttragender, erquidte fich und andere mit ber Schilberung von Biftore fanfter Treue und Redlichkeit und von feinem Ropf, und pries fogar fein Dichterfeuer, bas er fonft nicht bochschätte. Agathe erinnerte an feine bumoriftischen Röffelfprunge, wie er einmal mit ber Trommel eines burchpaffirenden Rabnbottore bas Dorf vergeblich vor fein Theater aufammengetrommelt habe, weil er vorber bie gange fabrende Apothete biefes redlichen mabren Freund Sains ausgefauft batte - wie er oft nach einer Rindtaufe fich auf bie Rangel poffiret und ba ein paar anbächtige Buschauer in ber Berfeltag-Schwarte fo angeprediget habe, daß fie mehr

<sup>\*)</sup> Er zielt auf ben Effentebrer feiner Peruden.

lachten ale weinten - und andern Graf, womit er niemand lächerlich machen wollte als fich, und niemand lachend als Beiber billigen es aber nie (fonbern nur Manner), wenn einer wie Biftor jur brittifchen Orbenszunge ber Sumoriften geboret - benn bei ihnen und Soflingen ift fcon Big Laune - bas billigen fie nicht, bag Biftor (wie g. B. Swift und viele Britten) gern gu Fuhrleuten, Sangwürften und Matrofen berunterftieg, indeg ein Rrangofe lieber zu Leuten von Ton binauffriecht. Denn bie Beiber, bie ftete ben Burger mehr ale ben Denichen achten, feben nicht, bag fich ber humorift weißmacht, alles was jene Plebejer fagen, foufflire er ihnen, und baf er abfichtlich bas unwillfürliche Romifche zu fünftlerischem abelt, bie Narrheit zu Beisheit, bas Erben- 3rrhaus gum Nazionaltheater. Eben fo wenig begriff ein Amtmann, ein Rleinftäbter, ein Grofftabter, warum Borion feine Leferei oft fo jammerlich mable aus alten Borreben, Programmen, Unichlaggetteln von Reifefünftlern, bie er alle mit unbefcreiblichem Bergnugen burchlas - blos weil er fich vorbichtete, biefen geiftigen Rutterfact, ber blos unter ben Lumpenhader gehörte, bab' er felber gefertigt und gefüllt aus fatirifder Rudficht. - In ber That, ba bie Deutschen Gronie felten faffen und felten fchreiben: fo ift man gezwungen, vielen ernfthaften Buchern und Regenfionen bosbafte Gronie angubichten, um nur etwas zu haben.

— Und das ist ja nichts anders, als was ich selber versuche, wenn ich bei Terminen in Gedanken die Gerichtstube zum Komödienhaus erhebe, den Nechtsfreund zum juristischen Le Rain und Kasperl und die ganze Berhandlung zur alten griechischen Komödie; benn ich raste nicht, bis

ich mir weißgemacht, ich hatte ben guten Leuten ben ganzen Termin nur einstudiren laffen als Gastrolle, und wäre also wirklich ihr Theaterbichter und Direktor. So trag' ich im Grunde meinen stummen Kopf munter als ein komisches Taschentheater ber Deutschen durch beren edelste Behausungen (3. B. der Universität, der Regierung) und erhöhe ganz im Stillen — hinter der herabgelassenn Garbine der Gesichthaut — Komisches der Natur zu Komischem der Kunst. —

36 fomme gurud. Die Raplanin ergablte nun fo viel von Biftor, als alle ichon mußten. Aber biefes Bieberho-Ien ber alten Geschichte ift eben ber iconfte Reig bes bauslichen Gefprachs. Wenn wir fuße Bedanten und felber oft ohne Langweile wiederholen konnen, warum foll fie nicht auch ber andere öftere in une erwecken burfen? - Die gute Frau fchilberte ibren Kinbern, wie fanft und weich, wie gartlich und weiblich ihr lieber Gobn fei (benn Biftor nannte fie immer feine Mutter) - wie er fich überall auf fie verließ - wie er immer fcbergte, ohne jemand zu necken, und immer alle Menschen, fogar bie frembesten, liebte - und wie fie por ihm beffer als por irgend einer Matrone ihr gebrücktes Berg aufschließen konnte und wie gern er mit ihr weinte. - Ein Sofavothefer mit einem Bimeftein-Berg -Beufel ichreibt er fich - fab biefes Berfliegen ber marmften Geele fogar einmal fur eine Thranenfiftel an, weil er glaubte, feine andern Augen fonnten weinen als frante . . . . Lieber Lefer, ift bir jeto nicht wie bem Lebensbeschreiber, ber nun ben Eintritt biefes guten Biftors in bie Raplanei und Lebensbeschreibung faum erwarten fann? Wirft bu ibm nicht die freundschaftliche Sand reichen und fagen: "Bill-"tommen, Unbefannter! - Siebe, bein weiches Berg öffnet "unseres schon unter der Schwelle! D du Mensch mit Angen voll Thränen, glaubst denn du auch wie wir, daß in "einem Leben, dessen Ufer vollhängen von Erschrocknen, die "sich an Zweige, von Berzweiselten, die sich an Blätter "halten, daß in einem solchen Leben, wo und nicht blos "Thorheiten, sondern auch Schmerzen umzingeln, der Mensch "ein nasses Auge bewahren müsse für rothe, ein beklomme"nes Herz für ein blutendes, und eine leise Hand, die den
"schweren dicken Leidenskelch dem Armen, der ihn leeren muß,
"trauernd hält und langsam nachhebt? — Und wenn du so
"bist: so rede und lache wie du wilst; denn die Menschen
"soll keiner belachen als einer, der sie recht herzlich liebt."——

Rachmittage fchictte ber Dbriftfammerberr Le Baut ein gewürzhaftes Blatterffelet - ben gaufer Geebaff jum Raplan und ließ ihn ersuchen - benn bas Schloft lag ber Raplanei nabe gegenüber - ben Bod nur fo lange megguftellen, bis fich ber Bind brebte, weil feine Tochter fame. "Trauter S. Seebaß! (antwortete gerührt ber Ratten-Ron-"troverfift) meinen unterthänigen Empfehl wieber, und Gie "feben mein Elend. Morgen erfreuen mich ber Lord und "fein Sohn und fein Augenarzt mit ihrer Wegenwart, und "ber Staar wird bier gestochen. Run fintt gegenwärtig "bas gange Saus, und bie Ratten fegen ihren Nachttang "noch gelaffen im Geruche fort; ich betheure Ihnen, S. Gee-"baß, wir konnen Teufelsbreck nehmen und bamit bie Ra-"planei bis zum Dachstuhl ausfüttern, nicht einen Schwanz "treiben wir baburch fort; es gefällt ihnen vielmehr. 3ch "meines Ortes rufte mich fcon barauf, bag fie morgen un-"ter bem Stiche an bem Staarftecher und an bem Pagien-"ten hinauffpringen. - Go erging' es uns allen, melben

"Sie im Schloffe, aber beute wollt' ich noch vortreffliches "Rosenholzol versuchen."

Er bolte alfo einen großen Sopfensad und gerrte ibn untere Dach binauf, um ba im eigentlichen Ginne bie Ratten bei ber Dafe berumguführen in ben Sopfenfact binein. Bekanntlich find Ratten fo arg erfeffen auf Rofenholgol, als Menfchen auf Salbol, bas, fobald nur feche Tropfen auf ben Scheitel fallen, auf ber Stelle einen Ronig ober Bifchof baraus macht, welches ich baraus febe, weil im erften Kall ein goldner Reif um bie Saare anschieft und im zweiten fie gar ausgeben. Der Behrftand, ber Raplan, überfpritte ben Sack mit einigem Del und legte ibn mit feiner Dunbung aufgesperrt und aufgespannt für bie Feinbe bin - er felber ftand barbinter und hielt fich binter einem eben fo eingeölten Dfenschirm verftedt. Geine Abficht mar, bervoraufahren, wenn bie Bestien im Sact fagen, und bie gange Rotte bann wie Bienen im Schwarmfact wegzutragen. Die wenigen Rammerjager, Die mich lefen, muffen biefe Kangart baufig gebraucht haben. -

Aber sie werden nicht darüber hingepurzelt seyn wie der Kaplan, dem sich der wohlriechende Ofenschirm zwischen die Schenkel stülpte, und der still lag, während der Feind lief. In einer solchen Lage labt den Menschen der Pralletriller eines Fluches. Nachdem also der Kaplan einige solcher Triller und Mordanten geschlagen, sich zur Familie hinabbegeben und ihr im Vordeigehen gesagt hatte: "wenn "es im gemäßigten Erdstrich einen gäbe, der von den Win"deln an ein Trauerpferd zuritte, der ansässig wäre in Hat"to's zweitem Mäusethurm und in einem Raspelhause aus
"Umsterdam und in der Vorhölle, wenn's so einen Diszi-

"plinanten gabe, von dem ihn nur wunderte, wie er noch "am Leben sei: so war' Er's allein und weiter kein Teufel"
— nachdem er das heraus hatte: so ließ er die Ratten ruhig — und wurd' es selber recht sehr.

In ber Nacht fiel nichts Denkwürdiges vor, als daß er — aufwachte und herumhorchte, ob nichts Geschwänztes rumore, weil er willens war, sich satt zu ärgern. Da gar nichts von den Bestien zu vernehmen war, nicht einmal ein Seitensprung: so seite er sich auf den Fußboden heraus und preste das Spionenohr an diesen. Sein Glück wollte, daß gerade jest die Bewegungen des Feindes mit Balletten und Galoppaden in sein Gehör einplumpten. Er brach auf, waffnete sich mit einer Kindertrommel und weckte seine Frau mit dem Lispeln auf: "Schaß, schlaf wieder ein und erschrick "im Schlase nicht: ich trommel' ein wenig gegen die Ratzten; denn von der Zwickauer Sammlung nüßlicher Bemerzstungen für Stadt- und Landwirthschaft 1785 wird mir's "angerathen."

Sein erster Donnerschlag gab seinen Erbseinden die Ruhe, die er seinen Blutfreunden nahm. . . . Da ich aber alle Menschen jest in den Stand geset, sich den Kaplan im hemd und mit dem hackbrett der Soldateska vorzustellen: so geben wir lieber ans Bette seines Sohnes Flamin und geben Acht, was dieser darin macht. . . .

Nichts; aber außer demselben macht er einen Ritt jeto fo spät und noch dazu ohne Sattel und Weste. Er, bessen Brust eine Aeols-Höhle voll gedrückter Stürme war — jeder gescheidte Protonotarius in Wetlar würde seinen Fisch-kopf oder Rebhunstügel reiner abschälen oder sein Sammt-Anie reiner abbürsten als er — bieser wußte unmöglich

المعير

länger auf einem Kopffissen zu verbleiben, dem heute eine Trommel so nahe kam und morgen ein Freund. Einen andern freilich (wenigstens den Leser und mich) würde bie durchsichtige Nacht, womit sich der April beschloß, die weite Stille, auf welche die Trommelstöcke schlugen, die Sehnsucht nach dem Geliebten, mit welchem der Morgen wieder das öde Herz und das zerstückte Leben ergänzte, alles dieses würde und beide mit sansten Bedungen und Träumen erfüllet haben — den Kapland-Sohn aber warf es auf den Gaul hinauf und in die Nacht hinaus; seine geistigen Erd-Erschütterungen legten sich nur unter einem körperlichen Galopp.

Er sprengte über ben Hügel, auf bem er morgen sich mit seinem Horion wieber verknüpfen wollte, zehnmal hinauf und hinab. Er fluchte und bonnerte auf alle seine Leidenschaften — freilich mit Leidenschaft — bie bisher die Beinsäge an ihre verbundnen Freundschafthände angelegt hatten: "o wenn ich dich nur wieder habe, Sebastian, (sagt' er und "riß den Gaul herum) so will ich so sanft senn, so sanft "wie du, und dich niemals verkennen, oder das Donners"wetter soll mich hier auf dem Plage. . . ." Beschämt über den eiligen Wierspruch, ritt er blos im Paß nach Hause.

Seine Sehnsucht nach seinem wiederkehrenden Freunde brückt' er im Stalle dadurch aus, daß er die Scheitelhaare hinaufstülpte, den Zopf wie die vierte Beigensaite anzog und bem Schlüffel des Futterkastens den Bart abdrehte. . . .

Nur ein Mensch, ber nach einem Freunde gerade so wie nach einer Freundin schmachtet, verdienet beide. Aber es gibt Menschen, die aus der Erde gehen, ohne je darüber Bean Paul's ausgew. Werte. 111.

betrübt ober beforgt gewesen zu fenn, bag fie niemand barin geliebt hatte. Derjenige, ber nach bem Rommergientraftat bes Eigennuges, nach bem gefellichaftlichen Bertrag ber Söflichkeit, fogar nach bem Grang- und Zaufchvertrag ber Liebe nichts höheres fennt, ein folder - ich wollt' aber, er hatte mich gar nicht vom Berleger verschrieben - beffen fahles Berg nichts weiß von ber Bruberunität befreundeter Menfchen, vom Ineinanderverzweigen ihrer edlern Befäße und von ihrer Gidgenoffenschaft in Streit und Schmerg - - ich feb' aber nicht ein, weswegen ich von biesem Tropfe so lange rebe, ba er nicht einmal in Rlamine Sehnen fich hineinzufühlen weiß, ber ein liebenbes, achtendes Auge begehrte, weil feine Rehler und feine Tugenben in gleichem Mage abstiegen; benn bei anbern Menfchen machen wenigstens entweder bie fleden bie Stralen gut, ober bie Stralen bie Flecken. -

Blos in fürstlichen Pferbeställen ist bas Getöse früher und lauter, als bas in ber Kaplanei am ersten Wonnemonat war. Ich frage die erste beste Leserin, ob es je mehr zu bohnen und zu sieden geben kann als an einem Morgen, wo ein Lord mit dem Staar erwartet wird, und sein Sohn dazu und ein Staarstecher. Die männlichen Rasttage fallen allezeit in die weiblichen Raspeltage; Bater und Sohn gingen gelassen dem Doktor und dem Stecher entgegen.

Der erste Mai fing sich, wie ber Mensch und seine Weltgeschichte, mit einem Nebel an. Der Frühling, ber Raphael ber Norderbe, stand schon braußen und überbeckte alle Gemächer unsers Latisans mit seinen Gemälben. 3ch hab' einen Nebel lieb, sobalb er wie ein Schleier vom Angesicht eines schönen Tages abgleitet, und sobald ihn größere

ale bie vier Rafultaten machen. Wenn er (ber am 1. Mai war fo) wie ein Bugnet Gipfel und Bache überflicht wenn bie berabgebruckten Bolten auf unfern Auen und burch naffe Stauben frieden - wenn er auf ber einen Beltgegenb ben himmel mit einem Pech-Brobem besubelt und ben Balb mit einer unreinen ichweren Nebelbant beftreift, indeg er auf ber anbern, abgewischt vom naffen Sapphir bes Simmels. in Tropfen verkleinert bie Blumen erleuchtet; und wenn biefer blaue Glang und jene fcmubige Racht nabe aneinander porübergieben und bie Dlate taufden: wem ift alebann nicht. als fab' er Lander und Bolfer vor fich liegen, auf benen giftige und ftinkende Nebel in Gruppen berumziehen, bie balb fommen, balb geben? - Und wenn ferner biefe weiße Nacht mein ichwermutbiges Auge mit babin fliegenben Dunftftromen, mit irrenden gitternden Duftstäubchen umgingelt : fo erblich' ich trube in bem Dunft bas Menfchenleben abgefarbt, mit feinen zwei großen Bolfen an unferm Auf- und Untergange, mit feinem icheinbar lichten Raume um une, mit fei= ner blauen Mündung über und. . . .

Der Doktor kann auch so gebacht haben, aber nicht Bater und Sohn, die ihm entgegengehen. Flamin wird stärker von der entfernten als nahen Natur, mehr von der großen als kleinen gerührt, so wie er mehr für den Staat als die Bohnstube Gefühl hat, und sein innerer Mensch windet sich am liebsten an Pyramiden empor, an Gewittern, an Alpen. Der Kaplan genießet bei der ganzen Sache nichts als — Maibutter, und aus seinem Munde geht bei so vieslem moralischen Apparate nichts als — Speichel, beides weil er befährt, der Dampf fress ihn an und zerbeiße seinen Schlund und Magen.

Me fie vom Sugel bes nachtlichen Galoppe in ein mit Nebelbampf verschüttetes Thal einschritten, gogen ihnen baraus brei Barnisonregimenter im Doppelfdritt entgegen. Jebes Regiment war vier Mann ftark und eben fo boch - ohne Pulver und Schuhe - aber verfeben mit fein burchbrochnen Schenkel-Manschetten, nämlich mit porofen Sofen und überfluffigen Offizieren, weil feine Gemeine babei waren. ich jest in meiner Befchreibung gar bagu fete, bag beibe Stabe, fowol ber Regiment- als ber Generalftab, über 600 Ranonen in ber Tafche hatten, und überhaupt einen gangen Artillerie - Bug, und bag bie Prima Plana gang neue im Rriege ungewöhnliche gelbe Rugeln, bie eber auffeimten als bas von Wilben gefaete Schiefpulver, mit ber Bunge in die Flinten ftectte : fo wurd' ich (ich befürchte bas) bie Lefer, zumal bie Leferinnen - um fo mehr, ba ich's noch nicht errathen laffe, waren's Soldaten-Eltern ober Soldaten-Jungen - ein wenig zu angstlich machen, wenn ich gar eintunten und vollends ben verbrieflichen Umftand, bag bie Truppen auf ben benebelten Soffaplan Feuer ju geben anfingen, bingu ergablen wollte, ohne fpornftreiche ichon vorber mit ber Nachricht vorzusprengen, bag binter ber Armee eine Mannftimme rief: Salt! The state of the state of the state of

Heraussuhr aus dem letten Treffen der Generalfeldmarschall, der gerade noch einmal so lang war als sein Stucklieutenant — mit rundem hut, mit fliegenden Armen und Haaren stürzt' er sich wüthend auf Flamin zu, und erpackte ihn, um ihn umzubringen — aus haß weniger als aus Liebe — der Doktor war's — die beiden Freunde lagen zitternd in einander, Gesicht in Gesicht gehüllt, Brust von Brust zurückgedrückt, mit Seelen ohne Freudenworte, aber nicht ohne Freudenthränen — bie erste Umarmung endigte sich mit einer zweiten — bie ersten Laute waren ihre zwei Namen. . . .

Der Kaplan privatisirte neben der Armee und stand verdrießlich auf seinem Isolirschemel mit dem leeren Halse, um den nichts siel. "Umhalset euch nur noch einen Augenblick — "sagte er und wandte sich halb um — ich muß mich nur "dort ein Bischen an die Haselstaude stellen, will aber gleich "wieder da seyn und auch auf meiner Seite den Herrn Dokntor mit tausend Freuden umarmen." — Aber Horion verstand den Unwillen der Liebe, er stog aus des Sohnes Arme in die des Vaters und verweilte lange darin und machte alles wieder gut.

Mit befriedigter Liebe, mit tanzenden Herzen, mit schwelgenden Augen, unter dem aufgeblühten himmel und über den Schmuck der Erde — benn der Frühling hatte sein Schmucktäftchen aufgeschlossen und blühende Juwelen in alle Thaler und auf alle hügel und bis weit an die Berge geworfen — wandelten beide selig dahin, und die brittische hand preste die deutsche. Sebastian Horion konnte nichts sagen zu Klamin, aber er sprach mit dem Bater, und jeder gleichgültige Laut machte den mit Blut und Liebe überhäuften Busen freier.

Die drei Regimenter hatte jeder aus dem Kopfe verloren; aber sie waren selber dem Generalfeldmarschall gehorsam nachmarschirt. Sebastian, zu menschenfreundlich, um jemand zu vergessen, drehte sich gegen den Nachtrab von kleinen Ohnehosen herum, die nicht aus Paris, sondern aus Flachsensingen waren und als bettelnde Soldatenkinder ihn begleitet hatten: "Meine Kinder (sagt' er, und sah nichts "an als sein stehendes Heer), heute ist für euren Genera-

"lissimus und euch der merkwürdige Tag, wo er drei Dinge "thut. — Ich dant' euch erstlich ab, aber meine Redukzion "soll euch so wenig als eine fürstliche hindern, zu betteln — "zweitens bezahl" ich euch den rücktändigen Sold von drei "Jahren, nämlich sedem Ofsizier das Traktement von zwei "Siedzehnern, weil man seho die Gage erhöhet hat — dritztens lauft morgen wieder her, ich lasse den sämmtlichen Regimentern Hosen anmessen."

Er fehrte fich gegen ben Raplan und fagte: "man follte lieber Sachen verschenken als Gelb, benn die Dankbarkeit für bieses wird zugleich mit diesem ausgegeben, aber in einem Paar verehrten hofen hält der Dank so lang wie sein Ueberzug felber."

Das Schlimme babei wird nur seyn, daß der Flachsenfingische Fürst und sein Kriegskollegium sich zulett in die Hosen mengen, da beide unmöglich verstatten können, daß regelmäßige Truppen mehr auf als in dem Leibe haben, nämlich etwas. In unsern Tagen sollt' es endlich dem dümmsten Montirung- und Proviantsommissar einseuchten — aber in der That gibt es kluge — 1) daß unter zwei Soldaten der Hungrige stets dem Satten vorzuziehen sei, weil schon von ganzen Bölkern bekannt ist, daß sie desto tapserer sind, je weniger sie haben — 2) daß, so wie in Blotheim \*) unter zwei gleich tugendhaften Jünglingen der ärmere gektönt wird, eden so der arme Unterthan billig dem reichen troß aller gleichen Tapsereit dennoch vorgezogen und allein

<sup>\*) 3</sup>m obern Elfaß, wo alle brei Jahre blos ber beste Jungling Kranz und Schaumunze und bie Berwaltung ber Aue empfängt.

angeworben werbe, weil ber arme Teufel besser mit Hunger und Frost bekannt ist — daß 3) jett, da auf allen Stusen bes Throns wie auf Wällen Kanonen stehen (wie die Sonne ihren Glanz von tausend speienden Bulkanen empfängt) und da in einem guten Staate das männliche Stammholz zu Ladstöcken abgetrieben wird, das Bolk mit Nuhen in zweierlei Hausarme zersalle, in beschützte und in schützende — Und 4) soll der Teufel den holen, der murrt. —

Als meine brei geliebten Menfchen endlich bor ber Raplanei ankamen, war bas gange aufgelofte Beer ihnen beimlich nachgerudt und wollte bie bofen. Aber noch etwas Größeres war ihnen aus Klachsenfingen nachgefahren - ber blinde Lord. Raum hatte ben jungen Gaft bie Brittin nicht boflich, fonbern freudig bereingelächelt, taum batte Agathe sum erftenmal ernfthaft fich binter bie Mutter, und bie alte Appel fich hinter bie Rochtopfe verstectt: fo that ber aufraumenbe Eymann einen langen Sprung vom genfter binweg, an welches vier Englander - feine Auslander, fonbern Pferbe - berantrabten. Jest fiel erft allen bie Frage ein, wo ber Augenarzt fei; und Gebaftian hatte taum bie Beit, barauf zu antworten, es tomme feiner nach, benn er felber operire feinen Bater. In ben engen 3wischenraum, ben fich ber Bater von ber Bagenthure jur Stubenthure burchführen ließ, mußte ber Gobn bie Luge brangen, ober vielmehr bie Bitte um bie Luge, die die Familie feiner Berrlichfeit anbangen follte, "ber Gobn mare noch nicht ba, fonbern blos ber Dfulift, bem ber lettere Schlagflug bie Sprache genommen."

3ch und ber Lefer fteben unter einem folchen Gebrange von Leuten, bag ich ihm noch nicht einmal fo viel fagen

können, daß der D. Ruhlpepper dem Lord das linke Auge mit der plumpen Staarnadel so gut wie ausgestochen; — um also das rechte des geliebten Baters zu retten, hatte Sebastian sich auf die Kur jener Berarmten gelegt, die schon mit den Augen im Orkus wandeln, und nur noch mit vier Sinnen außerhalb des Grabes stehen. —

Mis ber Gobn bie theure mit einer fo langen Racht bebectte Geftalt, fur bie es fein Rind und feine Sonne mehr gab, erblicte: fo fcob er feine Sand, beren Bule von Mitleid. Freude und Soffnung gitterte, ber Epmannischen unter. und reichte fie eilend bin, und brudte bie vaterliche unter bem fremben Namen. Aber er mußte zur Sausthure wieder hinaus, bamit feine bebenbe Retterhand auszitterte, und er hielt braugen bas vor hoffnung pochende Berg mit bem Bebanten an, bag bie Operagion nicht gerathen werbe - er fab lächelnd an bem zwölffpannigen Rabettencorps auf und ab, bamit bie Rubrung und bie Gebnfucht aus ber bewegten Bruft entwichen. Drinnen hatt' unterbeg bie Raplanin aus bem Blinden einen noch Blindern gemacht und ihm vorgelogen quantum satis; fobalb eine Luge, pia fraus, ein dolum bonum, eine poetische und juriftische fictio auszufertigen ift: fo stellen fich bie Beiber von felber ale erpedirende Gefretare und hofbuchbruckerinnen bingu, und belfen bem ehrlichen Mann. "Ich wünschte febr - fagte ber Bater beim Gin-"tritt bes Sohnes - die Operazion ginge jeto por fich, ebe "mein Sohn angefommen ift." Die Raplanin bolte ben beflommenen Gobn gurud, und entbedte ihm ben väterlichen Bunfch. Er trat leife unter bie verlegene Gefellschaft. Das Bimmer wurde verschattet, bie Staarlangette vorgeholt, und bas franke Auge festgemacht. Alles ftand mit banger Aufmerkfamteit um ben ruhigen Blinden. Der Raplan quette mit einer lächerlichen Angft und Qual auf bas ichlafenbe Bochenfind, um mit ibm bei bem fleinften Schrei fogleich aus bem Staarftechzimmer binauszulaufen. Maathe unb Rlamin hielten fich weit vom Pagienten, und beibe mit gleidem Ernft. Die eble Mutter Flamins naberte fich mit ihrem von Freude und Sorge und Liebe jugleich ergriffenen Bergen, und mit ihren überfliegenden Mugen, bie bem erschütterten Bergen geborchten. Biftor weinte bang und frob neben bem ftummen Bater, aber er zerquetichte beftig jeben Eropfen, ber ihn ftoren tonnte. - Go theilt jebe Dperagion burch bas Steigen ber Buruftungen bem Bufchauer Bergflopfen und Bangen mit. Rur ber verbullte Britte - ein Denfch, ber fein Saupt wie ein bobes Gebirge falt und beiter über eine Feuergone bob - biefer hielt ber findlichen Sand ein schweigendes Angesicht ohne Budung bor; er blieb vor bem Schickfal gefaßt und ftumm, bas jest entscheiben wollte, ob feine obe Nacht langen follte bis ans Grab, ober nur bis an biefe Minute. . . .

Das Schickfal sagte: es werbe Licht, und es ward. — Das unsichtbare Schickfal nahm eines Sohnes ängstliche Hand und schloß damit ein Auge auf, das einer schönern Nacht als dieser ungestirnten würdig war: Viktor drückte die reife Staarlinse — diese auf die Schöpfung geworsene Dampftugel und Bolke — in den Boden des Augapfels hinab; und so, da ein Atom drei Linien tief versenket war, hatte ein Mensch die Unermesslichkeit wieder, und ein Bater den Sohn. Gedrückter Mensch! der du zugleich ein Sohn und ein Knecht des Staubes bist, wie klein ist der Gedanke, die Minute, der Blut- oder ter Thränentropsen, der dein weites

Gehirn, bein weites herz überschwillt! Und wenn ein Paar Blutfügelchen balb beine Montgolfier's Angeln, balb beine Belidors Drudfugeln werben, ach wie wenig Erbe ift es, bie bich hebt und brudt! —

"Biftor! bu? - Du haft mich geheilt, mein Gohn?" - (fagte ber errettete Menich und nahm bie noch mit bem Arbeitzeuge bewaffnete Sand) "Leg' meg, und bind' mich wieder ju! 3ch freue mich, bag ich bich zuerft fab." - Der Sohn konnte vor Rührung nicht. — "Berbinde mich! bas Licht fcmergt! - Du warft ed? Rebe!" - Er band ftumm bas geöffnete Auge unter ben froben Thranen bes feinigen wieber gu. Als aber ber Berband ber iconen ftoifchen Geele alles verbedte, feine Erröthung und feine Ergiegung: fo mar's bem zu glüdlichen Gobne nicht mehr möglich, fich langer zu faffen - er überließ fich feinem Bergen, und flammerte fich mit feinen Thranen an bas umbullte Angeficht, bem er bellere Tage wiebergegeben hatte; und als er an feiner gitternben Bruft bie ichnellern Schläge bes väterlichen Bergens und bie festere Umarmung bes Dantes fühlte: bann war bas befte Rind bas gludlichfte Rind. - Und alle maren über feine Freude frob, und munichten mehr bem Gobne als bem Bater Glüd. . . .

3wölf Ranonen gingen braufen los aus eben fo vielen Stubenichluffeln - Gie erschießen biefe hiftorie. -

Denn jett ist sie wahrlich aus — nicht ein Wort, nicht eine Sylbe weiß ich mehr — ich habe überhaupt in meinem Leben gar keinen Horion und kein St. Lüne gesehen ober gehört ober geträumt ober nur romantisch ersonnen — ber Teufel und ich wissen, wie es ist, und ich meines Orts

habe ohnehin jest beffere Dinge zu machen und zu eröffnen, nämlich:

Die Duverture und bie gebeime Inftrufgion. Ein andrer batte bumm gehandelt und gleich mit bem Anfang angefangen; ich aber bachte, ich fonnte allemal noch fagen, wo ich haufe - im Grunde am Mequator; benn ich wohne auf ber Infel St. Johannis, bie befanntlich in ben oftinbifden Bewäffern liegt, bie gang bom Rurftenthum Scheeran umgeben find. Es tann nämlich guten Saufern, bie ihre orbentliche literarische Strazza (ben Defitatalog) und ibr orbentliches Rapitalbuch (bie Literaturgeitung) balten, nichts weniger unbefannt fenn als mein neueftes Sanbedergeugnig, bie unfichtbare Loge; ein Bert, ju beffen Lefung mein Lanbesherr feine Lanbestinder und felber bie Schriftsaffen (es mare nicht ausbrucklich gegen bie Rezeffe) noch mehr nöthigen follte, als jum Befuche ber Lanbesuniversität. In biefe Loge bab' ich nun ben außerorbentlichen Teich gefest, welcher unter bem Ramen oftinbifcher Dzean befannter ift, und in ben wir Scheerauer bie wenigen Dolucken und andere Infeln bineingefahren und genflaftert baben, auf benen unfer Aftivbandel rubt. Babrend bag bie unfichtbare Loge in eine fichtbare umgebruckt murbe, baben wir wieber eine Insel verfertigt - bas ift bie Infel St. Sobannis, auf ber ich jest hause und fpreche.

Der folgende Absat burfte anziehend werden, weil man barin bem Leser aufvedt, warum ich auf bieses Buch ben tollen Titel sette, hundsposttage.

Es war vorgestern am 29. April, baß ich Abends aufund abging auf meiner Infel — ber Abend hatte sich schon in Schatten und Nebel eingesponnen — ich konnte kaum auf vie Teidor-Insel hinübersehen, auf dieses Grabmal schöner untergesunkner Frühlinge, und ich hüpfte mit dem Auge blos auf den nahen Laub- und Blütenknospen herum, diesen Ftügelkleidern des wachsenden Frühlings — die Ebene und Rüste um mich sah wie eine Anziehstube der Blumengöttin aus, und ihr Pupwerk lag zerstreuet und verschlossen in Thälern und Stauden herum — der Mond lag noch hinter der Erde, aber sein Stralen-Springbrunnen sprifte schon am ganzen Rande des Himmels hinauf — der blaue Himmel war endlich mit Silberstittern durchwirkt, aber die Erde noch schwarz von der Nacht gemalt — ich sah blos in den Himmel . . . als etwas plätscherte auf der Erde. . . .

Ein Spithund that's, ber in ben indischen Dzean gefprungen war und nun losdrang auf St. Johannis. Er
froch an meine Ruste hinauf und regnete wedelnd neben mir.
Mit einem blutfremden Hunde ist eine Unterredung noch
saurer anzuspinnen als mit einem Engländer, weil man ben
Charafter und Namen des Viehes nicht kennt. Der Spit
hatte etwas mit mir vor und schien ein Bevollmächtigter zu
seyn. Endlich machte der Mond seine Stralen - Schleusen
auf und setze mich und den hund unter Licht.

"Sr. Wohlgeboren "des herrn Berg-Hauptmann \*) Jean Paul auf

Frei

St. Johannis.

<sup>\*)</sup> Es ift befannt, wie wenig ich vom Bergwesen verfiche; ich habe baber Ursache zu haben geglaubt, bei meinen Obern um einen Sporn anzuhalten, ber mich antriebe, bas ich

Diese Aufschrift an mich hing vom Halse ber Bestie herunter, und war an eine Kürbißstasche, die ans Halsband gebunden war, angepicht. Der Hund willigte ein, daß ich ihm sein Felleisen abstreifte, wie den Alpenhunden ihren tragbaren Konviktisch. Ich zog aus dem Kürbiß, der in Marketenderzelten oft mit Geist gefüllt worden, etwas heraus, was mich noch besser berauschte — ein Bündel Briese. Gelehrte, Berliebte, Müßige und Mädchen sind unbändig auf Briese erpicht; Geschäftleute gar nicht.

Das ganze Bünbel — Name und hand waren mir fremd — brehte sich um ben Inhalt, ich ware ein berühmter Mann und hätte mit Raisern und Königen Verkehr\*), und Berghauptmänner meines Schlages gab' es wol wenig u. s. w. Aber genug! Denn ich müßte nicht eine Unze Bescheidenheit mehr in mir tragen, wenn ich mit der Unverschämtheit, die einige wirklich haben, so fort erzerpiren und es aus den Briefen ertrahiren wollte, daß ich der Scheerauische Gibbon und Möser ware (zwar im biographischen Kache nur, aber welche Schmeichelei!) — daß jeder, der ein Leben besäße, und es von mir biographisch abgeschattet sehen wollte, damit sort-

in einer fo wichtigen Biffenichaft etwas thate - und fo ein Sporn ift eine Berghauptmannftelle allemal.

<sup>\*)</sup> Außer ben zwei Raisern Sillut und Athnach und ben vier Rönigen Sgolta, Sateph-Raton zc. bin ich weiter mit teinen umgegangen; und bas nur als Primaner, weil wir Juriften mit Teufels Gewalt hebräisch lernen mußten, worin eben bie gebachten sechs Potentaten als Afzente ber Börter vortommen. Bielleicht meint aber ber Brieffteller bie großen, scharfen, gekrönten Afzente ber Bölker.

machen follte, ehe ich von irgend einem königlichen hause zum historiographen weggepresset würde und gar nicht mehr zu haben wäre — daß es mir gleichwol wie andern Berghauptleuten ergehen könnte, vor denen das zerstreuete Publitum oft nicht eher den Hut abgenommen, als die sie sich sine in eine andere Gasse, d. h. Welt, hinein gewesen u. s. w. Wer besorgt lettes mehr als ich selber? Aber auch diese Besorgniß bringt einen bescheidenen Mann nicht dazu, daß er hinabkriecht und den Einbläser seines Lobredners macht; wie ich doch gethan haben würde, wenn ich fort ausgezogen hätte. Meinem Gefühle sind sogar die Schriftsteller verhaßt, die mit dem Endtriller: "Bescheidenheit verbiete ihnen mehr zu sagen," unverschämt erst dann nachsommen, wenn sie alles schon gesagt haben, was sene verbieten kann.

Bebo magt fich ber Rorrefpondent mit feiner Abficht bervor, mich zum Lebensbeschreiber einer ungenannten Kamiliengeschichte zu machen. Er bittet, er intriquiret, er trott. "Er fonne" - (fchreibt er weitläuftiger, aber ich abbrevire alles und trag' überhaupt biefen Briefauszug mit aufferorbentlich wenig Berftand vor; benn ich werbe feit einer halben Stunde von einer verdammten Ratten = Bestie ungemein ärgerlich gefratt und genagt) - "mir alles gerichtlich bo-"tumentiren, burfe mir aber feine anderen Ramen ber Per-"fonagen in biefer Siftorie melben als verfalfchte, weil mir "nicht gang zu trauen fei - er flare mir icon alles mit "ber Zeit auf - benn an biefer Geschichte und beren Ent= "widlung arbeite bas Schicffal felber noch, und er banbige "mir bier nur bie Schnauge bavon ein, und werbe mir ein "Glieb nach bem andern, fo wie es von ber Drechfelbank "ber Zeit abfalle, richtig übermachen, bis wir ben Schwanz "hätten — baher werbe ber briefliche Spih regelmäßig weg-"und anschwimmen wie eine poste aux anes, aber nachschif-"sen durf' ich dem Briefträger nicht — und so (schließet der "Korrespondent, der sich Anef unterzeichnet) werde mir der "Hund wie ein Pegasus so viel Nahrungsaft zutragen, daß "ich statt des dunnen Bergismeinnichts eines Almanachs "einen dicken Rohlstrunk von Folianten in die Höhe zöge."

Wie glücklich er seine Absicht erreicht habe, weiß der Lefer, der ja eben aus dem ersten Kapitel dieser Geschichte herkömmt, das der Spis von Eymanns Natten bis zur Ranonade auf einmal in der Klasche hatte.

3ch fdrieb S. Rnef nur fo viel im Rurbig gurud: "Etwas Tolles ichlag' ich felten ab. - Ihre Schmeicheleien "wurben mich ftolz machen, wenn ich's nicht icon mare; "baber ichaben Schmeichler wenig. - 3ch finde bie befte "Belt blos im Mifrofosmus anfäffig, und mein Arfabien "langt nicht über bie vier Wehirnkammern binaus; bie Be-"genwart ift für nichts als ben Magen bes Menfchen ge-"macht; bie Bergangenheit besteht aus ber Beschichte, "bie wieber eine gusammengeschobene von Ermorbeten be-"wohnte Gegenwart, und blos ein Deflinatorium unfrer "ewigen magrechten Abweichungen vom falten Bole ber "Bahrheit, und ein Inflinatorium unfrer fentrechten "von ber Sonne ber Tugend ift. — Es bleibt also bem "Menfchen, ber in fich gludlicher als außer fich fenn will, "nichte übrig, ale bie Butunft ober Phantafie, b. b. ber Da nun eine Lebensbeschreibung von geschickten "Sanben leicht zu einem Roman zu verebeln ift, wie wir "an Boltairens Rarl und Peter und an ben Gelbftbiogra-"phien feben: fo übernehm' ich bas biographische Bert, unter "ber Bebingung, daß barin bie Bahrheit nur meine Gefell-"fchaftbame, aber nicht meine Führerin fei.

"In Besuchzimmern macht man fich burch allgemeine "Satiren verhaßt, weil fie jeder auf fich gieben fann; per-"fonliche rechnet man zu ben Pflichten ber Mebifance, und "verzeibt fie, weil man hofft, ber Satirifer falle mehr bie "Perfon als bas Lafter an. In Buchern aber ift es gerabe "umgefehrt, und es ift mir', falls einige ober mehre Gpig-"buben in unfrer Biographie, wie ich hoffe, Rollen haben, "bas Intognito berfelben gang lieb. Gin Satirifer ift bierin "nicht fo unglücklich wie ein Argt. Gin lebhafter medigini-"fcher Schriftsteller fann wenige Rrantheiten befchreiben, Die "nicht ein lebhafter Lefer zu haben meine; bem Sppochon-"briften impfet er burch feine hiftorifden Pagienten ibre "Beben fo gut ein, ale wenn er ibn ine Bette zu ihnen "legte; und ich bin fest versichert, bag wenige Leute von "Stande lebhafte Schilberungen ber Luftfeuche lefen können, "ohne fich einzubilden, fie hatten fie, fo fcwach find ihre "Merven und fo ftart ihre Phantafien. Singegen ein Sati-"rifer tann fich Soffnung machen, daß felten ein Lefer feine "Gemälbe moralischer Krankheiten, feine anatomischen Tafeln "von geiftigen Miggeburten auf fich anwenden werbe; er "fann froh und frei Despotismus, Schwäche, Stols und "Rarrheit ohne bie geringste Gorge malen, bag einer ber-"gleichen zu haben fich einbilde; ja ich fann bas gange Bu-"blifum ober alle Deutsche einer afthetischen Schlaffucht. "einer politischen Abspannung, eines tameralistischen Phlegma "gegen alles, was nicht in ben Dagen ober Beutel gebt, "beschuldigen; aber ich traue jebem, ber mich liefet, gu, baff "er wenigstens fich nicht barunter rechne, und wenn biefer "Brief gebruckt würde, wollt' ich mich auf eines jeben inne-"res Zeugniß berufen. — Der einzige Spieler, beffen wah-"ren Namen ich in biesem historischen Schauspiel haben muß, "zumal da er nur den Einbläser macht, ist ber — Hund."

Jean Paul.

3ch habe noch keine Antwort, und auch noch kein zweites Kapitel: jeto kommt es ganz auf den Spithund am ob der der gelehrten Welt die Fortsetzung bieser historie schenten will ober nicht.

- Ift's aber möglich, daß ein biographischer Berghauptmann blos einer verdammten Ratte wegen, die noch dazu in keinem Journal arbeitet, sondern in meinem Hause, eben vom Publikum weglausen und alle Zimmer durchdonnern muß, um das Aas in Angst zu jagen? . . .
- ... Spisius Hofmann heißet der Hund; der war die Ratte und kratte an der Thüre mit dem zweiten Rapitel im Kürbiß. Ein ganzes volles Proviantschiff, das die gelehrte Welt ausnaschen darf, hab' ich vom Halfe Hofmanns abgehoben, und es thun sich für den Leser, der das Gescheidte so gern lieset wie das Dumme, heute denn nunmehr ist's gewiß, daß ich fortschreibe freudige Aussichten auf, die ich aus einem gewissen Gefühle der Bescheidenheit nicht abzeichne ... Der Leser sitt jest in seinem Kanapee, die schönsten Lese-Horen tanzen um ihn und verstecken ihm seine Repetiruhr die Grazien halten ihm mein Buch und reichen ihm die Hestlein die Musen wenden ihm die Blätter um oder lesen gar alles vor er lässet sich von nichts stören, sondern der Schweizer oder die Kinder müssen kothurn "Papa ist aus" da das Leben an einem Fuß einen Kothurn

und am andern einen Goffus tragt, fo ift's ihm lieb, bag eine Lebensbeschreibung auch in Ginem Athem lacht und weint - und ba bie Schönschreiber immer mit bem Moralischen ihrer Schriften, bas nütt, etwas Unmoralifches, bas vergiftet, aber reigt, gu verbinden miffen, gleich ben Apothefern, bie zugleich Argneien und Aquavit verzapfen, fo vergibt er mir gern für bas Unmoralische, bas vorsticht, bas Religiose, das ich etwa habe, und umgekehrt - und ba biese Biographie in Musik gesetzt wird, weil Ramler sie vorher in Berameter fest (welches fie auch mehr bedarf, als ber harmonische Gegner), so fann er, wenn er fie gelefen hat, aufstehen und fie auch fpielen ober fingen. . . . Much ich bin fast eben so glücklich, als laf' ich bas Werk - ber indische Dzean schlägt die Pfauenräder feiner beleuchteten Wellenkreise vor meiner Insel — mit allem fieh' ich auf bem beften Sufe, mit bem Lefer, mit bem Regenfenten und mit bem hund - alles ift icon ju ben hundsposttagen ba, ein Dintenrezept von einem Alchemifer, ber Banfebirt mit Spulen war ichon geftern ba, ber Buchbinder mit bunten Schreibbuchern erft beute - Die Natur fnospet, mein Leib blubt, mein Beift tragt - und fo hang' ich über ten lobund Treibfaften (b. h. über bie Infel) meine Bluten, burchichieße ben Raften mit meinen Burgelfafern, fann es (ich Hamadryade) aus meinem Laubwerk heraus nicht mahrnehmen, wie viel Moos bie Jahre in meine Rinde, wie viel Solgtafer bie Bufunft in bas Mart meines Bergens, und wie viel Baumbeber ber Tob unter meine Burgel feten wird, nehme alles nicht mahr, sondern schwinge frob - bu gutiges Schicffal! - bie Zweige in bem Winde, lege bie Blätter faugend an bie mit Licht und Thau gefüllte Natur,

und errege, vom allgemeinen Lebensobem burchblättert, so viel artifulirtes Geräusch als nöthig ift, daß irgend ein trübes Menschenherz, unter ber Ausmerksamkeit auf biese Blätter, seine Stiche, sein Pochen, sein Stocken vergessein kurzen sansten Träumen — warum ist ein Mensch zuweilen so glücklich?

Darum: weil er zuweilen ein Literatus ift. So oft bas Schickfal unter seinem Schleier bas Lebensströmchen eines Literatus, bas über einige Hörfäle und Bücherbretter rinnt, aus bem großen Weltatlas in eine Spezialkarte hineinpunktirt, so kann es so benken und sagen: "wohlfeiler "und sonderbarer kann man doch kein Wesen glücklich machen, "als wenn man es zu einem literarischen macht: sein Freu"benbecher ist eine Dintenflasche — sein Trommetensest und "Fasching ist (wenn es rezensirt) die Ostermesse — sein "ganzer paphischer Hain geht in ein Büchersutteral hinein "— und in was anderm bestehen denn seine blauen Mon"tage als in (geschriebnen oder gelesenen) Hundspositagen?"
Und so führt mich das Schicksal selber in ben

## 2. Sundspositag.

Borfündfluthliche Geschichte - Bittore Lebens-Prozeß-Ordnung.

Beim Thor des ersten Kapitels fragen die Leser die Einpassirenden: "wie heißen Sie? — Ihren Charakter? — "Ihre Geschäfte?" —

Der hund nimmt für Alle bas Bort. Bom S. Januar - b. b. herrn Januar, nicht beiligen Januar, fondern ber Alachsenfingiche Kürft bieß fo - wurde in ben jungern Sabren bie große Tour ober Reise um die schone und die große Belt gemacht. Er theilte überall an Frembe Befchenke aus, bie ihn ein einziges don graduit feiner Unterthanen tofteten. und unterftütte und bedauerte viele gebrückte Bauern in Frankreich, die es fo fchlimm hatten, wie feine in Flachfenfingen. Für bas wehrlose weibliche Geschlecht that er, wie alle reifenbe Fürften, faft noch mehr: man fann von ber größern Rabl berfelben fagen, baf fie, wie Titus ober wie ein oftlicher Weltumfegler, zwar zuweilen einen Zag verlieren, aber felten eine Racht, ohne glücklich zu machen und folglich zu - werben. Der Regent muß überhaupt bie jegige Entvölferung Frankreichs vorausgesehen haben; benn er feste fich ihr bei Beiten entgegen und hinterließ in brei gallischen Geeftäbten brei Gobne, und auf ben fogenannten fieben Infeln nur Ginen. Der erfte bieg ber Ballifer, ber zweite ber Brafilier, ber britte ber Ralabrier, ber auf ben 7 Infeln ber Monfieur ober Modge: wahrscheinlich follten bie Ramen auf Bringen von Ballis, von Brafilien und Affurien binfpielen. Er ließ bie Rinder blos in ber Unwiffenheit ihres Standes und in feiner ichlimmern erziehen: man follte fie ju fünftigen Mitarbeitern feiner Regierung formen. Januar war zwar finnlich und ein wenig schwach, aber - außer wo er fürchtete - außerst menschenfreundlich.

Der Lord Horion war bem Fürsten Januar zweimal auf seiner Reise begegnet; das erstemal durchschnitt er die fürstliche Planetenbahn als Haarsternkomet, das zweitemal als sonnennaher Schwanzkomet. Ich will sagen: Horion sah gerade, als er eine Abkömmlingin aus Januars Hause liebte, bie in London wohnte, ben Fürsten zum zweitenmal, und nahm ihn und den Hofstaat desselben in seinem Hause zu London auf. Ueber diese sehr weitläuftige Berwandte des Fürsten wersen meine Nachrichten — aus zu großer Rücksicht auf Staats= und Familienverhältnisse — einen unzeitigen Schleier. Sie war bei der Bermählung mit dem Lord 22 Jahre alt, und ihr ganzes Wesen war (wenn ich den fühnen Ausdruck eines Londoner Lobredners berselben nehmen darf) nichts als ein einziges zartes stilles blaues Auge. Das ist alles, was man dem Publikum zuwendet. —

Der Fürst ließ sich gern vom Lord besiegen und beberrschen, den eine sonderbare Mischung von Kalte und Genie zum uneingeschränkten Monarchen und Commandeur der Seelen machte. Der Lord hatte noch eine schöne Nichte im Sause, beren Reize in den fürstlichen Augen einen solchen geistigen Alten vom Berge, wie er, sowol jünger als ebener machten.

Aber die Todtenglocke warf ihre Mißtöne in diese Wohllaute des Lebens. Die Geliebte des Lords flog aus der
rauhen Erde und ließ ihr seinen ersten Sohn als Andenken
und herzpfand zurück; sie starb im 23sten Jahr gleichsam
am Leben des Kindes, einige Tage nach dessen Geburt, und
der zarte dunne Zweig brach unter der reifen Frucht zusammen. Lord horion schwieg vor dem Geschick. Er hatte sie
fürchterlich geliebt, ohne es zu zeigen; er betrauerte sie eben
so, ohne sein tieses schwarzes Auge zu beneßen.

Der Fürst fant an ber Nichte, b. h. an einer wahren Englänberin, barum Geschmad, weil er vorher einen eben so großen an ben Frangösinnen gefunden hatte; und aus

biesem Grunde hätt' er umgekehrt diese geliebt, hätt' er vorher jene gekannt. Der nachherige Obristkammerherr Le Baut
hatte dieselbe Gesinnung, und was noch mehr ist, gegen
dieselbe Person; und wie die indischen Hosseute alle Wunden
ihres Herrn nachahmen, so machte Le Baut mit einem AmorsPfeil die des seinigen nach und versetzte sich eine der stärksten damit.

— Diese Londoner Historien können nicht lange mehr dauern, und wir langen bann alle in unserm St. Lune frohlich wieder an. —

Ein bigiges Rieber befiel ben Regenten, bas fein Urgt D. Rublpepper blos für Rreug = und Querguge einer un= ftaten Bichtmaterie bielt. Es war mir bisber noch nicht möglich, es auszumitteln, ob biefer Ruhlpepper mit feinem befannten Ramenvetter und medizinischen Mitmeifter in London etwan naber verwandt ift. Das Rieber beigte Sanuarn fo febr ein, und ber Beichtvater machte bei beffen Bewiffen ftatt ber Lofchanftalten fo viele Brennanftalten, bag er in ber Tobesnoth einen formlichen Schwur ableiftete, bei feinem Madden mehr an Entvolferung und Revoluzion ju gebenten. Diefelbe Schmäche, bie feinen Aberglauben und Rinderglauben ftartte, biente feiner Ginnlichfeit; ale er wieber auf mar, wußt' er gar nicht, mas er machen follte. Die Nichte und feine Gibleiftung waren in feinen Gehirnfammern Bandnachbarn. Gin geschickter Erjefuit aus Freland, ber blos für Gemiffensameifel lebte und felber conscientiam dubiam batte, fprang bem 3meifler bei, und macht' ibm faßlich: "feine Gelübbe muff' er, jumal bor ber Lossprechung "bavon, gewiffenhaft halten, ausgenommen ben fündlichen und "unmöglichen Puntt, ber barin fei, ben nämlich, ben er ohne

"Einwilligung feiner Gemahlin weber geloben burfte, noch "erfüllen könnte." Mit andern Worten, ber Jesuit verhielt ihm nicht, er habe im Fieber nur dem unverheiratheten Geschlechte abgeschworen und sein Zölibat lediglich auf Nonnen eingeschränkt, mithin verbiet' ihm sein Gelübde zwar nicht ben doppelten Ehebruch (ben hebe der Beichtstuhl), aber äußerst ftreng den einfachen. Januar war zu fromm, um sich nicht des einfachen gänzlich zu enthalten.

Es ift fdwer, bie Berbindung ju untersuchen, in welcher feine jeto größere Liebe gegen feine vier Groß- ober Rleinfürften in Gallien mit feinem erfüllten Gelübde ftand; furg, er gab bem Lord bas Geschäft und bie Bollmacht, bie vier Menfchen aus Gallien abzuholen nach London, weil er feine geliebte anonyme fleine Nachwelt mit nach Deutschland nebmen wollte. Es war ungewiß, liebt' er in ben Müttern bie Rinder fo berglich - ober in ben Rindern bie Mütter. Der Lord ging gern wie Rogebue (aber anders) nach bem Untergange ber Beliebten nach Frankreich. Endlich fam, nicht von ihm, fondern von ben hofmeiftern bes Ballifers, bes Brafiliers, bes Ralabriers, bie trübe Rachricht, daß in Einer Racht, mahricheinlich nach einem gemeinschaftlichen Plane verbundner Pringenräuber, die 3 Rinder entführt worden nicht lange barauf wurde vom Lord biefe Trauerpost nicht nur beftätigt, fondern auch mit ber neuen vergrößert, bag ber Monfieur ober Dosge auf ben fieben Infeln nicht mehr - auf ihnen fei.

Das Schickfal gibt bem Menschen oft ben Bunbbalfam früher als bie Bunbe: Januar erhielt ben fünften Sohn, ben ich allezeit blos ben Infanten nennen will, noch eher als bie Nachricht seines eingebüßten Rindersegens.

Der Dbrift = Rammerberr von Le Baut batte fich mit ber Mutter bes Infanten (ber Nichte bes Lorbs) vermählt; aber er batirte feine Bermählung um brei Quatember gurud, anftatt fie um einen fpater angufagen. 3ch habe nie ben Bufammenhang biefes Anachronismus (Zeitverrechnung) mit bem fürftlichen Gelübbe einzusehen vermocht. Uebrigens fo gefahrlich Jenner ben Cheherren feines Bofes burch fein Botum murbe, und fo unschädlich ben Batern: fo mar boch bas tugendhafte Bertrauen, bas bie Cheherren auf bie ihnen antopulirte weibliche Tugend festen, fo unbegrangt, baf fie ohne Anstand biefe Tugend in fein entbundenes Rener fubr-Ja fie festen fich fogar über ben Berbacht hinmeg, baff fie es etwan thaten, bamit fie, wenn er feine Rrone auf ben Puttifch ihrer Gemahlinnen ablegte, mit ber blanten Mauer-Krone (corona muralis) wie mit einem Joujon spielen und mit ihrem Glange Leuten in bie Fenfter blenben konnten: benn lieber will ein hofmann feine Gemablin bemabren als bewahren.

— Es wird gleich angehen, rufen Puppenspieler; es wird gleich auswerben, ruf' ich. —

Als endlich der Lord mit leeren Händen ankam, war er sehr betroffen — nicht von der Gegenwart des Infanten, sondern — von der Adopzion desselben, nämlich von der Bermählung Le Bauts. Aber dieser Obrist-Kammerherr war — und das bedachte niemand weniger als Horion — ein seuriger Freund des Fürsten: das machte ihn fähig, für diesen (wie Cicero verlangt) sogar das zu begehen, was er nie für sich begangen hätte — etwas wider die Ehre. Es ist überhaupt für einen Hof- und Weltmann, dessen Ehre der hohe Posten oft der schlimmsten Witterung blosstellt, ein unge-

meines Blud, bag biefe Ehre, fei fie auch noch fo empfindlich bei fleinen Stöffen \*), boch große leicht verwindet, und wenn nicht mit Worten, boch mit Thaten ohne Nachtheil angutaften ift: etwas abnliches bemerten bie Mergte an Rafenben. ober vielmehr an beren Saut, bie gwar bie leifefte Betaftung verfpurt, auf welcher aber bennoch feine Blafenpflafter gieben. - Der Fürft murbe burch einen breifachen Baft an Le Baut gefnüpft, burch Danfbarfeit, burch Gohn und Frau: ber Lord gaufete ben Baft auseinander. Er entblofete nämlich bor feiner Richte bas fammerberrliche Berg, und bedte ihr ben Giftsack barin auf und einen bramatisch burchführten Plan, ben fie bieber für Rachficht angefeben Alles Eble und Stolze entbrannte in ihr vor Scham und Born; und fie floh bor ben erbruckenben Erinnerungen mit ihrem Rinde und mit ber Aussicht eines zweiten aus ber Stadt auf ein Landaut bes Lorbs.

Run ging der Fürst mit dem Lord und seinem Hofstaat (sogar mit dem D. Ruhlpepper) nach Deutschland zurück. Le Baut verweilte noch einige Zeit, um die Nichte zu beruhigen und zu bereden zur Reise. Aber es war ihr nicht nur unmöglich, alle ihre fenkrecht laufenden Burzeln aus dem Lande der Freiheit zu ziehen und nach Deutschland mitzugehen, sie trennte sich auch — nicht blos durch Meere, sondern durch einen Scheidebrief vom schmutzigen Günstling ab. Sie mußte dem Kammerherrn ihr zweites Kind, seine wahre Tochter, lassen; aber das erste, den Insanten, besestigte sie an ihrer Nutterbrust. Le Baut litt es auch

<sup>\*) 3</sup>fre Ehre leibet 3. B. babei, wenn ihr Bagen einem anberen Bagen von Stande nicht vorfahrt.

gern, und bachte, nach ber Baurebe gehört bas Baugeruft ohnehin in ben Dfen bes Saufes.

Aber als er unter bem beutiden Thronbimmel ericbien. ftanb feine Sonne (Januar) in ber Sommer-Sonnenwenbe. bie von abnehmenber Barme allmälig ju falten Sturmen überging. Sanuare Liebe fonnte leichter fteigen und fallen als fteben, und bas größte Berbrechen mar bei ihm Abme-Le Baut mußte jest ohne Frau und Rind icon barum gegen ben Lord verlieren, weil biefer als Schatmeifter und Ruftenbewahrer zweier in London gelaffener Schate unter Jenners Thronhimmel auftrat. Aber es gab tiefere Grunde. Der Lord regierte ben Regenten leicht, weil er ibn meber an eignen noch fremben Laftern gugelte, fonbern an eignen Tugenben. Erftlich begehrte er nichts von ibm. nicht einmal Diat und Reufcheit. Zweitens bob er feine Bettern in ben Sattel, fonbern ichlimme baraus; er trug ibn wie einen Sabicht auf ber beschuhten Fauft, aber ber Kalfenier that's nicht, um ben Fürften auf Tauben und Safen zu werfen, fonbern um ibn immer wach und gabm jugleich zu machen. Drittens machten feine Restigkeit und feine Reinheit einander wechselseitig aut; über Beränderliche regieret am besten ber Unveranderliche. Biertens mar er nicht ber Bunftling, fonbern ber Gefellichafter, blieb immer ein Britte und ein Lord und bes Landes mobilthätiger Bienenvater, indeß Januar ber Beifel und im Beifelgefäng= niß mar. Fünftens geborte er unter bie wenigen Denfchen, benen man gleich fenn muß, um ihnen ungehorfam gu fenn; und einer, ber bas Tafchenfpielerfunftftud machen wollte, ibm ein Schloß unversebens an ben Mund zu werfen, hatte leicht eines an Bein = und Sanbichellen ber Seele. Gechotens

hatt' er einen guten Kase. Das lette braucht nicht weitläuftig erklärt zu werden; in Chester hatt' er einen Pachter, der einen Rase lieferte, dergleichen es weiter keinen in Europa gibt; Fürsten aber ist im Ganzen ein außerordentlicher Kase lieber, als eine außerordentliche Dankadresse des Landschaftspnbikus.

Bei einem Zusammentreffen solcher Unsterne wurde freilich dem Rammerherrn der Absagebrief, der anfangs mit sympathetischer Dinte auf Jenners Gesicht geschrieben war, allmälig immer leserlicher — doch las er ihn wöchentlich etliche male durch, um recht zu lesen — er konnte jeho keinem Schooßhunde eine Stelle mehr verschaffen, nämlich einen Schooß — seine Empfehlschreiben wurden Uriasbriefe — als er nun gar durch den Lord die Charge eines Obrist-Rammerherrn erstand, hielt er's für hohe Zeit, gegen seine Kniegicht das Bad auf seinem Rittergut St. Lüne Jahr aus Jahr ein zu brauchen, und zog ab, nachdem er vorher dem ganzen hof geloben müssen, bald genesen zurück zu kommen.

— Eigentlich ware jest biese Borgeschichte versprochner maßen aus, so daß ich gut in ber neuern dieses Werkes weiter geben könnte, mußt' ich nicht bes Hoffaplans wegen burchaus noch bieses nachholen:

Die einzige Stelle, die Le Baut gleichwol am hofe noch besetzen konnte, war die Pfarrei in St. Lüne. Er fand als ihr Patronatherr damit den Ratten-Kontradiktor Eymann ab, der ihm in London die mündliche Bokazion zur hofkaplanei abgebettelt hatte, und der sie nicht mehr kriegen konnte. Daher nennen ihn die hundsposttage immer den hofkaplan, wiewol er in der That nur ein Landpastor ift.

Aus dem kleinen Umftande, daß Cymann als Reiseprebiger mit in Jenners Gefolge ging, entspann sich viel. Cymann machte auf dem Landgut des Lords seiner jesigen Frau mit dem Hals- und Brustgehenke seiner von der Schwindsucht durchgrabenen Herztugel ein kleines Präsent, das angenommen wurde. Beide zeugten noch in England ihren Flamin. Die Lady liebte in der Hoffaplänin eine würdige Mitschwefter ihres Geschlechts und eine würdige Mitbürgerin ihres Baterlands; sie drang in sie mit heißen Bitten, in England zu bleiben, und als alle abgeschlagen waren, erbat und erzwang sie es von ihr, daß wenigstens ihr Flamin — um doch ein halber Britte zu werden — so lange in der Gesellschaft des Insanten und Viktors bleiben durste, dis das freundliche Kleeblatt auf einmal in die deutsche Erde verpflanzet würde.

Die Pfarrerin war stark genug, für die schönere Erziehung ihres Flamins den Genuß seines Andlicks hinzugeben, und ließ ihn unter den Augen der Liebe und in den kleinen Armen der kindlichen Freundschaft zurück. Dieselbe erziehende Hand — Dahore hieß der Lehrer — richtete und begoß die drei edlen Blumen, die aus einerlei Beete und Aether dreierlei Farben sogen, und sich mit unähnlichen Staubfäden und Honiggefäßen ausbildeten. Dahore hatte das Herz aller Kinder in seiner weichen Hand, blos weil seines niemals brausete und zürnte, und weil auf seiner jungen Gestalt eine ideale Schönheit und in seiner reinen Brust eine ideale Liebe wohnte. Die drei Kinder liebten und umarmten sich unter seinen Augen wärmer, wie vor der Benus Urania die Grazien einander umschlingen: sie trugen sogar alle Einen Ramen, wie die Otaheiter aus Liebe ihre Ramen tauschen.

Als sie einige Reife hatten, tam ber Lord, um sie sammt Dahore nach Deutschland einzuschiffen. Aber vor ber Ab-

fahrt bekam ber Infant die Blattern und wurde blind — und Dahore mußte mit ihm zur ängstlichen weinenden Lady umkehren. Biktor hatte sich lange und sprachlos an den Hals des kranken Freundes gehangen und um Dahore's Knie geschlungen, und wollte von den zwei Geliebten nicht scheiden; aber der Lord schied sie. — Flamin und Viktor wurden dann in Flachsensingen erzogen, jener zum Juristen, dieser zum Arzte.

— Es sind in der Kurbifflasche Spigius Hofmanns einige Unwahrscheinlichkeiten; aber der Hund muß für das stehen, was er liefert. Jego geht die historie wieder ge-rade aus.

Der Lord entfernte sich, unter dem Kanonenlösen der löcherichten Garnison, mit Viktor in ein anderes Zimmer, und sein erstes Wort war: "binde mich ein wenig auf und "lasse deine Hand in meiner, damit ich deine Aufmerksamkeit "bemerken kann; benn ich habe dir viel zu sagen." Guter Mann! wir merken es alle, daß du zärtlicher bist, als du scheinen willst, und wir loben es alle; nicht Kälte, sondern Abkühlung ist die größere Weisheit; und unser innerer Mensch soll, wie ein heißer Metallguß in seiner Form, nur langsam erkalten, damit er sich zu einer glättern Gestalt abründe: eben darum hat ihn die Natur — wie man für Bildmetall die Form erwärmt — in einen heißen Körper gegossen.

Er fuhr fort: "ich habe, mein Theurer, in meiner "Blindheit nur leere Briefe an dich diftiren können; ich "wollte erst für deine Ankunft meine Geheimnisse aufsparen. "Eine kleine Pulververschwörung beobachtet mich." Biktor unterbrach ihn mit der Frage, wie er so plöblich blind ge-

worden. Der Lord antwortete ungern: "das eine Auge war "es wahrscheinlich schon vor deiner Abreise nach Göttingen, "aber ich wußt' es nicht."

"Aber bas andere?" fagte Biftor. Ueber bas Ungeficht bes Lords ftrich ber falte Schatten eines begrabnen Schmerges; er fab ben Gobn lange an und antwortete wie gerftreut und eilig: "auch! - 3ch febe bich an, bu tommft mir viel "länger und größer vor." - "Das ift vielleicht (verfett' "er, benn er errieth ihn) Augen-Täufchung ber empfindlichern "Rethaut\*). - Sie fprachen von ber Pulververichwörung" - "Diefe hat erfahren (fprach ber Lord weiter), bag ber "Sohn bes Fürften nicht in London fei; fie vermuthet fo-"gar, daß bie Blattern absichtlich bamale inofulirt murben -"und ber Fürst spricht täglich von bem Augenblick, wo ich "ibm feinen Gobn wiederbringe: er weiß vielleicht jene Ber-"muthungen. 3ch mußte meine Abreife nach London auf "meine Beilung verschieben. Jeto reif' ich in furgem ab "nach England, wo ber Gohn nicht ift, und bole feine Dut-"ter; ihn bringe ich anders woher und mit eben fo guten "Augen, als bu mir gegeben baft."

Dann, fuhr Biftor heraus, wird der beste Mann nicht gefturzt, wol aber seine Feinde.

"Nein, ich bin vorher gestürzt, um mich wie du aus-"zudrücken. — Aber du haft mich unterbrochen. Ich habe "nie den Muth gehabt, andere Leufe zu unterbrechen als "Thoren. — Denn meine Abwesenheit will man eben."

3ch als bestallter Historiograph frage nichts nach allem,

<sup>\*)</sup> Rach bem Staarstechen bilbet bie empfindlichere Rethaut alles größer vor.

und unterbreche, wen ich will. Giner, ben man unterbricht, fann zwar fpagen, aber nicht mehr beweifen. Der auf ben Plato gepelzte Sofrates, ber feinen Sophisten ausreben ließ, mar eben barum felber einer. In England, wo man noch Spfteme unter ben Beinglafern bulbet, fann fich ein Mann fo febr ausbreiten wie ein Royalbogen; in Kranfreich, wo fich bie Brille ber Beisbeit in glangende Spigen gerfplittert, muß einer fo furg fenn wie ein Besuchblatt. Sundertmal schweigt ber Beise vor Geden, weil er brei und zwanzig Bogen braucht, um feine Meinung ju fagen - Geden brauden nur Zeilen, ihre Meinungen find herauffahrenbe Infeln, und hangen mit nichts zusammen als mit ber Gitel-Roch mert' ich an, bag zwischen bem Lord und feinem Cobne eine bofliche feine Bebutsamfeit obwaltete, bie in einem fo naben Berhaltniffe nur aus ihrem Stanbe, aus ihrer Denfart und ihrer häufigen Abtrennung gu beurtheilen ift. -

"Aber meine Gegenwart ist vielleicht noch schlimmer. "Die Prinzessin" --

(Die Braut bes Fürsten, ba seine erste Gemahlin balb und kinderlos starb, wie Spip sagt.)

"Die Prinzessin bringt einen Strom von Zerstreuungen "mit, worin er keine Stimme als die, die zum Vergnügen "lockt, mehr hören wird. Ein unterbrochner Einsluß ist ein "versorner. Auch bin ich bis zu einem gewissen Punkte die"ses Spieles so müde, daß ich den neuen Verbindungen, in "die mich diese neue Erscheinung zöge, gern entsliehe. Sollte "sie ihn nicht lieben, wie man sagt, so könnte sie ihn um "so leichter beherrschen; und dann wäre meine Abwesenheit

"wieder nicht gut. — Mich bei Seite! aber was nimmft du "vor, so lang' ich weg bin?"

Nach einer Biertelpaufe antwortete er felber : "Du "wirft fein Leibargt, Biftor!" Biftore Sand gudte in ber väterlichen. "Du bift ihm ichon verfprochen und er febnet "fich nach dir, blos weil ich bich oft genannt babe. Er fann "es nicht erwarten, ju erfahren, wie jemand ausfieht, beffen "Bater er fo gut fennt. Ale Leibargt fannft bu ibn mit "beiner Runft und mit beiner Laune fo lange fremben Ref-"feln entziehen, bis ich wieber tomme; bann leg' ich ihm "noch fanftere an, und gebe auf immer gurud. Meine Ber-"bindung hatte bisher blos die Abficht, fremde abzuwenden, "besonders eine gewiffe - (Mit voller Bruft und andrer "Stimme) Mein Geliebter! Es ift auf ber Erbe fcwer, "Tugend, Freiheit und Glud zu erwerben, aber es ift noch "fcwerer, fie auszubreiten; ber Beije befommt alles von "fich, ber Thor alles von andern. Der Freie muß ben "Stlaven erlofen, ber Beife fur ben Thoren benten, ber "Glüdliche für den Unglüdlichen arbeiten."

Er stand auf und setzte Biktors Ja voraus. Dieser mußte ihm also unter dem Gehen seinen Rednersluß zutröpfeln. Er sing mit gehäuftem Athem an: "Ich verabscheue "aufs heftigste den Samielwind der Hosfust . . ."

Bei mir hat's der Lord zu verantworten, daß der Sohn hier bie conjunctio concessiva "zwar" ausläffet: wer fich bie Erwartung des Gehorsams merten läffet, erhalt ihn wenigstens unter einer stolzern Einfaffung —

"die über lauter liegende Menschen streicht und ben zu "Pulver macht, der aufrecht bleibt — Ich wollt', ich wär' "in einem Borzimmer an einem Courtage, ich wollte zu allen "in Gebanken sagen: wie hast eich und enern tollen "Sauerhonig von Lust- und Plag-Partieen — die verdamm"ten Wart- und Ruberbänke eurer Spieltische — die vollen "Schlachtschüffeln hingerichteter Provinzen, ich meine "eure Spiel- und Speiseteller — Aber ich weiß schon, ich "drücke mich nie mit Stärke aus über die knechtischen lauern"den Hosaustern, die nichts zu bewegen und aufzuschließen "wissen — das herz ohnehin nicht — als ihr Gehäuse, um "etwas hineinzunehmen. . . .

Ich habe bich noch nicht unterbrochen; fagte ber Lorb, und ftanb ein wenig ftill.

"Inzwischen, suhr ber Sohn fort, wate ich mit größter "Lust zur Austerbank hinab . . D mein theurer Bater, wie "könnt' ich nicht gehen? Warum ließ ich nicht bisher Ihr "krankes Auge aufgebunden, damit Sie auf meinem Gesichte "keine einzige Einwendung gegen Ihre Wünsche erblickten? "— Ach, um jeden Thron stehen tausend nasse Augen, die "von verstümmelten Menschen ohne Hände hinausgerichtet "werden: droben sitt das eiserne Schickal in Gestalt eines "Fürsten und streckt keine Hand aus — warum soll kein "weicher Mensch hinausgehen und dem Schickal die starre "Hand führen und mit Einer unten tausend Augen trocknen?"
— Horion lächelte, als wollt' er sagen: Jüngling!

"Aber nur um einige prozeffualische Weitläuftigkeiten "und Friften bitt' ich Sie, bamit ich Zeit bekomme — ftoi"scher und närrischer zu werden. Närrischer, mein' ich, ver"gnügter. Ich möchte unter den guten Leuten um und und
"neben meinem Flamin und jeht im Frühling des Kalenders
"und in dem meiner Jahre und eh' das Lebensschiff im Alter
"einfriert, nur noch zwei Monate lachen und zu Fuß gehen.

"Stoisch muß ich ohnehin werben. Wahrhaftig, wenn ich "nicht Epiktets Handbuch als einen Schlangenstein an mich "und meine Bunden legte, damit der Stein den moralischen "Gift heraussaugt, sondern wenn ich mit einer Brust voll "Kredoschäden aus dem Hause ginge: was würde denn der "Hof von mir denken? . . . Uch, ich meine es doch ernstzuhaft: der arme innere Mensch — von dem Wechselssieder "der Leidenschaften ausgetrocknet — vom Herzklopsen der "Freude ermattet — vom Bundsieder der Leiden glühend — "braucht wie ein andrer Kranker Einsamkeit und Stille und "Nuhe, damit er genese." Wenn er das Wort Nuhe nannte, war sein Inneres dis zur Ausstönig bewegt; so sehr hatten schon die Leidenschaften sein Blut umgewühlt und sein Herz erschüttert.

Jeso gingen beibe in schweigender Einigkeit wieder zu Eymann. "Ich habe eine Bitte für meinen Flamin." "Welche?" sagte der Lord. "Ich weiß sie noch nicht, aber er schrieb "mir, er werde sie mir bald sagen." — "Weine an ihn ist, "sagte der Lord, daß er, wenn er angestellt werden will, "mehr die Pandekten als die Taktik und skatt des Rappiers "die Feder liebe." — Der Sohn wurde zu hössich vom Bater behandelt, als daß er zur Bitte um seine Geheimnisse— besonders um das, wo Jenners Sohn sei. — den Muth besessen hätte. Ich behandle den Leser eben so sein, und ich hosse, er hat eben so wenig den Muth; denn wenn sich jemand versteckt erklärt, so ist nichts unhössicher als eine neue — Frage.

Der Lord fuhr nun geheilt jum Fürsten guruch.

## 3. Sundsposttag.

Freuden = Gaetag - Bartthurm - Bergens = Berbrüberung.

Der Lord war der weggenommene Damm, der bisher vor ber Aluth ber Ergablungen, Fragen und Freuben geftanben Die erfte Untersuchung, bie bas Pfarramt vornabm. war, ob's noch ber alte Baftian fei. - Und ber mar's mit Saut und Saar, fogar bas linke Geitenbaar batt' er noch wie fonft furger ale bas rechte. Benn ber Rleischerfnecht beimfommt aus Ungarn, fo munbert er fich, bag feine Sippschaft bie alte ift - biefe munbert fich, bag er es nicht mebr ift. hier freute man fich über bie boppelte Unveranderlichfeit. Auf jebem Geficht lag ber Beiligenschein ber Freude, aber auf jebem mit anbern Stralen. Die Entzudung fiebt auf einem fanften Beficht, wie Biftore feinem, wie bie Tugend aus. - Die alte Appel, Die in ihrem Leben nichts burchblättert hatte ale ben Pfalter Davibe und ben Pfalter im Ochsenmagen, legte bor ben Rupferpfannen ihr Bergnugen baburch an ben Tag, baß fie ungemein gufchurte. Das Biener Thierspital von einem alten Move und Rater, bie einander nicht mehr haften - wie fich im alten Menfchen bie gute und bofe Geele ausfohnen - und bie Bogelfammlung unter bem Dfen, bie einen fcwarzgebaizten Gimpel ftart mar, nahmen Untheil genug an ber allgemeinen Unrube, und ftellten fich vor und liegen gern - bas thate fein Ambaffabeur - bas Recht ber erften Bifite fabren. Agathe bruckte ihre Freude blos mit ihren Lippen aus, inbem fie

bamit fdwieg und fie an ihres Brubers feine brudte. Soffaplan will man's rühmen, bag er ben invaliden Dobs ber an ben Sinterfugen bas Pobagra und an ben Borberfußen bas Chiragra batte, rubig in feinem Bobn- und Schlafforb wieber unter ben Dfen ichob, bie Gaulenordnung ber Seffel ohne Reifen berftellte und ben fleinen Baftian unter ber freudigen Sprachverwirrung wiegte, bamit er fie nicht vermehrte, wenn er erwachte. Aber im erhaben geichliffnen Bergen ber Landemannin, ber Ravlanin, gingen bie Freudenftralen ber Familie in Ginen Brennpunkt gufammen, und verbreiteten in ihrer gangen Bruft bie Lebendwarme ber Liebe. - Bittor lachelte fie fo febr in fein Beficht binein, daß fie fich mit nichts ju retten wußte, als mit feiner fünftigen Stube, bie fie ibm gu öffnen und gu zeigen Mgathe flog mit bem Schluffel-Belaute voran, und befahl. bem Gafte zogen nicht mehr Leute binterbrein, als im Saufe waren, und wollten fammtlich feben, was er bagu fagte.

Er übergab sich ber ganzen freunbschaftlichen Handhabung nicht mit dem eiteln Selbstgefühl eines ausgebildeten Fremdlings, sondern mit einer vergnügten, folgsamen, sast kindlichen Berwirrung — er fümmerte sich nichts darum, daß er wie ein Kind aussah, so sanst, so froh und so ohne Ansprüche. In solchen Stunden ist's schwer, zu sien — oder eine Historie anzuhören — oder eine zu erzählen.... Iedes sing eine an; aber der Kaplan sprang dazwischen: "wir haben ganz andere Dinge zu sagen." Aber es kamen keine ganz andere Dinge. — Iedes wollte den Fremdling unter vier Ohren genießen, aber die sechs bleibenden Ohren waren nicht wegzubringen. — Meine Beschreibung seiner Berwirrung ist selber verwirrt; aber es geht mir allemal so:

3. B. wenn ich Giligfeit ichilbere, fo thu' ich's unbewufit felber mit ber größten. - Bar's einem folchen Bergen wie feinem, bas in ben Febern ber Liebe wiegend bing, noch nöthig, baß es in jebem gerfägten Fenfterftod, in jebem glatten Pflafterfteinchen, in jeder vom Regen gebohrten vertieften Arbeit auf bem Sausthurftein feine Anabenjahre mufivifch abgebildet fah, und bag er in benfelben Gegenftanben Alter und Neubeit genoß? Diese Rnabenjahre, bie ihm aus einem Schatten ericbienen, wohnend auf St. Lunens Rluren, zwischen froben Sonntagen in lauter Blumen und bei geliebten Befichtern, biefe Rnabenjahre hatten einen bunteln Spiegel in Sanden, in bem bie bammernbe Perfpettive feiner Rinberjahre gurucklief - und in biefer entfernten Bauber-Nacht ftand ichimmernd Dabore, fein unvergeflicher Lebrer in London, ber ihn fo geliebt, fo gefcont, fo veredelt batte. "Ach, bacht' er, bu unbelohntes, für bie Erbe ju warmes "Berg, wo schlägst bu jest, warum tann ich nicht meine "Seufzer mit beinen vereinigen, und ju bir fagen: Lebrer, "Geliebter? D! ber Menfch fieht es oft fpat ein, wie febr "er geliebt wurde, wie vergeflich und undankbar er war, "und wie groß bas verfannte Berg." . . Bas feine ftille Freude am meiften ernabrte, war ber Bebante, bag er fie verbiene burch feinen findlichen Gehorfam gegen feinen Bater, und durch feinen Entschluß zu fünftigen Berfules-Urbeiten am Sofe - benn ihm fiel in jebe große Freube ber Zweifel wie ein bitterer Dagentropfen binein, ob er fie verbiene; ein Zweifel, ber regierenben Saufern, Boiwoben, Patriarden und Sochmeiftern in ber Rindheit geschickt benommen wirb. Der beffere Menfch finbet bie Freude erft nach einer guten That am fußesten, bas Ofterfest nach einer Passionswoche.

Die Leserinnen werden jeho hören wollen, was auf Mittag gekocht war; aber die Dokumente diese Posttags, die mir halb auf der Achse, halb zu Wasser einlausen, besagen erstlich, daß niemand Appetit hatte — die Freude nimmt ihn mehr als der Gram — ausgenommen die drei Regimenter, die wie Beteranen in den Feind einhieben, nämlich in den Tasel=Abhub; zweitens, daß das Mahl noch magerer war, als der Gast selber. Wan will aber sämmtliche Lesegesellschaften hiemit auf das unde wegliche Fest des 4ten Maies einladen, auf den Freitag, wo erst Vistors Ankunft und seines Pathchens Kirchgang anständig geseiert wird.

Die Pfarrerin jog ben umzingelten Beliebten Nachmittage aus bem musikalischen Birkel fo vieler Tone, und faperte ihn ihrem Danne, beffen Direttrice und Laby Maire fie war, vor ben Augen weg, und führte ibn in fein Bimmer, um ba vor ihm allein fich ju betrüben, fich ju erfreuen und fich auszureben wie eine Mutter; lang eingeschloffene Seufzer und veraltete Thranen brangen jest aus bem geöffneten Mutterhergen in bas frembe weiche über, bas ja ber befte Freund ihres Gobnes mar. Gie flagte bei ibm über Klamins Aufbrausen, bas Biftor fonft immer geftillet; "über feine Liebe jum Golbatenwefen, ba er boch ein Be-"lehrter fei" -- und endlich über feine Gefellichaft. "Er "treibe fich nämlich mit einem Soffunter Matthieu - Sohn "bes Miniftere von Schleunes - berum, einem muften, "überall beliebten, überall verschlimmerten, pfiffigen, fühnen, "fpottifchen Menfchen, ber, wenn es fein Dienft erlaube, "entweder drüben bei ben Rammerherrlichen oder bier bei

"ihrem Sohne liege; ber himmel wisse überhaupt, was er "im Schilde führe bei seinen Besuchen in einem bürgerlichen "Hause." Sie freuete sich, daß Biktor seinen alten Freund von den Fangeisen und Fangzähnen dieses Wüstlings wegführen würde. Biktor drückte ihr gerührt die Hand und sagte: "ich möchte sein Herz kaum mit dem besten Bundgenossen theilen — nicht einmal verlieben dürst' er sich, "wenn's auf mich ankäme — blos mich und eine Person "müßt' er lieben, die ihn gar nicht richtig schildert — "nämlich Sie." Er sette noch viel Mißtrauen in die Zeichnung von den Sonnenstecken Matthieus, weil die Weiber setten erzentrische Menschen fassen, und weil zwar Mädchen oft wilde Männer lieben, aber die (durch die Ehe ausgeklärten) Frauen allemal sanste.

Er brachte das herz verehelichter Weiber leichtlich in sein Juggarn durch eine gewisse wohlwollende Galanterie gegen sie, die ein Deutscher nur für ledige aushebt. Alte Damen und alte Tabackpfeisen aber besleben leicht an männlichen Lippen. Die jüngern Tauben lockte er durch sein komisches Salz an sich, wie man Turteltauben durch anderes fängt; ein Bonmot ist ihnen ein dictum probans, ein Pasquino ein magister sententiarum, und die kritische Kastergeschichte ist ihnen Kants Kritik der reinen Bernunft, die verbesserte Auslage. Auch mit seinem medizinischen Doktorring hätelte er weibliche Seelen an sich an; als Arzt macht' er auf körperliche Mysterien Anspruch, und diksen gehen dann leicht die geistigen nach.

Abends, als das Waldwaffer des ersten Jubels verlaufen war, waren endlich drei gescheibte Worte möglich; auch keifte ber Pfarrer jest weniger: benn die Freude hatte ihn Bormittags bissig gemacht. Der Jorn und Körper werben mit einander gestärft, daher durch die Freude — daher hat man im Januar und Februar, wo die Hunde die längere Buth bekommen, die kurze des Jorns — daher brummen Wiedergenesende stärker um sich, so wie Leute unter starken Geistes-Anspannungen, z. B. Hundspostschreiber — daher ist man in den Ermattungen nach Migraine oder nach dem Rausche sanster als ein Lamm.

Gegen Abend trug fich ichon etwas von Bedeutung gu. Apollonia fegte ihre Blutverwandtschaft und ihren Gaft mit Kehrwischen noch früher hinaus, als Spinnen und Staub. — Es follte am 4ten Mai die heutige Anfunft bes bisberigen Flüchtlings recht anständig gefeiert werden — Flamin und Biftor gingen voraus burch ben Pfarrgarten, beffen Merkwürdigkeiten und curiosa fo erheblich find, daß ber Rorreferent biefer Aften fich municht, er konnte mir ben Garten burch bie Sunds-Stafette flarer ichilbern. Der Raplan hatte viele Beete nicht zu Langvierecken abgeftampft, fondern fie zu lateinischen Buchstaben in Doppel-Fraktur, ale Anfangbuchftaben feiner Familie, geschweift und umgebogen. Gein eignes E hatt' er mit Rettig ausgefäet, Apolloniens A mit Kapuzinerfallat, Flamins F mit Rohlrabi, Sebastians S mit Supholz ober Glycyrrhiza vulgaris. Ber nicht zu faen mar, bem blieb allezeit noch ein Plat und almanac royal auf Kürbiffen und Stettinerapfeln leer, die ein durchbrochenes Papier mit bem ausgeschnittenen Ramen umflocht, ber nach Abschälung diefes Einbands grün ober roth auf ber bleichen Fruct Biftor fragte, als er bei einem K aus Tulpen vorüberging, feinen Flamin um bie Bedeutung. "Warum fragft bu?" fragte biefer; und bie nachtommenben gefpra-

digen Pfarrleute vertrieben bie Antwort. - Ueber ber Pfarrwiese ftand (man feste nur über ben Bach) ein Sugel, und barauf ein alter Bartthum, in bem nichts mar als eine Solgtreppe, wie oben barauf nichts als ein bretterner Decel ftatt bes italianifden Dache; beibes batte ber Rammerberr machen laffen, bamit bie Leute - (er nicht; benn bie Gefühllofigfeit ber Magnaten arbeitet für bas Gefühl ber Minoriten) fich broben ein wenig umichauen konnten. Dan fab ba bie Saulenordnung bes Schöpfers, bie Schweizerberge, fteben und ben Rhein mit feinen Schiffen gieben. Um Thurm waren amei von ber Ratur in einander gewundne Lindenbaume binaufaestiegen, um oben mit ihrem Geftrauche, bas man gu einer grunen Mifche ausgeboblet und mit einer Grasbant unterbauet batte, zuweilen einen gerührten Gilanber zu fächeln. Das liebende Berfonale erftieg bie Binne und brachte in ber landlichen Bruft eine Rube mit, bie barin fanft ben aufern ftillen Simmel nachmalte, ber biefe Guten mit feinen verbullten Sonnen umgog. Roch eine Bolfe glubte fich ab, aber fie gerfloß, ebe fie ausbrannte.

Jest konnten die Supplementbände der allgemeinen Welthistorie von St. Lüne bequem nachgeliefert werden. Eymann
konnte seine Foliobände gravaminum (Beschwerden) über die
Konsistorialräthe und Ratten einreichen. Auf einmal wurde
unten Agathe wie ihre H. Namendase angerusen vom Blasbalgtreter loci, der Dorslehnlakai und Pfarrkutscher war.
Wenn einige Autores sagen, der Kutscher war blind und der
Gaul taub: so kehren sie die Sache gerade um. Der Kerl
war taub. Er hatte in seinem mouchoir de Venus — das
Schnupstuch ist beim Pödel die Brieftasche und der Briefumschlag, weil ihm ein Brief so wichtig und selten ist wie

einem Regenfenten ein guter - beute eine Brieffchaft an Agathen ausgefunbschaftet und ausgewickelt, bie er geftern mit bes Lords feiner hatte abgeben follen. Aber Ruticher halten ben Berrn nur für bie Rebensonne und Rebenvartie bes Pferbe, und bie Frau gar nur fur ein Schmaroger-Bewächs bes Stalls; baber bedeutet "Gleich!" bei ihnen ein ober ein Paar Tage; und "morgen Bormittage" bedeutete auf bem Regenfpurger Ansagzettel ber Abstimmgegenftande ein ober ein Paar Jahre. - Agathe eilte lieber binunter, hielt ben Brief gegen bie lichtere Abendgegend und entzifferte etwas, was fie mit funkelnden Augen im Galopp bie Treppe binauftrug. "Sie fommt morgen!" rief fie auf Flamin ju: benn fie fchien in jedem ihrer Freunde beinabe nur den Gesellschafter und ben Freund ihrer andern Freunde zu lieben. Klotilde (Le Bauts einzige Tochter von ber erften Frau, ber Niece bes Lords) ging nämlich aus bem Frauleinstift in Maienthal, wo fie erzogen worden, zum Bater gurück.

"Nehmen Sie sich in Acht, sagte bie Kaplanin, sie ist "sehr schön." — "Dann, sagt' er, bent' ich vielmehr barauf, "mich nicht in Acht zu nehmen." — "Neberhaupt (fuhr sie "fort) sammelt sich jeht alles Schöne um Sie (er wollte "sie hier burch einen schmeichelnden Blick verwirren und ab"strasen, aber vergeblich) — die italiänische Prinzessin kommt
"zu Johannis auch, und diese soll so reizend seyn, als wenn
"sie gar keine Prinzessin wäre, sondern nur eine Italiänerin."
Sie that hier den meisten Prinzessinnen Unrecht; aber eine gewisse Ironie über ihr eignes Geschlecht war der einzige Fehler der Kaplänin, für die es, wie für mehre Mütter, beinahe keine Stiessöhne und beinahe nichts als Stiestöchter

gab. Er erwiederte, er hoffe, daß noch wenige Prinzeffinnen, felbst in Amerika, kopulirt worden, in die er sich nicht vollskändig verschoffen hätte — und das blos aus Mitleid mit fo einem armen zarten Thierchen oder Wappenthiere, das unter die Siegelpreffe und dann auf die Berträge gedruckt werde, welche oft die einzigen Kinder dieser Ehen wären — "die jungen Landsmütter stehen wahrlich wie Vienenmütter "in ihrem Weiselgefängniß seil, und passen ab, in welchen "Korb sie der Landes» oder Vienenwater noch heuer vers "handle."

Eine Frau tann's von einem Dann, ben fie bochachtet. gar nicht begreifen, bag er fich verliebt, wenn's nicht in fie ift, und fie fann's faum erwarten, bis fie feine Beliebte gu Gefichte befommt - eben fo erpicht ift fie auf biefes Mannes Manier in feiner Liebe, ob fie namlich aus ber nieberländischen ober aus ber frangofischen ober ber italianischen Schule ber fei. Die Raplanin fragte ihren bertraulichen Gaft auch barüber. "Mein harem, fing er an, "langt von biefer Warte bis jum Rap und um bie gange "Erdfugel berum — Salomo ift nur ein gelber Strobwitt-"wer gegen mich - ich habe fogar feine Beiber barin, und "von ber Eva an mit ihrem Soboms Borsborfer Apfel bis "zur neueften Eva mit einem Reichsapfel und bis gur Mar-"quife mit einem blogen Fruchtftuck find fie alle in meiner "Saft und Bruft." Gine Frau entschuldigt bie Achtung für ihr Geschlecht bamit, baf fie mit barin ift; bie Beiber felber baben nicht einmal einen Begriff von ben Gigenheiten ihres Geschlechts. "Was fagt aber bie Kavoritfultanin bazu?" fraate bie Groffinguifitorin.

"Die?" - ftodt' er weniger verlegen als in bie Fulle

aufblühender Träume versunken. "Freilich die — (fuhr er "fort) ich setze inzwischen meinen Ropf zum Pfande, jeder "Tüngling hat zwei Perioden oder doch Minuten. In der "ersten setz er selber seinen Ropf zum Pfande, er wolle lieber "sein Herz in seinem Thorax oder Oberleib verschimmeln "lassen, und seinen poples oder die Kniekehle erlahmen, als "daß er beide für eine andre Frau bewegte als für die aller-"beste, für einen wahren Engel, für eine ausgemachte Onin"terne — er dringt durchaus auf den höchsten Gewinnst aus "dem Ehelotto, in der ersten Periode nämlich — denn die "zweite kömmt auch und hinterbringt ihm nur so viel, die "weibliche Quinterne würde natürlich eine männliche for"dern und falls er die wäre. . . .

"Ein bummer Auszug, eine Ambe bin ich, fag' ich und "laffe bie Periode gar nicht ausreben; aber ich werbe boch "fortpaffen auf bie Quinterne. . . . Bas fame babei beraus, "bag man ein Menich ware, wenn man fein Rarr ware? -"Bog' ich nun bie gebachte Quinterne, welches ich nun wol "ohne übermäßige Soffnung vorausseten barf, fo murb' ich "nicht gleichgültig babei fenn, fonbern felig - D bu lieber "Simmel! ftebenbes Ruges mußt' ich frifirt und filhouettirt "werden - ich machte Berfe und Pas, und beibe mit ihren "berkömmlichen pedibus (Rugen) - ich budte mich öfter "als ein andächtiger Mond, um Berbeugungen und (wo ab-"zugrafen ware) um Strauger ju machen — Leib, Seele "und Beift fette ich an mir aus fo vielen Fingerfpigen und "Bublfaben jufammen, bag ich es ichon fpurte (bie Duin-"terne fpurte es gar noch eber), wenn unfre zwei Schatten "Busammenftiegen - ein ichmales betaftetes Endchen Band "ware eine gute Ableitfette bes eleftrischen Methere, ber in "Bligen aus mir schöffe, ba fie negativ geladen ware und "ich positiv — vollends gar ihr Haar berühren, bas könnte "keine geringere Entzündung geben, als wenn eine Welt in "bas aufgebundne eines Bartkometen geriethe. . . .

"Und boch, was ift benn bas alles, wenn ich Berftand babe "und bebente, was fie verbient, biefe Gute, biefe Treue, biefe "Unverbiente - Bas waren nicht vollends bumme Berfe, "Seufzer, Schube (bie Stiefel that' ich weg), ein ober ein "Baar brudenbe Banbe, ein aufopfernbes Berg für ein tlei-"nes Grazial und don gratuit, wenn bamit ein Befchopf ab-"gefunden werben follte, bas, wie ich immer mehr febe, vom "fconften Engel, ber ben Menichen burch bas leben führt, "alles befitt, etwa bie Unfichtbarfeit ausgenommen - bas "alle Tugenden bat und alle in Schonbeiten verkleidet -"bas schimmert und erquickt wie biefer Frühlingabend, und "boch wie er feine Blumen und Sterne verbirgt, ausgenommen "ben ber Liebe - in beffen allmächtige und boch leife Bar-"monita bes Bergens ich fo gern boren, in beffen Augen ich .fo außerorbentlich gern bie Tropfen ber weichern Seele und "ben Blid ber bobern feben möchte, neben bem ich fo gern "fteben bleiben möchte unter ber gangen fliebenben opera "buffa und seria bes Lebens, fo gern, fag' ich, bamit ber .arme Gebaffian boch, wenn am beiligen Abend bes lebens "fein Schatten immer langer wurde, und bie Begend um "ibn felber zu einem weiten Schatten gerflöffe, und er felber, "bamit ich boch beibe Schattenbanbe - (bie eine bielt ge-"rabe Rlamin) beschauen und ausrufen konnte: - (ftodenb) "ber alte Balgtreter fommt auch mit was in einer!"

Da er weber seine Ruhrung mehr hinter Scherz, noch bie Merkmale berfelben in feinen Augen hinter einige tief hängende Lindenblätter verbecken konnte: so war's in der Sekunde, wo seine Stimme unter ihr erliegen wollte, ein rechtes Glück, daß er über die Warte hinausschaute und den Kutscher wieder heranschreiten sah. Dieser rief unten: "von "Seedaßen hätt' er's gekriegt, aber den Augenblick erst." Agathe lief leidenschaftlich hinad, und unten, nach Lesung eines Blättchens, über die — Wiesen hinüber. Der Balgtreter stieg, gleich einem Barometer vor dauerhaftem Wetter, langfam hinauf und brachte sich und den zurückgelangten Zettel, trotz alles obern Winkens, mit seinen Hebelarmen keine Minute früher auf den Thurm. Im Zettel stand mit Klotildens Hand: "komm' in Deine Laube, Geliebte!"

Alle Augen liefen jest der Läuferin nach, und flatterten mit ihr durch das helldunkel des Abends in den Pfarrgarten, um dessen Laube man doch niemand sah. Raum hatte Agathe die Deffnung der letten ins Auge bekommen, als ihr Eilen Fliegen wurde — und als sie beinahe an ihr war, flog eine weiße Gestalt mit ausgebreiteten Armen heraus, und in ihre hinein, aber die Laube verhüllte das Ende der Umarmung, und lange standen alle wartende Augen vergeblich auf der Klaufe der Liebe.

Die Raplänin, bie sonst allen Mädchen nur Standeserniedrigungen, nicht Standeserhöhungen gewährte, ertheilte jeto Klotilden alle sieben Beihen, und lobte sie so sehr wielleicht auch da sie ihre Landsmännin von mütterlicher Seite war — daß Biktor die Lobrednerin und die Gelobte hätte zugleich umarmen mögen. — Der Raplan setze zu ihrem Lobe noch dazu, er habe ihr Namens-Inizial-R mit Tulpen gleichsam wie einen Titel roth gedruckt, und der Buchsabe auf dem Beete glänze, wenn er blühe, weit und breit.

Der Che- und Saemann fiel jest immer mehr in ben Sphärengefang ber Racht mit bem Schnarrwerk seines huftens ein; endlich machte er sich mit ber enthusiastischen Freundin Biktors fort, und ließ die beiden Freund allein in ber schönen Racht mit den zwei vollen herzen zurück, die in einander sich zu ergießen lechzten.

Flamin hatte biefen gangen Tag eine fcweigenbe rubrenbe Sanftmuth gezeigt, bie felten in fein Inneres fam, und bie ju fagen fchien: ich habe etwas auf bem Bergen. Als die Barte ober war, fo verheimlichte Biftor, ber von liebenden Träumen voll und weich geworben, feine in Thränen ftebenben Mugen nicht mehr, er fcblug fie frei auf bor bem alteften Liebling feiner Tage und zeigte ibm jenes offne Muge, welches fagt: blide immer burch bis jum Bergen binunter, es ift nichts barin als lauter Liebe . . . Stumm gingen bie Wirbel ber Liebe um beibe und jogen fie naber fie öffneten bie Urme für einander- und fanten ohne Laut aufammen, und gwifden ben verbrüberten Geelen lagen blos zwei fterbenbe Rorper - boch bom Strome ber Liebe und Bonne überbedt, brudten fich auf eine Minute bie truntnen Augen ju; und als fie wieder aufgingen, ftand bie Nacht erhaben mit ihren in ewige Tiefen verfuntnen Gonnen por ihnen, bie Mildftrage ging ale ber Ring ber Ewigfeit um bie Unermeglichfeit, bie icharfe Gichel bes Erbenmonde rudte ichneibend in bie furgen Tage und Freuden ber Menfchen. --

Aber in bem, was unter ben Sonnen ftand, was ber Ring umzog, was die Sichel angriff, war etwas höher, fester und heller als diese — es war die unvergängliche Freundschaft in den vergänglichen Hullen.

Rlamin, anftatt burch biefen erichopfenben Ausbrud unfrer fprachlosen Liebe befriedigt ju fenn, murbe jest ein lebendes fliegendes Fener. "Biftor! in biefer Racht gib mir "beine Freundschaft auf ewig, und fcwore mir, bag bu mich "nie in meiner Liebe ju bir ftoren willft!" - D bu Guter! ich hab' bir ja langft mein Berg gegeben, aber ich will gern beute wieder ichwören. - "Und ichwore mir, bag bu mich "niemals in Unglud und Berzweiflung fturgen willft." -Rlamin! bas thut mir zu web. - "D ich fleb' bich an, "fcwore es und bebe beine Sand auf und verfprich mir, wenn "bu mich auch haft unglücklich gemacht, bag bu mich boch "nicht verläffest und nicht haffest. . . . (Bittor prefte ibn "an fich) Sonbern wir geben bieber, wenn wir une nicht "mehr aussöhnen fonnen - v es thut mir auch webe, Bif-"tor! - hieher und umfaffen und und fturgen und binab "und fterben" - Ja! (fagte Biftor erfcopft leife) o Gott! ift benn etwas vorgegangen? - "Ich will bir alles fagen: "nun leben und fterben wir mit einander" - D Klamin! wie lieb' ich bich heute unaussprechlich! - "Nun laff' ich "bich in mein ganges Berg feben, Biftor, und offenbare bir "alles." -

Aber eh' er's konnte, mußt' er vorher sich durch Berftummen ermannen, und sie schwiegen lange, in ben innern und ben äußern himmel vertieft.

Enblich fonnt' er anfangen und ihm erzählen, daß jene Rlotilde, über die er heute gescherzt, sich mit unauslöschlicher Schrift in sein Inneres geschrieben — daß er sie weder vergessen noch bekommen könne — daß das schleichende Fieber einer furchtsamen wahnsinnigen Eifersucht aufreibend in ihm brenne — daß er mit ihr zwar kein Wort über seine Liebe

nach ihrem eignen Berbote fprechen burfe, als bis ihr Bruber (ber Infant) wieber ba und babei fei - baf fie aber. nach ihrem Betragen und nach Datthieus Berficherungen. vielleicht einige für ihn habe - bag ihr Stand bie emige Scheibemauer zwischen beiben bleibe, fo lang' er ben jurifitifchen Weg anftatt bes militarifchen gu feinem Steigen einschlage - und bag er auf bem letten, wenn ber Lord ibm feine Sand bagu biete, fcneller gu Rlotilben auf abnliche Stufen fommen wurde - und bag bie Bitte, von ber er in feinen Briefen an Biftor gesprochen, eben bie fei, alles bem Lord wieber ju ergablen und feinen Beiftand ju begebren. - 3m Grunde fonnte nur fein wilber Urm ben Degen beffer als bie Berechtigkeitwage halten. Gine fürchterliche Unlage zur Giferfucht, Die fcon von funftigen Möglichfeiten Rudungen befommt, war bie Saupturfache. Biftor freuete fich, baf er feinen Gefühlen bie befte Sprache geben fonnte, nämlich Sandlung, und fagte ihm alles mit Entzuden über fein Butrauen und über bas Außenbleiben befürchteter Neuigfeiten gu. - Go gingen fie, von neuem an einander befestigt, gur Rube, und bas Zwillinggestirn - biefer fortbrennenbe verschlungne Rame ber Freundschaft - Schimmerte in Beften juminfend aus ber irbifden Emigfeit herüber, und bas Berg bes Lömen mar ju feiner Rechten angegundet. . .

Auf diese Erde sind Menschen gelegt und an den Fußboden besestigt, die sich nie aufrichten zum Anblick einer Freundschaft, welche um zwei Seelen nicht erdige, metallene und schmutzige Bande legt, sondern die geistigen, die selber diese Welt mit einer andern und den Menschen mit Gott verweben. Solche zum Schmutz erniedrigte sind es, die, gleich den Reisenden, den Tempel, der um die Alpenspitze Stan Vaul's ausgew. Werte. 111. bangt, von unten für bobenlos und schwebend ansehen, weil sie nicht in der Höhe auf dem großen Raume des Tempels selber stehen, weil sie nicht wissen, daß wir in der Freundschaft etwas Höheres als unser Ich, das nicht die Quelle und der Gegenstand der Liebe zugleich seyn kann, achten und lieben, etwas Höheres, nämlich die Berkörperung und den Wiederschein der Tugend, die wir an uns nur billigen, aber an andern erst lieben.

Ach können benn höhere Wesen bie Schwächen von Schatten-Gruppen strenge berechnen, die einander festzuhalten suchen, von Nordwinden auseinander gedrängt — die von einander die edle unsichtbare Gestalt an sich drücken wollen, worüber dick und plump die Erdenlarve hängt — und die einander in Gräber nachfallen, worein die Beweinten ihre Weinenden ziehen?

## 4. Sundeposttag.

Schattenriß : Schneiber — Rlotifbens hiftorifche Figur — einige Poffeute und ein erhabner Menfc. —

Eigentlich wollte Motilde — erfuhr Sebastian am Morgen — bis nach Johannis im Stifte bleiben: aber da ihre beste Freundin und Stift-Genossin Giulia voraus fortgegangen war, nicht zu den Eltern, sondern unter die Erde, so mußte sie das verwundete Auge durch eine schnellere Abreise wegziehen von dem Grabhügel, der wie eine Ruine über dem

verlornen herzen ruhte. Dhue Gepäck war fie dem blumenlofen Golgatha ihrer verwundeten Seele entstohen, und ihr stand noch ein zweiter Anblick besselben, eine zweite Abreise und die Wiederholung der alten Thränen bevor.

Nie wurde eine große Schönheit von einer kleinen unbefangner gelobt, als von Agathen Rlotilde. Sonst schäßen Mädchen an Mädchen nur das Herz; die zerstiebenden Reize eines fremden Gesichts haben so wenig Berth in ihren Augen, daß sie ihrer kaum erwähnen mögen. Jünglingen wirft man richtig vor, daß sie gern schöne Jünglinge zu ihren Freunden auslesen; bei Mädchen hingegen wollen ihre Lobredner viel daraus machen, daß sie die weibliche Schönheit als einen zu lockern und niedrigen Mörtel und Leim der Freundschaft gänzlich verschmähen, und daß daher einer schönen Frau das herz der allerhäslichten theurer sei als das Gesicht der Schönsten auf den füns Erdgürteln und Erdscherpen. Agathe war anders: sie lief schon am Morgen ins Schloß, um die Freundin anzukleiden.

Flamin macht' es noch ärger: er konnt' es nicht erwarten, daß die Birklickeit selber Rlotildens Madonnenbild in Biktors Gehirnkammern aushing; er kam ihr mit der Federzeichnung eines Malers zuvor, die wenigstens nicht — kalt ist; denn Maler schreiben im ästhetischen und im kalligraphischen Sinne selten gut. Der Maler hatte, blos um Rlotilden zu sehen und zu zeichnen, fast alle Sonntagmorgen auf einem Berg von Maienthal gelegen, wo er die glänzende Landschaft um das Stift auf seine Blätter trug und den schönen Ropf, der aus dem achten Fenster heraussah, in sein Herz. Sogar Flamin, der sonst sogar bie profaischen Buchdruckerstöcke über die lebenden Delgemälbe der

. \*

Dichtfunft stellte, fand an ber folgenden Madonna ober Rlotilbe bes Malers Geschmadt:

"Wenn mein 3ch ein einziger Gebante ift und brennt. "und wenn ich, von Flammen umweht, die Sand in Farben ..tauche, um mich barin abzufühlen - wenn bann bie bobe "Schönheit \*), bie ewig in mir ftralet, ihr Spiegelbild auf "bie Bellen, bie Simmel und Erbe gitternd malen, berun-"terfallen läffet und ben flaren Strom entflammt, wenn als-"bann ein bem himmel entfunfnes Vallasbild auf bem Strome "rubt, eine Lilienhulle und eines aufgeflognen Engele meg-"gelegte Flügelbecte - eine Geftalt, beren unbeflectte Geele ..tein Leib, fondern ber Schnee umwallet, ber um ben Thron "Gottes liegt, und aus bem bie Engel ihre flüchtigen Reife-"förper \*\*) bauen - und wenn bie gartefte Befleibung gu "arob und hart und ein holzerner Rahmen um biefen geifti-"gen Sauch auf bem Untlig wird, um biefen gitternben Blu-"mensammet von Aleisch, um biefe Saut aus weißen Rofen "bon rothen durchglommen - wenn biefer Bieberichein mei= "ner leuchtenden Geele auf die Karbenflache fallt : fo men-"bet fich jeder um und benft : Klotilbe ruht am Ufer und "fchlummert. . . . Und bier ift meine Runft aus; benn ach, "wenn fie erwacht, und wenn erft bie Geele biefe Reize wie "Schwingen bewegt - wenn bie verschloffene Lipvenknogpe "jum Lächeln aufbricht, und ber Bufen einen balben Geufger "einathmet und blobe nicht ausathmet - wenn bie Geufger "in Gefänge verhüllet aus biefen Lippen, die wie zwei Gee-

<sup>\*)</sup> Das 3beal bes Schönen.

<sup>\*\*)</sup> Bie die Nabbinen nach Eisenmengere Jubenthum P. II. 7. glauben.

"len einander überschweben, aber nicht berühren, wie Bienen "aus Rosen ziehen — wenn sich das Auge zwischen Glanz "und Thränen bewegt — wenn dann endlich die Göttin der "himmlischen Liebe zu ihrer Tochter tritt und elektrisch ihr "stilles Herz berührt, und sagt: liebe auch! und wenn nun "alle Reize erbeben und aufblühen, zögern und schmachten, "hoffen und zagen, und sich das träumende Herz tieser in "seine Blüten verschließet und zitternd sich hinter eine Thräne "vor dem Glücklichen versteckt, der es erräth und verdient.... "Dann verstummt die Glückliche, der Glückliche und der "Maler." —

Biftor fab ben Glücklichen neben fich, ber fein Freund war, mit feuchten Augen an und fagte: bas warft bu werth! - Aber nun fachen ibn zwanzig Spornraber, Agathen nachzufolgen ins Schloß, die Feberzeichnung bes Malers - die Rleiberordnung - bie Bermandtichaft - bie Begierbe, bie jeder Menfch bat, die Sulbin und Infantin feines Freundes ju feben - bie Begierbe, bie nicht jeder hat, aber er, jemand jum erftenmole (lieber als jum achtenmale) ju fprechen am meiften ber geftrige Abend. Flamins Feuer hatte Biftore Bruft geftern gang voll Bunber gebrannt, burch welchen lauter Kunfen liefen - er hatt' ihm alles gleichgültig vorftellen follen, weil ber Rampf gegen bie Liebe fich vom Rampfe für fie in nichts unterscheibet, ale in ber Rangordnung. Aber ber Lefer glaube ja nicht, jeto werde (wie in einem entmannten und entmannenden Roman) in ber Biographie ber Teufel losgeben und ber Belb ins Schlog marfchiren und ba vor Rlotilben hinfallen und kniefällig fleben: "fei bie Belbin", und fich mit ihr herumzanken aus Liebe und mit bem vorigen Paftor Ribo aus Sag, und werde wirklich nichts anders machen als ben äfthetischen selbstfüchtigen empfindsamen — Schuft. Wenn ich lettes wünschte, so könnt' ich mich nur damit entschuldigen, daß ich dann etwan zu einigen biographischen Mordthaten und Duellen käme; ich hoffe aber, ich werde schon ohne Nachtheil der Moral und ehrlich es zu einem und bem andern Mord- und Todtschlag in diesen Blättern treiben — wenigstens im letten Bande, wo seder ästhetische Schuitter seine Leute ausholzet, und die Hälfte in die Dubliette oder Familiengruft des Dintenfasses wirft.

Biftor batte zu viel Jahre und Befanntichaften, um fo obne Respekt- Tage und Doppel-Ufo - auf bem Plate noch por bem Abenbeffen - cito citissime - was baft bu was fannft bu - verliebt ju werben. Gein Gehnerve gerfaferte fich täglich in feinere gartere Spigen und berührte alle Bunfte einer neuen Gestalt, aber bie munben Rublfaben frummten fich leichter gurud; in jebem Monate machte ein ungefebenes Beficht, wie neue Dufit, einen ftarfern und Er fonnte fich nur in bie Liebe binein fürgern Ginbrud. - reben, nicht bineinschauen. Blos Borte, von Tugend und Empfindung beflügelt, find bie Bienen, die ben Samenftaub ber Liebe in folden gallen von einer Geele in bie andre tragen. Gine folche beffere Liebe aber wird vom fleinften unmoralischen Bufat vernichtet; wie tonnte fie fich gufammenfegen und beraufläutern in einem befubelten Bergen, bas ber Sochverrath gegen einen Freund erfüllte?

Biktor wollte schon um halb zehn Uhr ins Schloß, aber bie Rammerherrin hatte bie Augenbraunen und ben Seidenpubel noch nicht ausgekämmt. — Seebaß brachte ein Billet an Flamin:

"Ich sehe Sie, mein Theuerster, heute nicht. Mich "binden drei Grazien an; und die britte haben Sie selber "geschickt. Sagen Sie Ihrem brittischen Freunde, er soll "mich lieben, da ich Sie liebe. Dhne Sympathie kann wol "die Chirurgie bestehen, aber nicht die Freundschaft.

Ihr

Matthieu."

Ein narrifches Billet! Ale Biftor borte, bag Agathe bie britte Grazie fei : fo mar ihm ein großes loch in ben Borbang bes Theaters geschnitten, auf welchem Matthien Rlamins Freund und Agathens - erften Liebhaber machte. Nichts ift fataler als ein Reft, worin lauter Bruber ober lauter Schweftern figen; gemischt ju einer bunten Reibe muß bas Reft fenn, Bruber und Schwestern nämlich schichtweise gepadt, fo bag ein ehrlicher pastor fido fommen und nach bem Bruber fragen fann, wenn er blos nach ber Schwefter aus ift; und fo muß auch bie Liebhaberin eines Bruders burchaus und noch nöthiger eine Schwester haben, beren Freundin fie ift, und bie ber Benfel und Schaft am Bruber wirb. Unfre türfifche Unftanbigfeit verlangte alfo, bag Matthieu mit feinem Dpernguder nach Flamin gielte, um Agathen zu feben; und bag Rlotilbe biefe befuchte, ba Flamin als Mann ohne Ahnen, aber von Ehre, burchaus feine burgerlichen Befuche bem tammerberrlichen Saufe nicht aufbrang. Rlotilbe fam oft, und war baburch in einem mir bis jest unaufgelöfeten Wiberfpruch mit ihrem weiblich-erbabnen Charafter.

Flamin tauchte Matthieu's Bild in einen gang andern Karbefeffel, als ber Mutter ihren: ein lüberliches Genie war er und nichts ichlimmers. Er machte alles in ber Belt nach. und ibn fonnte man nicht nachmachen - er fonnte alle Spieler ber Alachsenfinger Truppe nachspielen und traveftiren. und bie Logen bagu - er verftand mehr Biffenschaften als ber gange Sof, ja mehr Sprachen, bis fogar auf bie Stimmen ber Nachtigall und bes Sahns, welche er fo taufchend nachmachte, bag Detrarta \*) und Vetrus bavongelaufen mären - er fonnte bei ben Beibern thun was er wollte, und jebe Sofdame entschuldigte fich mit ber andern - benn es geborte einmal zum Ton in Flachsenfingen, feine Treue einmal auf die Probe gesett zu haben. - Man fagt, die Liebe gegen ibn wurde wie ein Strumpf bei ber Babe ju ftricken angefangen, es ift aber grundfalich - es ift baber bei fo einer ununterbrochnen Mäßigfeit in Sofluftbarfeiten fein Bunder, daß er ftarter und gefünder mar, ale ber gange ausgebrannte abgebampfte Sof - nur ftechend war er gu febr und zu philosophisch und fast zu ichelmisch.

3ch, Biftor und ber Leser haben noch immer nur eine unbestimmte verwischte Areidenzeichnung von Matthieu im Kopf. Meinem Helden gesiel er ein wenig, wie jeder exzentrische Mensch einem exzentrischen; es war sein Fehler, daß er der Kraft zu leicht die ihrigen, sogar moralische verzieh. — Mit verdoppelter Neugierde trat er seinen Weg'ins Schloß oder vielmehr in dessen großen Garten an, der an jenes seinen Haldzirkel von grünen Schönheiten anschließt. Er lief im Hafen eines Laubenganges ein, und freuete sich, wie der durchlöcherte Schatten der Lauben, um deren Eisen-Gerippe

-

<sup>\*)</sup> Petrarta mieb (wie beutiche Regensenten) bie Nachtigallen und fuchte bie Froiche.

fich weiche Zweige wie fanftes haar um haarnabeln wickelten, blenbend über feinen Rorper glitt. Reben feinem Laubengange ftrich ein anberer gleich. Er ging verfaeten ichwargen Papierschnigeln als Wegweisern nach. Das Geflüfter bes Morgenwindes warf von einem Zweige ein Blättchen feines Papier berab, bas er nahm, um es ju lefen. Er mar noch über ber erften Beile : "ber Menfch hat britthalb Dinuten, eine um einmal ju lacheln . . ." als er an einen faft magrechten Bopf anftieß, ber eine fcmarge Bertuled-Reule war, verglichen mit meinem ober bes Lesers geflochte= nen Saar-Röhrchen. Den Bopf ftulpte ein niedergefrempter Ropf empor, ber in einem borchenben Bielen aus einer Lauben-Rifche eine weibliche Gilhouette ausschnitt, beren Urbild im Nebenlaubengang mit Agathen fprach. Auf Biftore Beräusch fehrte bie Person, ber man bas Salbgesicht burch bie Nifche entwendete, fich verwundert herum, und erblickte ben Inhaber bes Cyflopen-Bopfes mit ber Gilhouettenscheere und ben helben ber hundspofttage. Der Inhaber brudte, ohne weiter ein Bort zu fagen, feine Runftler - Sand burch bas Gefträuch und langte ihr ihren Schattenriß ober Schattenschnitt binaus. Agathe nahm ihn lächelnb; aber bie Ungenannte ichien jenen Ernft, ber fich auf weiblichen Gefichtern in nichts von ber Berachtung unterscheibet als in ber Zweibeutigfeit, gegen ben Form- und Befichterschneiber anzunehmen, weil er ben Berbacht bes horchens burch feine Scheere au febr erwedte. Biftor fonnte von ber Ungenannten noch nichts als bie Lange mahrnehmen, bie, obgleich ein wenig vorgebogen gehalten, boch über bas Bewöhnliche ging. Der Besichterschneiber brebte fich mit zwei bligenten schwarzen Augen gegen Biftor herum, empfing ihn recht artig, wußte



beffen Ramen, sagte seinen eignen — Matthieu — und hatte beim achten Schritt schon vier gute Einfälle gehabt. Der fünfte war, baß er meinen helben ungebeten bem Paar in ber Seitenlaube vorstellte.

Das Laubsprachgitter hörte auf, eine weibliche Gestalt trat hervor, und Biktor war darüber so betroffen, daß er, der wenig von Berlegenheiten wußte, oder durch sie nur geistreicher wurde, seine Anzugpredigt ohne das Exordium ansing. Und das war — Rotilbe.

Als sie brei Worte sagte: hörte er so fehr auf bie Delobie, nicht auf ben Text, daß er nichts bavon verstand ...

— Hier liegt auf bem schneeweißen Grund von Schweizerpapier eben die Silhouette neben mir, die Matthieu von ihr mit der Scheere genommen. Mein Korrespondent will haben, ich soll Alotilden ungemein schön vorschildern (er sagt, 100 Dinge sind sonst in dieser Historie nicht zu begreisen), und beswegen schickt er mir (weil er meiner Phantasie nicht trauet) wenigstens ihren Schattenriß. Und der soll auch unter dem Schreiben in Einem fort angesehen werden, um so mehr, da er einem schönsten andern weiblichen Engel, der je aus einem undekannten Paradies in diese Erde hereingessogen, gleichsam aus den Augen oder vielmehr aus dem Gessicht geschnitten ist — ich meine das Fräulein von \*\*, jehige Hosdame in Scheerau; ich weiß nicht, ob sie alle Leser kennen.

Biftor fam es vor, als wenn auf einmal fein Blut herausgedrungen ware und mit warmen Berührungen außen auf ber haut seine Zirkel beschriebe. Endlich brachte Rlotilbens kaltes Auge, das nicht ber trunkne Stolz auf Reize, sondern ber nüchterne zurücktretende und nur bem weiblichen Geschlechte eigne auf Unschulb regierte, und — ihre Nase, die zu viel Besonnenheit verrieth, seinen neuen Adam wieder auf die Beine, auf den sich schon der alte gesetht hatte. Er pries sich glücklich, daß er Flamins Freund sei, und mithin auf ihre Ausmerksamkeit und ihren Umgang einige Nechte habe. — Gleichwol war ihm noch immer, als wenn alles, was sie thäte, zum erstenmale in der Welt geschähe, und er gab auf sie Acht, wie auf einen operirten Blindgebornen oder auf einen Dmai oder einen Li-Bu. Er dachte immer, wie sollt ihr wol das Sigen lassen — oder das Darrei"den eines Fruchttellers — oder das Essen einer Kirsche —
"oder das Riedersehen in ein Brieschen." Ich bin noch ein ärgerer Narr neben der besagten Hofdame.

Endlich fam in ben Garten Le Baut nach ber erften Toilette, und feine Frau nach ber zweiten. Der Rammerberr - ein furges, biegfames, gefchnurtes Ding, bas vor bem Teufel in ber Solle ben Sut abziehen wird, wenn's bineintritt - empfing ben Gobn feines Erbfeindes ungemein verbindlich, und boch mit Burbe, ju welcher ihm aber nicht fein Berg, fonbern fein Stand bie Rrafte gab. Biftor begte, eben weil er fich ihn beleidigt bachte, zuvorkommendes Boblwollen für ibn. Obgleich Le Baute Bunge fast wie feine Bahne falfch und eingefest maren, und mithin die aus Bahnund Bungenbuchftaben gemachten Wörter auch: fo gefiel er boch mit feinen weber plumpen, noch unhöflichen Schmeicheleien - wozu auch feine Stellungen und Abfichten geboren - unferm aufrichtigen Bittor, welcher feine Schmeichler, als Schwache, nicht haffen tonnte. Die Rammerberrin bie ichon in ben Jahren mar, bie eine Rofette zu verhehlen fucht, ob fie gleich bie vorhergebenden noch eber ju verbergen hatte — nahm unsern gutmeinenden helben mit ber aufrichtigsten Stimme auf, die noch aus einem falschen Judasbusen gekommen, und mit dem listigsten Gesicht, auf dem nie die Täuschungen der Liebe (wie es schien) Platz zu einer Miene hatten finden können.

Die neue Gefellichaft nahm auf einmal Biftore Berlegenheit weg. Er bemerkte zwar balb bie besondern Rechtund Tang - Stellungen bes Bunbes gegen einander: Rlotilbe fcbien gegen alle gurudhaltend und gleichgultig, aufer gegen ihren Bater nicht - bie Stiefmutter mar fein gegen ben Rammerheren, bochmuthig gegen bie Stieftochter, verbindlich gegen Biftor und leicht = und geborchend = fofet gegen Dat= thieu - biefer mar gegen bas Chepaar abmechfelnb fcmeichlerifch und fpottend, gegen Rlotilbe eistalt, und gegen meinen Belben fo höflich wie Le Baut gegen alle. Gleichwol war Biftor froher und freier als alle, nicht blos weil er im Freien war - ba ein Zimmer allemal wie ein Stockhaus auf ihm lag und ein Geffel wie ein Fugblock - fonbern weil er unter feinen Leuten war, Die (trog ber fpigigften Berhaltniffe) bem Gefprache vier Schmetterlingflügel geben, bamit er - ale Gegenspiel ber flebenden Rauve, Die fich in jebem Dorn aufspießet - ohne Betofe und in fleinen Bogen über Stacheln fliege und nur auf Bluten falle. Er mar ber größte Freund feiner Leute und feiner Benbungen; baber ging er fo gern in die Gefellschaft eines Rontenelle, Crebil-Ion, Marivaux, bes gangen weiblichen Befchlechtes und befonders bes anftandig fofetten Theils beffelben. Man werbe nicht irre! Uch an feinem Flamin, an feinem Dabore, an großen, über bie feinen, feigen, leeren Mitro-Rosmologen ber großen Belt erhabnen Menfchen bing glübend feine gange Seele; aber eben barum suchte er zur größern Bollfommenheit bie kleinern als Gebrame und Edenbeschläge mit so vielem Eifer auf.

Bier Perfonen batten jest auf einmal vier Gebrobre auf feine Geele gerichtet; er nahm gar nichts in bie Sand, weil er zu gutmuthig und zu freudig war, um ber Spion eines Bergens gu fenn; und erft nach Berlauf einiger Tage beobachtete er an einem Gefellichafter bas gurudaebliebene Bild in feinem Ropf. Er verbarg fich nicht - und wurde boch falfch gefeben; gute Menfchen konnen fich leichter in folimme bineinbenten, ale biefe in jene - er errieth beffer, als er errathen murbe. Blos Rlotilbe verbient eine Schutrebe, daß fie meinen Selben bis nach bem Effen - unter welchem Le Baut, ber größte Ergabler biefes ergablenben Jahrhunderte, feine Rolle burchführte - für zu boshaft und fatirifch bielt. Gie mußte aber faft; - eine Frau errath leicht bie menschliche, aber schwer bie gottliche (ober teuflische) Natur eines Mannes, ichwer feinen Berth und leicht feine Abfichten, leichter feine innere Farbengebung ale feine Beichnung. - Matthieu gab Unlag zu ihrem Brrthum, aber auch (wie ich fogleich berichten werbe) gur Burucknahme bef-Diefer Evangelift, ber ein viel größerer Satirifus war als fein Namenvetter im D. T., ftellte faft gang Flachfenfingen auf feine Privat-Pillory, ben Fürsten, ben Sof bis zu Zeuseln nieber - nur ben Minifter (feinen Bater) und feine vielen Schwestern mußt' er leiber auslaffen, besgleichen bie Perfonen, mit benen er gerade fprach. man Berläumbung an ihm nannte, war im Grunde übertriebne Berrnbuterei. Denn ba ber beilige Mafarius befiehlt, bag man fich aus Demuth zwanzig Ungen Bofes bei-

legen muffe, wenn man beffen funf babe - bas Gute aber umgefehrt - fo fuchen redliche Soffeelen, weil fie feben, baß feiner biefe bescheibne Sprache führen will, in jebes Namen fie zu reben, und ichreiben bem, beffen Demuth fie repräfentiren wollen, allezeit funfzehn Ungen mehr Bofes und weniger Gutes gu, ale er wirklich bat. Singegen bei gegenwärtigen Personen haben fie biefe ftellvertretenbe Benugthuung nicht nöthig. Daber ift bas Leben folder Bof-Ebeln gang bramatisch; benn ba nach Aristoteles bie Romobie bie Denfchen folechter, und bie Tragodie fie beffer malt, ale fie find, fo laffen gedachte Eble in jener nur Abmefende, in biefer nur Gegenwärtige agiren. 3ch weiß nicht, ob diefe Bolltommenheit hinreicht, einen wirklichen Fehler bes Evangeliften gut ju machen, welches ber mar, baß er, wie bie Romer an Luperfalien, ju oft nach bem weiblichen Geschlecht Siebe führte. Go fagte er beute g. B., Madden und Simbeeren hatten icon Maden, eh' fie nur reif waren - die weibliche Tugend mare bas glübende Gifen, bas eine Frau (wie auch fonft bei ben Ordalien) vom Taufftein (Tauftag) bis jum Altar (Trautag) ju tragen batte, um unschuldig ju fenn u. f. w.

Nichts fiel Alotilben — und so hab' ich's allemal bei ben Besten ihres Geschlechts gefunden — empfindlicher, als Satire auf ihr ganzes Geschlecht; aber Bittor erstaunte über ihre bem Geschlecht und ber Welt-Erfahrenheit gleich sehr eigne Kunft, es zu verbergen, daß sie — dulbe und verachte.

Des Evangelisten Beispiel machte, daß auch Bittor anfing zu phosphoresziren auf allen Punkten seiner Seele ber Funke bes Wiges umlief ben gangen Kreis seiner Ibeen, bie einander wie Grazien bei ber hand faßten, und fein elektrisches Glockenspiel übertraf bes Junkers Entladungen, welche Blipe waren und nach Schwefel stanken. Rlotilbe, bie sehr bevbachtete, mißtrauete ben Lippen und bem herzen Sebastians.

Der Hofjunker hielt ihn für seines Gleichen und für verliebt in Alotilbe; und das aus dem Grunde, "weil der "lustigere oder ernstere Ton, worin ein Mann in einer Ge"seuschaft verfalle, ein Zeichen sei, daß ein weiblicher Zitter"aal darin in seinen Busen eingeschlagen." Ich muß es gestehen, Biktors überwallende Seele ließ ihn nie jenen Ausdruck der Achtung für Weiber treffen, der sich nicht in unzeitige Zärtlichkeit verirrt, und den er oft gebildeten Weltleuten beneidete; seine Achtung sah leider allemal wie eine
Lieberklärung aus. — Die Rammerherrin hielt ihn für so
falsch wie ihren Cicisbeo; Leute, wie sie, begreifen kein anderes Wohlwollen, als hössliches oder einfädelndes.

Man behielt unfern helben den gangen Sag und ben halben Abend druben.

Den ganzen Tag war er nicht im Stande — obgleich bie unsichtbaren Augen seines innern Menschen voll Thränen standen über Klotistens eble Gestalt, über ihre verborgne Trauer um die kalte hinabgesenkte Freundin, über ihre rüherende Stimme, wenn sie blos mit Agathen sprach — gleichwol war er nicht im Stande, nur ein ernsthaftes Wort zu sagen: gegen Fremde zwang ihn seine Natur allemal im Ansang einige satirische und andere Hasensprünge zu machen. Aber Abends, da man im seierlichen Garten war, da sein gewöhnlicher Schauer vor der Leerheit des Lebens durch die Lustigkeit heftiger wurde — das wurde jener dadurch alle-

zeit; hingegen durch ernsthafte, traurige, leidenschaftliche Gespräche nahm er ab — und da Klotilde ihm blos eine sehr kalte, gleichsam von einem Bater auf ihn angewiesene Höflicheit gewährte, und den Unterschied zwischen ihm und dem Matthieu, der keine zweite Welt und keinen dafür organissirten innern Menschen annahm, nicht in seiner ganzen Größe errieth: so wurd' ihm beklommen ums sehnende Herz, zu wiele Thränen schienen seine ganze Brust anzufüllen und durchzudrücken, und so oft er zu dem großen tiesen himmel ausblickte, sagte etwas in seiner Seele: schier dich gar nichts um den seinen Cercle und rede heraus!

Aber es gab für ibn nur Gine Geele, an ber jene Erbohtritte wie an Pedalharfen geschaffen waren, bie jedem Bedanten einen bobern Spharenton ertheilen, bem Leben einen beiligen Werth und bem Bergen ein Echo aus Eben; biefe Secle war nicht fein fonft fo geliebter Rlamin, fondern fein Lehrer Dabore in England, ben er ach ichon lange aus feinen Augen, aber nie aus feinen Träumen verloren. Der Schatten biefes großen Menichen ftand gleichsam an bie Nacht geworfen, flatternd und aufgerichtet vor ihm und fagte: "Lieber, ich febe bein inneres Beinen, bein frommes "Sehnen, bein obes Berg und beine ausgebreiteten bebenben "Arme; aber alles ift umfonft: bu findeft mich nicht und "ich bich nicht." Er schauete an bie Sterne, beren erbebenbe Renntnif fein Lebrer ichon bamale in feine junge Seele angeleget hatte; er fagte ju Rlotilben: "bie Topo-"graphie bes himmels follte ein Stud unferer Religion "feyn; eine Frau follte ben Ratechismus und ben Kontenelle "auswendig lernen." Er beschrieb bier die aftronomischen Stunden feines Dabore und biefen felber. - 110 113080.

الكعند

Aus Rlotisbens Angesicht brach eine große Verklärung, und sie zeichnete mit Worten und Mienen ihren eignen aftronomischen Lehrer im Stifte ab — daß er eben so ebel sei und eben so still — daß seine Gestalt so gut besser mache, wie seine Lehre — daß er sich Emanuel nenne und keinen Geschlechtnamen führe, weil er sage: "am verstiegenden Men-"schen, an seinem so eilig versinkenden Stammbaum, sei "zwischen dem Geschlechtnamen und Taufnamen der Unter-"schied zu klein;" — daß leider seine veredelte Seele in einem zerknickten Körper lebe, der schon tief ins Grad ein-hänge — daß er nach der Versicherung ihrer Aebtissin der sanfteste und größte Mensch sei, der noch aus Ostindien (seinem Vaterlande) gekommen, wiewol man über einige Sonderbarkeiten seiner Lebensart in Maienthal wegzusehen habe. —

Matthieu, beffen Big bie Schonheitlinie, ben Biftgabn, ben Sprung und bie Ralte ben Schlangen abborgte, fagte leife und unbefangen: "es ift gut für feinen fiechen Rorper, "baf er bier nicht Aftronom und Nachtwächter zugleich murbe; "er fuchte vor einigen Jahren barum an, um ein Gebrohr "und ein horn." - Rlotilbe wurde zum erstenmale von einer gurnenden Rothe überflogen, wie ber Morgen vor bem Regen: "wenn Sie ibn (fagte fie fcnell) blos aus meiner "Schilberung tennen, fo fonnen Gie biefe Sonberbarfeit "unmöglich unter ben feinigen fuchen." Aber ber Rammerberr trat bem Junfer bei und fagte, Emanuel fei wirklich por fünf Sabren mit biefem Befuche abgewiesen worben. Rlotilbe fab ben einzigen, beffen Aufmerkfamkeit nicht ironisch war, unfern Biftor, ben ber Bieberichein ihrer Berflärung fcmudte, wie um Gulfe an, und fragte mehr boffent als Bean Paul's ausgew. Berte. 111.

behauptend: "sollte man so etwas einem solchen Ropse zu"trauen?" — "Meinem Rops eher" — (versetzte er, um
auszuweichen; denn er, der dem jezigen Pabste widersprochen
hätte, konnte oft unmöglich schönen Lippen widersprechen,
zumal einer mit so vieler Hoffnung auf sein Nein vorgelegten Frage derselben) — "so oft ich Nachts durch Börser
"gehe: so hör' ich den leiblichen Nachtwächter lieber als den
"geistlichen. In der horchenden stillen Nacht, unter dem
"ausgebreiteten Sternenhimmel liegt im homiletischen Eulen"gesang des Nachtwächters etwas so Erhabnes, daß ich mir
"hundertmal ein Horn wünschte und sechs Berse." —

Der Kammerherr und sein Associé hielten's für berfehlte Persistage; letter sette die seinige — vielleicht um Klotilben, zum Bortheil seiner mit Unterzieh-Busen und Unterzieh-Steiß bewaffneten Herzens-Zaarin, zu mißfallen — unverschämt fort, und führte an: das beste Mittel, den namhaften Namenlosen traurig zu machen, sei ein sehr lustiges, eine Komödie — freilich rührte ihn noch stärker ein Possenspiel, wie er selber an ihm in Göthe's moralischem Puppenspiel oder Jahrmarkt gesehen.

Da flog bem betroffenen Viftor ein neues Gesicht und eine neue Stellung an; benn er war gerade wie Emanuel. Ein Jahrmarkt mit seinen hinab- und hinauflaufenden Menschen-Bächen — mit dem Vor- und Zurückspringen der Gestalten wie an einer Bilderuhr — mit der fortsummenden Luft, in der Geigengeschrei und Menschengezänk und Viehgeblöck zu einem einzigen betäubenden Brausen zusammensteisen — und mit den Buden-Waarenlagern, die ein musivisches Bild des kleinen aus Bedürfnissen zusammengestickten Lebens reichen — ein Jahrmarkt machte durch alle diese Erinnerungen

an die große frostige Neujahrsmesse bes Lebens Biktors eblen Busen schwer und voll; er versank süß-betäubt in das Getöse, und die Menschen-Reihen um ihn schlossen seine Seele in ihre stillern Phantasien ein. Das war die Ursache, warum ihn Göthe's hogarthisches Schwanzstück eines Jahrmarkts (so wie Shakspeare) immer melancholisch zurückließ; so wie er überhaupt gerade im Niedrigkomischen das hohe Ernsthaste am liebsten kand — (Weiber sind nur zum umgekehrten Funde fähig) — und ein komisches Buch ohne jeden edlern Zug und Wink (z. B. Blumauers Aeneis) konnt' er so wenig wie La Mettrie's ekelhast lachendes Gessicht ertragen, oder die Gesichter auf den Titelkupsern des Bademekums. —

Er vergaß fich und bie Nachbarschaft wie ein mahrer Rüngling, breitete bie Arme balb aus, und fagte mit einem Auge, in bem man bie fehnfüchtig an einem Bilbe Emanuels arbeitende Geele fab: "nun fenn' ich bich, bu Ramenlofer! "bu bift ber bobe Menich, ber fo felten ift. - - 3ch "versichere Sie, Br. v. Schleunes, an Brn. Emanuel ift ..'was! . . . Nein, unter biefem Leben im Alug follte boch "bas Ding, bas fo prestissimo binfchieft aus einem Regen-"ichauer in ben andern und von Bewolfe zu Gewolfe, boch "nicht in Ginem fort ben Schnabel aufsperren gum Belach-"ter . . . Ich las heute 'wo: ber Mensch hat nur britthalb "Minuten, und nur eine jum Lacheln. . . . " Er war gang in feine Befühle verirrt: fonft hatt' er mehr gurudbehalten, befonders bie lette Zeile aus bem im Garten gefundnen Blatten. Rlotilbe murbe über irgend etwas betroffen. Er hatte jebo gern bas Blattchen binausgelesen. Sie ergablte ihm nun biejenigen Sonderbarfeiten von ihrem Lehrer, in

bie fie fich beffer zu finden mußte: daß er ein Pythagoraer fei — nur in weißen Rleidern gebe — mit Roten fich einschläfern und wecken laffe — teine Gulsenfrüchte und Thiere effe — und oft die halbe Nacht unter den Sternen gebe.

Er ruhte, in stummes Entzücken über den Lehrer verloren, mit enthusiastischen Augen auf den freundschaftlichen Lippen der Schülerin, die der Geschmack an einem erhabnen Sonderling adelte. Sie fand hier den ersten Mann, den sie in einen ungeheuchelten Enthusiasmus für ihren pythagorischen Liebling setzte; und alle ihre Schönheiten wandten sich blühend nach Emanuels Bild, wie Blumen nach der Sonne. Zwei schöne Seelen entdecken ihre Berwandtschaft am ersten in der gleichen Liebe, die sie an eine dritte bindet. Das volle begeisterte Herz verschweigt und verhüllt sich gern in einem Putzimmer, das lauter ungleichartige hegt; aber wenn es darin sein zweites antrisst, so muß es darüber sein Berstummen und Verhüllen und das Putzimmer vergessen.

Biftore Quecksilber seiner morgenblichen Luftigkeit war um zehn Grabe gefallen. In seiner bammernben Seele ragte nichts hervor als ber Zettel, ben er lesen wollte und auch schon las braußen auf ber Gasse; und vorher schieb er.

Das Blatt war aus Alotilbens fliegendem Stammbuch geflattert und von — Emanuel geschrieben.

"Der Mensch hat hier britthalb Minuten, eine, zu lä-"cheln — eine, zu seufzen — und eine halbe, zu lieben; "denn mitten in bieser Minute stirbt er.

"Aber das Grab ift nicht tief, es ift der leuchtende Fuß-"tritt eines Engels, der uns fucht. Wenn die unbekannte "Hand den letten Pfeil an das Haupt des Menschen sendet: "so budt er vorher bas haupt und ber Pfeil hebt blos bie "Dornenkrone von seinen Bunben ab. \*)

"Und mit bieser Hoffnung zieh' aus Maienthal, eble "Seele; aber weber Belttheile, noch Gräber, noch bie zweite "Belt können zwei Menschen zertrennen ober berbinben; "sondern nur Gebanken scheiben und gatten bie Seelen. —

"D bein Leben hange voll Blüten! Aus beinem ersten "Paradies muffe ein zweites, wie mitten aus einer Rose "eine zweite, sprießen! Die Erbe muffe dir schimmern, als "ständest du über ihr und sähest ihrem Zug im himmel "nach! — Und wie Moses starb, weil ihn Gott kußte: so "sei dein Leben ein langer Kuß des Ewigen! Und bein Tod "werde meiner. . . . Emanuel."

"D bu guter, guter Geist! (rief Biktor) ich kann bich "nun nicht mehr vergessen — bu mußt, bu wirst mein schwa"ches herz annehmen!" Bon seinen innern Saiten waren jest die Dunsttropsen, die ihren Klang aufhielten, abgesalen. Sein Kopf wurde eine helle Landschaft, in der nichts stand, als Emanuels glänzende Gestalt. Er kam mit einem selig bewegten Angesicht spät im Pfarrhaus an; und in dieser Glut stellte er vor seinen Zuschauern das Bild von Klotilden auf, dem er von einem Engel alles, sogar Flügel gab, welche ein kurzes Verweilen drohten. Seine Freundschaft erhob ihn über den Argwohn eines Argwohns so sehr, daß er seinem Freunde keine wärmere und zärtere Probe bersel-

<sup>\*)</sup> Bielleicht eine Anspielung auf bas für die Phantasie liebliche Mährchen, daß in Reapel ein Erucifix, da darin Alphons 1439 belagert wurde, den Kopf vor einer Kanonfugel neigte, die also nur die Dornentrone nahm. Voyage d'un François, T. VI. p. 303.

ben zu geben glaubte, ale burch bas ftartfte fympathetifche Lob Rlotilbens; Alamins Liebe gegen fie ging burch bie Freundichaft in feine Seele über. Die Empfindung für bie Beliebte eines Freundes führt eine unnennbare Guffiafeit und moralifche Bartheit mit fich. Für Biftor fteb' ich in biefem Puntte, bag er gwar begriff, wie ein Freund bem andern bie Liebe jum Dofer bringen, aber nicht begriff, wie ber andere bas Opfer annehmen fonne; allein für Mamin fag' ich nicht gut, bag er falt und Menschenkenner genug ift, um die Preismungen, Die Biftor auf Rlotilben fclagt, und worauf er ihr icones Ungeficht und fein Bappen fest. immer für eben fo viele Mungen de confiance, und für Pfänder ber bruderlichen Treue anzusehen. Er mar zu braufend und ju ehrgeizig, um bie Bahrheit ju feben, ja nur anzuhören: benn fein offenbergiger Freund mußte manchen gartlichen Tabel unterbrucken, ber ihn ju febr gefrantt batte, weil er ju viel Chrgeis und Feuer und ju menig Gelbervertrauen hatte. Daber beftete fich ein Schmeichler wie Matthieu mit feinen Epbeu-Batchen befto fefter in bie Riffe biefes Felfen ein. Da er ein wenig barich ten namenlofen Emanuel einen Schwarmer nannte: fo fagte Biftor bon biesem beute wenig. Rlamin konnte - weil er entweber ein Jurift, ober ein hitiger Ropf, ober beibes mar - nichts fo wenig ausstehen, als Poeten, Philosophen, Sofleute und Enthusiaften - einen ausgenommen, ber alles bas auf einmal war, feinen Gebaftian Biftor.

Sec. 19.

## 5. hundsposttag.

Der britte Mai — bie Nachtigall — ber auf ber Mufit fipenbe Abbate.

Ad muß überhaupt voraus bemerken, daß ich febr bumm ware, wenn ich die Menge von Unwahrscheinlichkeiten in diefer hiftorie nicht mertte; aber ich merte fie fammtlich gut; ja ich habe folche — 3. B. die in Rlotilbens Betragen, ober bie bes mediginischen Doktorats bes helben - noch eher als der Lefer felber mahrgenommen, weil ich alles eber - ge-3ch ichob es baber nicht länger auf, fonbern ging mit ber beutigen Sofmanns-Vost meinen Korrespondenten an, mir bas nächstemal burch ben Sund in feiner Portratbuchfe zu schreiben, woran wir alle waren. - 3ch fcbrieb's ihm gerade zu, er mußte ben henker bavon, obwol aber ich, von den Lefern und ihrer Tyrannei — ich mußt' ihm fagen (fagt' ich), fie maren Leute von Berftand, benen ein Lebensbeschreiber, ja ein Roman = Bauberr nicht mit Dichtertruge fommen durfte, fondern die fagten, wie der Areopag, "das "nacte hiftorische Faktum ber, ohne alle weitere poetische "Einkleidung." — Und es nahme mich überhaupt Bunder (fuhr ich fort), daß er noch nicht wüßte, daß fie foviel, theils Berftand, theile vierblättrigen Rlee \*) in fich hatten, baß fie

<sup>\*)</sup> Diefer Rice macht, jufällig gefunden, bag man nicht mehr zu täufchen ift. Bisher fanden ihn nur — Fürften und Philosophen.

bie größten Berfaffer und Trauerbichter, wenn biefe fein fenn und fie burch afthetische Baufeleien entweder wie Schrönfer in Kurcht ober wie Bettler in Mitleiben fegen wollten, baß fie biefe faltblütig fich abarbeiten liegen, und faaten: "wir laffen und nicht fangen." - Gleichwol maren bie Regenfenten noch toller und gescheibter, und vielleicht bie beften ietigen Stotometer (Dunkelmeffer), zumal ba fie fo elenbe Bhotometer (Lichtmeffer) maren. - Und endlich fagt' ich meinem biftorifchen Abjutanten gerabe beraus, er batte feinen Schaben bavon, ich jeboch, bag man mich in mehre Sprachen übersette und barin für jebe Unwahrscheinlichkeit bes Textes in bas Beißelgewölbe einer Note hinunterzoge und ba febr ftriche, indeg ich nicht ben Mund aufthun burfte, wenn ber verdollmetichende Spigbube, ber meinen Rurbifflaschenfeller wie ein Fag Bein aus einem Land ins anbre fuhre, ben Wein unterweges wie alle Auhrleute mit Baffer außen begoffe und innen nachfüllte. - Er follte mir nur wenigstens. bat ich, Untwort geben, bamit ich fie ben Lefern zeigen konnte, als einen Beweis, baf ich ihm gefchrieben. -

Im nächsten hundspositag möchten also in jedem Falle große Dinge zu erwarten fenn. —

Noch bazu fällt ber vierte Mai hinein mit seinen, wie es scheint, wichtigen zwei Danksesten für bie Ankunft ber zwei Sebastiane, bes kleinen in ber Welt, bes großen im Babborse. Sogar Rlotilbe ist morgen babei; und Bistor ist recht begierig (ich selber), sie in ber Sonne ber Liebe zu sehen neben Flamin: benn drüben schienen alle ihre Schönbeiten ein vom Stral ber Liebe noch nicht getroffnes und gereistes herz zu umblühen, wie Blumenblätter bie weißen herzblätter vor ber Sonne überbauen. — Matthieu kam

- die

heute jum Abschied, weil er morgen in bie Stadt jurudfuhr. Er gesiel unserm helben immer weniger; und eine Pagengeschichte, die er von sich erzählte, erneuerte Viktors Entschluß, die Bitte der Pfarrerin um die Verscheuchung eines solchen Menschen frühe zu erfüllen.

Matthien hatte als Page ben Dienft bei ber Dberhofmeifterin, ich glaube ben großen und ben fleinen. wol mußt' er einmal einen Abbate und Bewiffengrath in ein Rabinet berfelben beftellen, bas ber Betftubl und bie beilige Statte in einem Grabe fenn follte, ben freilich ihr bummer eifersüchtiger Mann nicht begriff. Run war im Rebengimmer ein musikalischer Armseffel, ben man im Grunde mit nichts fpielte, als mit bem Steiß; fobald man fich bineinfette, fing er feine Duverture an, und ich fag einmal beim Kurften Efterbagy in fo einem. Unfer Das - fo nennt ibn bas gange burgerliche Klachsenfingen; einige Rangeleiverwandte beißen ihn auch ben Evangeliften - bestellte ben Abbate um zwei Stunden zu balb; fette aber, bamit ber Mann mit ber tonfurirten Berude nicht vom Paffen ermattete, porber ben mufizirenben Geffel binein, ale Rubebant und Anterplat für matte Erpektanten. Gegen brei Uhr Rachts, als bie Befellschaft fort war, ausgenommen ben Dberhofmeifter, fentte ber ftebensfatte Bewiffendrath feinen Rumpf endlich in ben mit Favorit - Arien ausgepolfterten Sorgeftubl, und wedte mit feinen Sofen bie gange Trauermufit und beren Morbanten barin auf, ohne bie geringfte Möglichkeit, bas Rabinet-Ständchen biefes Beders ju ftillen. Der Ebegemahl ging endlich, wie ein Bering, ben Finaltabengen nach, und jog ben mitten im Kontrapunft und in Praltrillern feghaften Gewiffensmann aus feinem Orgelstuhl, und versalzte ihm den Wachtelruf, glaube ich, durch kommandirte Prügel. Die Oberhofmeisterin errieth leicht den Meister vom Stuhl, Maßen; aber so sehr gewöhnlich ist Berzeihung am Hose — nicht blos vergangne Beleidigungen werden dort von guten Weiberseelen vergeben, sondern auch zukünftige — daß die Hosmeisterin sich doch nicht eher an Maßen rächte — ob er gleich noch dritthalb Wochen ihr diente — als eben nach dritthalb Wochen.

Biftor gurnte über Mamine Gelächter; er liebte Laune, aber feine Recferei. Sein verfüßtes Blut fing burch biefe Effigmutter allmälig zu verfäuern an gegen biefen Dat, beffen falte ironische Galanterie gegen bie ehrliche Agathe ibn ichon emporte, beren phleamatifcher gleichsam verheiratheter Pule übrigens in beffen 216 - und in beffen Unmefenheit bieselben Schläge that. Noch mehr Gobbrennen und Saure sammelte fich in Biftore Bergen, weil er - ber alles dulbete, Gitle, Stolze, Atheiften, Schwärmer - gleichwol feine Denfchen bulben fonnte, bie bie Tugend fur eine Art von feiner Proviantbackerei anseben, die Bolluft für erlaubt, ben Beift für einen Almofenfammler bee Leibes, bas Berg für eine Blutfprige und unfre Seele für einen neuen Solgtrieb bes Körpers. Diefes aber that Matthieu, ber noch bagu Reigung gum Philosophiren hatte, und ber ben Freund Biftore, welcher ohnehin gegen die gange Dichter- und Beifterwelt fo falt mar wie ein Staatsmann, mit feinem philosophischen Rrebsgifte anzusteden brobte.

Abends suchte er ein wenig näher an Flamins Gebör in die zweite Trompete der Fama gegen den entfernten Pfeudo-Evangelisten zu stoßen. Im Garten stieß er darein. Er nahm die Hand, deren die Matthäische nicht würdig war, in seine bessere und sing mit ber herzlichsten seinsten Schonung, die man sogar der wahren Freundschaft für einen unächten Freund gewähren muß, seinen Bildersturm an. Denn indem er die Kammerherrin tadelte, daß sie auf Agathen Bliese von ihrem Bipsel herunterwürse, die nichts reineres wären, als was sonst Affen vom ihrigen auf die Leute schisten; und indem er den Hosjunker tadelte, daß er wie viele Edelleute erst unter Edelleuten den ketzerischen Geruch eines Bürgerlichen am meisten (vielleicht durch Hüsse des Gegensatzes) verspürte, und daß seine Worte und Mienen im Schlosse wie Eisspißen ans gute warme Herz Agathens anslögen: so war der Tadel dieses Maisrostes gegen die Schwester nur ein Borwand, in welchen er die Anmerkung einhüllte, daß der Hosjunker Flamins Freund nicht seyn würde, wenn er nicht Agathens Liebhaber wäre.

Flamins Schweigen (bas Zeichen seiner Entrüstung) gab dem Strom seiner Beredtsamkeit einen neuen schnellern Abhang; noch dazu rief eine in Le Bauts Garten dichtende Nachtigall alle Echo der Liebe aus seindr Seele wach. Daher ergriff er freisich Flamins beide Hände in jener Ueberwallung, die immer seine Schritte zum Ziele in Sprünge umssehte und dadurch das ganze Ziel überrennte. — Biele Plane verunglücken, weil das herz dem Kopse nacharbeitet, und weil man beim Ende der Aussführung weniger Behutsamkeit auswendet, als beim Ansange derselben. Er sah seinen Geliebten an, die Flötenkehle der Nachtigall setzte den Text seiner Liebe in Musik, und undeschreiblich gerührt sagte er: "Du Bester! dein herz ist zu gut, um nicht von denen überzslistet zu werden, die dich nicht erreichen. D wenn einmal "die Schneide des Hof-Tons blutig über die Adern deiner

"Bruft weggoge - (Rlamine Miene fab wie bie Frage aus: "bift bu benn nicht auch fatirifch?) o wenn ber, ber feine Tu-"gend und Uneigennütigkeit glaubt, auch einmal feine mehr "bewiese; wenn er bich febr betroge, wenn bie vom Sof ge-"bartete Sand einmal Blut und Thranen wie ein Bitronen-"quetider aus beinem Bergen brudte: bann verzweifle boch "nicht, nur an ber Freundschaft nicht - benn beine Mutter "und ich lieben bich boch andere. D mabrlich, ju ber Beit, "wo bu fagen muffest: warum hab' ich nicht meinem Freunde "geborcht, ber mich fo marnte, und meiner Mutter, bie mich "fo liebte - ba barfft bu ju mir fommen, ju bem, ber fich "niemals andert, und ber beinen grrthum bober ichatet als "eigennütige Behutsamkeit; bann führ' ich bich weinenb gu "beiner Mutter und fage ju ihr: nimm ihn gang, nur bu "bift werth, ibn gu lieben." - Rlamin fagte gar nichts barauf. - "Bift bu traurig, mein Flamin?" - "Berbrieß-"lich!" - "Ich bin traurig; bie Rlagen ber Nachtigall tonen "mich wie fünftige an," fagte Biftor. "Gefällt bir biefe "Rachtigall, Biftor?"- "Unbeschreiblich, wie eine Freun-"bin meines Innerften." - "Go irret man, Matthieu "fingt," verfette ichnell Alamin. Denn ber Evangelift unterschied fich von einer Rachtigall in nichts als ber Gröffe. -Und bann ging Rlamin empfindlich und boch mit einem Sandbrud bavon. 手でいる機能が続き

## 6. Sundsposttag.

Der breifache Betrug ber Liebe - verlorne Bibel und Puberquafte - Rirchgang - neue Kontorbaten mit bem Lefer.

Anefe Antwort ift elend: "Aus bem vom 6ten biefes von "Em. Bohlgeboren erlaffenen erfebe, bag bas Publifum Ge-"schmack hat und einige Feinheit — welches mich gar nicht "mundert, ba man folches ben Goldplatten, bie erft amifchen "einem Buch von Pergament und bann gwifchen zwei von "Rindeblättern bunn und fein geschlagen werben, abnlich be-"bandelt, und es eben fo von einem Buch ins andre thut "und barin burch ben Druck ber Preg-Bengel fo fein macht "wie Kavalierpapier. Wenn's Publifum noch ein Paar Jahre "fo fortliefet, fo fann's julett gefcheibter werben, ale Deut-"fcbland felber. Anlangend die Unwahrscheinlichkeiten in un-"ferem Berte, fo maren bergleichen freilich mehre zu munichen, "weil ohne biefe eine Lebensbeschreibung und ein Roman schlecht "gefallen, ba ihnen ber Reig fehlet, womit uns bas beutiche "Bospital- und Narrenschiff voll romantischer Driginalro-"mane fo febr angieht - welches Schiff als Abfonderung-"brufe widerlicher Berte mit Recht die Leber ber gelehrten "Republit genannt werden mag, und ber Buchladen ber Bal-"lengang. Aber in Rudficht ber Unwahrscheinlichkeiten be-"forge felber nur gar ju febr, bag auch die wenigen, worauf "wir fugen, am Ende verschwinden. Der ich u. f. m."

Der Schafer, merkt man leicht, will nur mich und ben Lefer gern mit hafenschwanzen behangen. Für mich aber

ift's doch ein herrliches Dokument, daß ich das Meinige gegethan und an den Schelm geschrieben habe. —

Gewisse Menschen sind, wenn sie Abends sehr warm und freundschaftlich waren, am Morgen sehr finster und kalt — wie Maupertuis Halbsonnen, tie nur auf der einen Hälfte brennen und die uns verschwinden, wenn sie die erdige vorfehren — und waren sie kalt, so werden sie warm. Flamin vergaß am Morgen entweder den warmen Abend oder die Nachtkälte. Heute ist das Kirchgangsest! — Droben bei Sebastian rückt' er, wie ein deutscher Polizei-Puritaner und Purist, mit Speiteufeln und Musketenseuer aus gegen den Kirchgang — gegen Kindtausschmäuse — gegen das Holzsällen zu Weihnachten und Pfingsten — gegen Feiertage und gegen allen Spaß der Menschen.

Biftor murbe von unferm Jahrhundert burch nichts fo ergurnt als burch beffen ftolge Rreugpredigten gegen unmobifche Thorheiten, indeft es mit unmodifchen Laftern in Gubfibientraftaten fieht. Er bolte mit einem weiten Athem aus und bewies, bag bas Glud eines Staates, wie eines Menfchen, nicht im Reichthum, fondern im Gebrauche bes Reichthume, nicht in feinem taufmannischen, fonbern moralischen Berthe beftebe - bag bie Ausscheurung bes alterthumlichen Sauerteige und unfre meiften Inftitugionen und Novellen und Ebifte nur bie fürftlichen Gefälle, nicht bie Moralität ju erhöhen fuchten, und bag man begehre, bie Lafter und bie Unterthanen brachten, wie bie alten Juben, ihre Opfer nur in Einer Stadt, nämlich in ber Resibengstabt - bag bie Menschbeit von jeber fich bie Nagel nur an ben nachten Sanben, nicht an ben verhüllten Rugen, bie oft barüber felber heruntertamen, befchnitten habe - bag Aufwant- und

de

Prachtgesetz ben Fürsten selber noch nöthiger wären, wenigstens ben höchsten Ständen, als den tiefsten — daß Rom seinen vielen Feiertagen viel von seiner Baterlandliebe verdanke. . . . Flamin hatte für die kleine Perlenschrift der häuslichen Freude, für Aufgußblümchen des Bergnügens keine Augen; dafür hielt seine Seele mit einem Brutus gleichen Schritt, wenn er groß ans Bild des Pompejus trat, und mit einem Seufzer über das Schicksal die Parzenscheere in das größte herz der Erde trieb, das seinen Werth mit seinem Recht verwechselte. Bistor hatte ein geräumiges herz für die unähnlichsten Gefühle.

Ich kann es nicht oft genug wiederholen, daß heute der Kirchgang ift. Ich will ihn der Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit jener Kürze, womit ein Zeitungschreiber den Leichenzug eines Königs auf drei Bogen bringt, sondern ein wenig umständlicher. Zu den pomphaften Anfangbuchstaben dieses Tages hatte das Pfarrhaus ganz andre Gründe in petto, als man meines Wissens unserem Zeitalter noch zu entdecken beliebte: betrügen wollten drei Theilnehmer einander, allemal zwei einen.

Betrügen wollte erstlich die Pfarrfrau den helden, der nicht wußte, daß heute der Geburttag seines Baters war, und daß dieser — freimüthig von ihr eingeladen — heute auf fünf Minnten lang komme. Sie ließ am Morgen ihre zwei Töchter Garn sieden, damit ste dem Biktor — nichts beichteten, wenigstens keine Bahrheit; denn es ist ein bekannter Aberglaube, daß das Garn am weißesten gesotten werde, wenn man dabei recht lügt. Daher sollte man auch, wenn die Beiber lügen, behutsamer seyn, und fragen, ob sie mit ihren poetischen Täuschungen etwas anderes weiß brennen wollen, als Garn. Ihr geliebter Biktor sollte — bas war ihr Plan — ihrem Manne, beffen Wiegenfest heute auch einfiel, ben gewöhnlichen Glückwunsch bringen und ihn nachher halbiren und bem Lord hinlangen muffen, ber mit seinem eignen Geburttag ausstieg.

Betrügen wollte zweitens Sebastian und sie ben alten Raplan, der vergessen, daß er geboren worden — welches ihm schon bei seinem ersten Geburttage begegnet war. Die Menschen behalten einen fremden Lebenslauf bester, als den eignen: wahrhaftig, wir achten eine Geschichte, die einmal die unfrige war, und welche die Hülse der verstognen Stunden ist, viel zu wenig, und doch werden die Zeittropsen, durch die wir schwimmen, erst in der Ferne der Erinnerung zum Regendogen des Genusses. Die Männer wissen, wann alle Raiser geboren und alle Philosophen gestorben sind — die Weiber wissen aus der Chronologie blos das, wann ihre Männer, die ihre Regenten und klassischen Autoren sind, beides thaten. Vistor, dessen seines Gesühl von zu großen Ausmerssamseiten für ihn versehret wurde, war froh, daß Eymanns Schultern die Hälfte der heutigen Ehre tragen mußten.

Betrügen wollte brittens ber Pfarrherr so gut als einer, und zwar jeden. Da für ihn dieser Festtag — wie die drei hohen Feste der Alöster — zugleich Rasirtag war, an welchem die gescheidtsten Röpfe die dümmsten Gesichter machen: so schnitt der Barbier mit der Rasir-Lanzette in des Seelensorgers haut wie in eine Birtenrinde sein Andenken; aber dieses wenige Blut, das ausquoll, führte dem Pfarrer einen klügern Gedanken zu, als das, was der Bader darin ließ, welches doch den Nervensaft absonderte, der nach den seichtesten Denkern die Gelenkschmiere unsere geistigen Beseichten

wegungen, die Goldauflofung unfrer reichhaltiaften Ideen und ber Beift unfere Beiftes ift. Diefer flugere Gebante, ben ich fo lobe, war ber, fich auf bem linken Urm gur Aber ju laffen - es bem gangen Saufe ju verhalten - Abende bem Lord Glud ju munichen und jebem - und am Ende ben Aermel auszuziehen und die Bunde zu zeigen, wie ein Romer, und ju fagen: gratulirt boch jur Aberlag! - Er feste es burd. und ber Scheerer mufite faunend etwas anberes gerhaden als bas Rinn. Der Bleffirte gab ibm bas Beleite bis an bie Softbure, nicht fowol aus Soflichfeit, als bamit er's nicht ber gangen Sausgenoffenichaft vortruge, fonbern ben Borfall überhaupt bei fich behielte, ausgenommen in Saufern, wo ein Bart war und ein Dhr. Denn ein Geschichtschreiber fei immerbin ber Monatzeiger ber Beit - und folglich fei ber Beitungfeger ber Stunbengeiger berfelben - mithin ein Beib ihr Gefundenzeiger: fo ift boch ber Bartpuger beibes, bas Beib und ber Gefunbenzeiger.

Als Flamin und Viftor hinuntergingen ins Wohn-, Puth-, Sommer- und Winterzimmer, stach unter lauter frohen Gesichtern ein verdrießliches vor, das dem wie besessen umhersehenden Pfarrer gehörte: er konnte zweierlei unmöglich ausspären, seine Bibel und seine Puderquaste. Drei Minuten vorher hatt' er so gejammert: "Bin ich und mein "elendes Leben denn zu einer wahren Passionhistorie auser"sehen? Man gebe mir einen Glücktopf, aus dem jeder "andre ganze Königreiche sheraustrehsen würde — sobald mich "der böse Feind nahe merkt, so legt er seinen Unrath hinein; "und diesen heb' ich dann statt der Krebse und Königreiche "heraus, und weiter nichts. — Es wär' heute hübsch ge
Sean Vaul's ausgew. Werte. 1111.

"worden, sah der Teufel — wir hätten bis Abends um vier "Uhr keine Lust gehabt, sondern Hundearbeit — dann wär's "losgegangen, das Effen im Gartenhaus, das Gratuliren "und Salutiren und wahrer Spaß. . . . Euch ist er auch "noch bescheert; mir aber schenkt nur, wenn der Püster und "die Bibel nicht erscheinen, etwas Ruß und Asche (die etwa "vom Abendschmause nachbleiben), damit ich damit dem Fuchs "(Pferd) das Gebis abbürste — und Abends kann ich neben "dem Gartenhause den Rettig aussäten."

hier mußte er mit ber niebergelaffenen Rlagge feines Ropfes, mit ber Trottelmute, ben eintretenben Britten falutiren - als baburch aus ber Muge ein haar - Bufchel ausfiel, ber zwar nicht bie gefuchte Bibel, aber ber verloren gegebene Bufter mar. Es muß nämlich bie Dent- und Lefe-Belt, ber man oft bie wichtigern Thatsachen nicht hinterbringt, am wenigsten um biefe tommen, bag ber Soffavlan - fo wie Menichen aus Menichen geriffen werben, um bie übrigen gu übertreffen und zu beberrichen - gerabe fo bie Sagre, bie fein Ramm auszupfte, in einen Belg-Faszifel ober Saar-Berein jufammenwickelte, um bamit bie übrigen, bie noch ftanben, einzupubern, welches nun wol vom erhabenften Beift und Bentameter nicht andere ju benamfen ift, ale ein Saarpufter. Gleichwol wurde Eymanns Beficht langer als bie Müte; er ließ biefe Sprite bes Farbenpulvers bes Ropfes falt ba liegen und fagte: "mach' ich nicht bie Bibel ausfin-"big: fo feb' ich nicht ab, wie mich biefer Schopf allein ber-"ausziehen will."

Wie vor Luther die Bibel, wurde jest die Canfteinische mit ihren schwarzen Rafer-Flügelbecken gesucht. Wenn etwas biesen harten Schlag noch herber machen konnte, so war's bieß, daß Eymanns Bäschen — gleich seiner Bernunft — zwischen ben verlornen kanonischen Blättern wie zwischen einer Serviettenpresse lag: benn die Geistlichen — besonders der Pabst — machen das Bibelwerk gern zur Glanzpresse und zum Schmuckkäschen ihres äußern Menschen. Db er gleich noch acht Bibeln, sogar die einfältige Seilerische Bibel-Chrestomathie, im Hause hatte, und in der Wochenkirche heute gar keine brauchte: so war es doch besser und menschlicher — d. h. närrischer — daß er den Kopf seines Sakristei-Pedells, des Schulmeisters, aus dem Fenster pfiss, und den Gottesbienst — wie eine Ausstärung — durch ein viertelstündiges Interim verschob, als daß er statt der Stunde des Läutens nichts geringers änderte, als Bibel und Bäschen.

Lieber himmel! wie man gleich Eregeten und Rennitottiften suchte und lächelte! — "Dieses Forschen nach ber "Bibel, sagte Sebastian, gereicht einem Geistlichen zur Ehre, "zumal da er die biblischen Wahrheiten nur beim Taglicht, "nicht bei Scheiterhaufen-Fackeln sucht."

Die Mönche haben, wie die Anzünder der öffentlichen Laternen, eine Leiter und viel Del, aber mit dem Del löschen sie bie Lampen aus und den eignen Durft, und mit der Leiter reichen sie die, die wieder anzünden, dem — Galgen.

Als der Raplan vor dem ruhigen Ropf des sechswöchentlichen Kindes vorbeiging, den schon die heutige Tressenhaube prefite: so ging er aus Aerger über dessen Gleichgültigkeit wieder zurück, hob seinen geputten Ropf empor mit der rechten Hand, und suhr in den Schacht des Wiegenstrohes ein mit der linken, und wollte da die Bibel — die gewöhnlich das Ropfkissen und die Amulet-Unterlage der Kin-

ber (befondere ber Dauphine) ift - ausgraben, indem er fagte : "ber miferable fleine Frat lage bei unferem Glend "nur falt ba, mir nichts bir nichts, wenn ich ihn nicht auf-"ftorte." - Und hier fiel etwas, nicht wie ein Schuß, fonbern wie ein Buch, wiewol man's burch meinen Riel bis ins breifigfte Sabrbundert boren fann. Eymann fprang benfend ins zweite Stockwerf und fand ju feinen Fugen eine erfcmiffene - Maus unter feiner gefuchten Bibel. Den proteftantischen Reichsfreisen fonnen Die Studenten- ober Doftor Luthere Mausfallen niemale unbefannt gemefen fenn, gu benen man nichts braucht, als Gin Buch, und bie fur Daufe find, was fymbolifche Bucher für Ranbibaten. Gebaftian jog Die Leiche beim Schwanze unter ber biblifchen Quetfchform und Seilerifden Bibelanftalt bervor, fcmentte ben Rabaver gegen bas Licht und bielt biefen Leichenfermon ex tempore: "armer Schismatifer! bich erschlug bas alte und neue Tefta-"ment, aber bu und bie Teftamente find außer Schulb! -"Sei nur froh, bag die Bibel bich nicht gar zu Afche fengte, "wie einen portugiefifchen Jeraeliten; aber bu fieleft in auf-"geflarte Zeiten, wo fie nichts nimmt als Pfarrbienfte. Es "ift achter Big, wenn ich frage: ba fonft bie Bibel bie "Feuersbrunfte, worein man fie warf, ausloschte: warum "benn Autobafees nicht auch?" -

Ich laure hier längst ber Welt auf, um sie zur Untersuchung zu nöthigen, warum ein Maus-Sterbefall sie mehr
interessirt als eine erschossen Armee in ber allgemeinen Weltgeschichte, ein verlorner frember Haarpüster mehr als Christinens verlegte Krone. . Daher kömmt bieses Interesse, wober es bei benen kömmt, benen bie Sache wirklich begegnet:
weil ich sie weitläuftig erzähle, b. h. weil bie Leser gleich

ben dabei interessirten helben mühsam einen Augenblick ber kindischen historie um ben andern überleben. Biele kleine Schläge durchlöchern den festesten Menschen so siele kleine Schläge durchlöchern den festesten Menschen so sieder, als Ein großer, und es ist einerlei, ob sie das Schicksal oder ein Autor thut. So ist also der hiesige Mensch so nahe an den Beiger der Zeit gestellt, daß er ihn rücken sehen kann; darum wird uns eine Kleinigkeit, wenn sie viele Augenblicke einnimmt, so groß, und das kurze Leben, das wie unsre gemalte Seele im ordis pictus aus Punkten besteht, aus schwarzen und goldnen, so lang. Und darum steht überall, wie auf diesem Blatte, unser Ernst so nahe an unserem Lachen!

Flamin ausgenommen, rückten sie alle in die Rirche, Path' und Pathchen: es war eine sogenannte Wochen-Bettunde, die in jedem vernünftigen Herzogthum und Markgrafthum wird beibehalten werden, wo man noch darauf sieht, daß der Pfarrer wöchentlich ein Paarmal erfriert, und daß er, so wie Novizen zur Uebung der Dbedienz verdorrte Stecken begießen müssen, den Samen des göttlichen Wortes in leere Kirchenstühle wirft, wie Melanchthon in leere Töpse. In den deutschen Ländern — meines und wenige ausgenommen — gehören zwei Jahrhunderte dazu, um eine vollständige Narrheit abzuschaffen — eines, um sie einzusehen — noch eines, um sie abzuschaffen. Die Einsichten eines Konssistoriums werden allemal Ein Jahrhundert früher vernünstig, als die Besehle (Cirkularia) desseben.

Im Cymannischen Gitterstuhle, bessen Thure mit ber Sakriftei ihrer fast einen rechten Binkel machte, fand Sebaftian alle Blumen, wenigstens die Blatterskelette berselben wieder, die um seine schonen Rindertage geblühet hatten —

uneigentliche und eigentliche - und bie eigentlichen, bie befomust unter bem gufichemel bes Chorftuhle fich verfrochen, folugen ju Blumen ber Erinnerung wieber aus. Er bachte an feine findifchen Leiben barin - worunter bie Lange ber Predigt - und an feine finbifchen Freuden, unter welche bie Lange bes Pralubiums und Cymanns Anieen auf ber Mitte ber Rangeltreppe geborte. Er fcob bas bolgerne Bitterfeufter gurud, und fand in beffen bolgernem Gleife feinen Namengug V. S. H. von eignen Sanben eingefägt. Bom Rinde jum Jungling ift fo weit! Und ber Menfch verwunbert fich über bie Ferne. "Alch bamals - fagte Borion, "und wir wollen's mit ibm fagen - war bir noch alles "unendlich, und nichts flein als bein Berg - ach in jener "warmen erquidenden Beit, wo ber Bater uns noch Gott "ber Bater und bie Mutter bie Mutter Gottes ift, brudte "fich noch bie von Beiftern, Grabern und Sturmen betlemmte "Bruft getröftet an eine menschliche - alle vier Belttheile "waren in biefe Rirche eingepfarret, alle Strome bicken "Rhein und alle Fürften Jenner - ach! biefen fconen "ftillen Tag faßte ein golbner Sorizont ber unendlichen Soff= "nung ein und ein Ring aus Morgenroth. - Jeto ift ber "Tag dabin, und ber Horizont hinab, und blos das Gerippe "noch ba: ber Gitterftubl."

Aber wenn wir schon jest in ben Mittagstunden bes Lebens so benken und seufzen: wie wird uns nicht am Abend, wo der Mensch seine Blumenblätter zusammenlegt und unfenntlich wird wie andre Blumen, am Abend, wo wir unten am Horizont in Westen stehen und auslöschen, wird uns da nicht, wenn wir uns umwenden und den kurzen mit ertretenen Hossnungen bedeckten Weg überschauen, wird dann uns

ber Garten ber Kindheit, der in Often, tief an unserm Aufgange und noch unter einem alten blassen Rothe liegt, nicht noch holder anblicken, noch magischer anschimmern, aber auch noch weicher machen? — Und darauf legt sich der Mensch nicht weit vom Grabe nieder auf die Erde, und hofft hienieden nicht mehr.

Für Eymann mußt' es rührend seyn, daß er, da er Jahrelang fremde Kindbetterinnen in ber Kirche einsegnete, einmal einer nähern seine Wünsche geben konnte. Biftor troch in alle Knabensonntage und ihre Täuschungen dadurch zurück, daß er heute — wie im zehnten Jahr — unter dem Singen der ganzen Gemeinde in die Sakristei zum Pfarrer ging und ihn fragte um die Blattseite des Lieds. Es labte ihn als Kind, daß es vier gehende Wesen im Tempel gab, den Pfarrer, den Schulmeister, und den Renteimeister des Gotteskastens und ihn: gibt es etwas erhabeners, dacht' er, als einen Klingelbeutelvater mit einer langen wagrechten Balancirstange allein einherwandelnd durch lauter besestigte Statüen?

Nach der Kirche sing sich das Fest an mit bloßen Vorarbeiten dazu, wie ein Friedenschluß mit den Schlüssen über den neutralen Ort, über den Rang u. s. w. Die Welt muß nur nicht denken, daß eher als um fünf Uhr Nachmittags etwas angehe, oder daß jemand früher aus der prosaischen Wochen-Einkleidung in die poetische festliche wischen oder sich ruhig neben einen Nachdar niederlassen könne — sondern, nach der Prozesordnung der Luft, muß jest alles hinauf, hinab rennen — Apollonien, dieser Majorin domus, gehorchen — die Bohnenstangen und Samen-Düten aus dem Gartenhause tragen — entpuppte Schmetterlinge daraus

fächeln- und aufgewachte Brummfliegen - bas vorgeschoffene Bezweig von ben Kenftern gurudbinden - bie Drangerie, bie aus bunbert Bluten eines Domerangenbaums bestand, aus bem Pfarrhaufe in bie Barten = Strafe berunterheben, bedgleichen ein invalides Rlavier, beffen Sangboben nicht fo oft als fein Saitenbezug gefprungen war. . . Der ernfthafte Rlamin wurde vom larmenden Gebaftian zu biefen Sauptund Staatsafzionen mit gezwungen, und zwischen ihnen mußte in biefer Borjagb ber Freude bas gequalte Emannifche Geficht arbeiten, an bas Biftor bie nothigften Ermahnungen bielt: "Berr Bevatter, wir fonnen nicht ernfthaft und fleifig "genug fenn - es tann von biefem Fefte noch an Orten "gesprochen merben, wo es Ginflug bat - aber ein Mittel-"weg zwifden Rurftenpracht und Belgifcher Rnauferei wirb, "bent' ich, bas vortheilhaftefte Licht auf uns werfen." - Es ging alles gut - fogar bas Bewolf gerwarf fich - Rlotilbe wollte fommen - ber Primas bes Feftes, bem ju Gbren ber Rirchagna mar, ber fleine Sechemochner, memorirte laut an feiner Rolle, bie er nach fünf Uhr zu machen hatte, und bie, wie bei mehren Belben von Festlichkeiten, in nichts befteben follte, ale in Schlafen. -

Das Memoriren bestand barin, daß er in einem fortwachte und schrie nach dem Busen, in dem der Schöpfer ihm das erste Manna in der Lebenswüste bereit gelegt. Aber nicht eher als um fünf Uhr stillte die Mutter ihn mit dem mütterlichen Schlaftrunk, und ließ den kleinen Sprecher Rehldeckel und Augendeckel mit einander schließen. Anfangs hätt' ich's beinahe — aus Achtung gegen die Pfarrerin — unterdrückt, daß sie fäugte, und so, gleichsam wie ein Ballsisch noch unter die Säugethiere gehörig, an ihrem Busen ein

allt.

andres Kind ernährte, als den Amor; aber ich schmeichelte mir nachher, eine Person, die weder eine Theater- noch eine Kronprinzessin ist, werde nicht so strenge als andre beurtheilt werden, wenn sie Kinder hat oder Milch. . . .

Eh ich sage, daß Klotilde kam, will ich sie, da sie acht Duartiere hat — wiewol mancher Magnat, der sechzehn ablige Quartiere hat, doch noch ein siedzehntes gemauertes sucht, wo er schläft — ein wenig entschuldigen, daß sie in ein bürgerliches ging; es kömmt ihr aber in der That nichts zu statten, als daß sie auf dem Lande war, wo oft das älteste Blut keinen bessern Umgang habhaft wird, als bürger-lichen, wenn's nicht etwan Bieh ist, das auch einige nicht unkluge Kavaliere wirklich vorziehen. . . .

Es schlägt fünf Uhr — bie Schönste tritt herein — ber Mond hangt wie ein weißes Blütenblatt aus dem himmel auf sie herab — das freudige schuldlose Blut in St. Lüne steigt wie die Fluth unter ihm auf — alles ist umge-tleidet. . . .

Aber bas fechfte Rapitel ift aus. . . .

— Und da der Spig mit dem siebenten noch nicht da ist: so können ich und der Leser ein vernünftiges Wort mit einander reden. Ich gestehe, er schätt mich und mein Thun lange, er sieht ein, alles ist im schönsten biographischen Gange, der Hund, meine Wenigkeit und die Helden dieser Hundstage. Ich habe auch nie abgeläugnet, daß er immer mehr von dem Glanz und Blite dieser Fußgeburt werde geblendet werden, da ich so sehr daran wichse, reibe und bohne, mehr als an einem Menschenstiesel oder militärischen Roß-huf in Berlin — Ja ich brauche aus keiner Tasse voll Kassee-saß es mir erst wahrsagen zu lassen (benn ich erseh) es schon

aus der menschlichen Natur und aus dem Raffee, den ich trinke), daß das noch das Geringste ift, und daß die eigentliche Lesewuth den guten Schelm erst dann befallen wird, wenn in diesem Werke, woran wie in der Baffelisse zwei Arbeiter auf Einem Stuhle seßhaft weben, die historischen Figuren dieser Basselisse sammt ihrer Gruppirung von dem Fußballen dis zur Wirbelnaht hervorsteigen werden — Jest ist ja kaum noch eine Ferse, ein Schienbein, ein Strumpf fertig gewirkt. . .

Aber wenn zwanzig bis breißig Ellen am Werke werben abgewoben seyn: bann können ich und mein Beisitzer das erwarten, was ich hier schildern will: bes Teufels völlig wird ber Leser seyn mit Eilen — einen Hundsposttag hinauszubringen, lässet er sechs Schüsseln kalt werden und den Nachtisch warm — Doch was will dieß sagen: ein leibhafter römischer König reite durch die Straße, und ein Kanonendonner sahre hinterdrein, er hört's nicht — seine Ehehälfte gebe in seinem Lesekabinet einem ehelichen Ueberbein das beste Abendessen, er sieht's nicht — das Ueberbein selber halte ihm Teuselsdreck unter die Rase, es gebe ihm scherzend mit einem Waldhammer leichte Diebe, er spürt's nicht . . . so außer sich ist er über mich, ordentlich nicht recht bei Sinnen. — —

Das ift nun bas Unglück, beffen Gewißheit ich mir vergeblich zu verbergen suche. Ift's einmal ba, und bring' ich ihn unglücklicherweise in jene historische hellseherei, wo er nichts mehr hört und sieht, als meine mit ihm in Rapport gesetzen Personen, weder seinen Bater noch Better: so kann ich versichert seyn, daß er einen Berghauptmann noch weniger hört — benn Geschichte will er, und won mir weißer

36

gar nichts mehr — ja ich will setzen, ich brennte bie bunteften Feuerwerke bes Wißes ab, ja es hingen aus meinem Maul philosophische Schlußketten wie aus eines Taschenspielers seinem Bänder in Zaspeln heraus: hülf's mir was? —

Dennoch muffen Bänber heraushängen und Feuerwerke abbrennen; es soll aber so werden: Wie von jedem Jahre so viel Stunden übrigbleiben, daß aus den Ueberbleibseln von vier Jahren ein Schalttag zu machen ist — und wie mir selber nach vier Hundsposttagen allezeit so viel Nachschriften, so viel Wis und Scharffinn ganz unnütz als Ladenhüter liegen bleiben, daß daraus recht gut ein eigner Schalttag zu machen wäre: so soll er auch gemacht werden, so oft vier Hunds-Dynastien vorüber sind; nur dieß braucht es noch, daß ich vorher mit dem Leser folgenden Gränz- und Hausvertrag abschließe und ratisizire, also und bergestalt:

- I. Daß von Seiten bes Lesers bem Berghauptmann auf St. Johannis für ihn und seine Erben zugestanden und bewilligt werde, von nun an nach jedem vierten hundsposttage einen wisigen und gelehrten Schalttag, in dem keine hiftorie ift, zu verfertigen und bruden zu laffen.
- II. Daß von Seiten bes Berghauptmanns bem Leser bewilligt wird, jeden Schalttag zu überschlagen und nur die Geschichttage zu lesen wofür beide Mächte entsagen allen henesiciis juris restitutioni in integrum exceptioni laesionis enormis et enormissimae dispensationi absolutioni etc. Auf dem Kongreß zu St. Johannis den 4ten Mai 1793.

So lautet bas achte Inftrument bes fo befannten hunds-Bertrags zwischen bem Berghauptmann und Lefer, und biefe Renunziazionsatte fann und muß in zutunftigen Mißhelligfeiten beiber Mächte von einem Mediateur ober einem Aufträgalgericht einzig zum Grunde gelegt werden.

## 7. Sundsposttag.

Der große Pfarr=Park — Drangerie — Flamins Standes - Erhöhung — Fest = Rachmittag der häuslichen Liebe — Feuerregen — Brief an Emanuel.

Den Lord ausgenommen, fist icon alles im Pfarrgarten und paffet auf mich; aber ben Garten fennt noch fein Benfer. Er ift eine Chreftomathie von allen Garten, und boch nicht größer ale bie Rirche. Biele Garten find wie er qugleich Ruchen-, Blumen-, Baumgarten; aber er ift noch ein Thiergarten — wie er benn bie gange Fauna von St. Lune enthält - und noch ein botanischer - mit ber vollftanbigen Alora bes Dorfe ift er bewachsen - und ein Bienen- und hummelngarten - fo oft fie gerade hineinfliegen. Inbeffen follte man boch folche fleinere Borzuge gar nicht namhaft machen, wenn ein Garten, wie er, einmal ben bat, bag er ber größte englische ift, burch ben je ein Denfch fchritt. Er verbirgt nicht nur fein Ende - wie jeder Park gleich jeder Raffe thun muß - fonbern auch feinen Anfang, und icheint blos bie Terraffe zu fenn, von ber man in bas bineinseben tann, was man nicht überfeben, aber wol wie Coof umfabren tann. Im englischen Pfarrgarten find nicht einzelne Ruinen, sondern ganze zerschlagene Städte, und die größten Fürsten haben sich um die Wette beeisert, ihn mit romantischen Wüsten und Schlachtselbern und Galgen zu versorgen, an die noch dazu (das treibt die Täuschung höher) wahre Spisbuben gebunden sind als Fruchtgehänge. — Die Gebäude und Gesträuche verschiedener Welttheile sind darin nicht in eine widersinnige Nachbarschaft zusammengetrieben, sondern durch ordentliche Meere oder Wasserpartien nett auseinander gestoßen, welches bei dessen Größe leicht gewesen, da er über neun Millionen Quadratmeilen hält — und mit welchem Geschmack überhaupt diese Massen an einander gelagert sind, mögen die Leser daraus ermessen, daß alle Lords und alle Rezensenten der Literaturzeitungen und die Leser selber in den Garten gezogen sind, und oft sechzig Jahre darin bleiben. —

Der Pfarrer benkt mit ihm auch als holländischem Garten einige Ehre einzulegen, besonders durch eine Perücke aus Wasser, die nicht an einem Perückenstock, sondern an einem Blechaufsate hängt, und die so lockig springt, daß schon mehre Stadtpfarrer wünschten, sie könnten sie aufseten. Schmetterling-Glaskäften wendeten die Nachtkälte von frühzeitigen Rosen aus Seide ab, und von Frühgurken aus Wachs. Gurken, die aus wahren Gurken bestanden, legte er unter allen Pastoren am frühesten ein, um in die Angst zu gerathen, sie könnten erfrieren; denn diese Angst mußt' er haben, um sich zu freuen, wenn eine Glasklasche in seinem Haufe zerbrochen wurde: er konnte dann den Eise oder Glasberg, der in den Weinen leider jährlich mit unserem Durste steigt, in den Garten tragen, und mit dieser Mistglocke die Herzeblätter überbauen. — Um wichtigere Beete führte er einen

bunten mufivifchen Scherbenrand; feine Familie mar feine Ranbelmafchine, ich meine, fie mußte ihm bie wenigen Borzellantaffen gerbrechen, bie er brauchte, um mit biefem bunten Streuguder anfehnlichere Partien gu heben, wie ein Fürft fich mit ben bunten, burch bie Anopflocher feiner Borgimmer gezognen Orbensbanbern einfaffet und beringet. Da er bie Taffen nicht gang um bie Beete fegen fonnte, fonbern erft burch feine Scheibefünftler gerlegt : fo muß ein Regenfent, ber bei ihm iffet, meinen Bint benuten, um fich's ju erflaren, wenn ein folder Lungenfüchtiger nicht vor Born außer fich ift, fobalb febr foftbares Gefchirr gerbrochen wirb; benn blos bei elenbem ift er feiner nicht machtig. Jebe Ghefrau follte ein folches Beet als Arnbie Parabiesgartlein, als Schabelftatte für Porzellan von geanberter Facon abftechen, jum Beften ihrer Seele, um bei Ginnen ju bleiben, wenn eine Taffe fallt - "Schat! wurd' ich fagen, balte "biefes Unglud wie eine Chriftin aus, es nutt bir entweber "bort in ber Ewigfeit ober bier im - Barten."

Nahe an einem hause nehmen sich die holländischen Gartenschnörkel mit ihrer häuslichen Binzigkeit besser aus, als die erschütternde Natur mit ihrer ewigen Majestät. Cymanns geschnister Pfarrgarten war im Grunde blos eine fortgesetzte Wohnstube ohne Dach und Fach.

Als der Pfarrer unfern Biftor im Garten herumzerrete, hätte der Gast beinahe vergessen, das Ideenmagazin im Garten zu loben, blos weil er zu neugierig und zu warm der Ankunft Klotildens und ihrem Benehmen gegen seinen Freund entgegensah. Zum Glücke siel es ihm ein, daß der Pfarrer auf Räuchopfer und Räuchfässer sich spize; er hinterging ein Lorbeer-hossendes Herz so ungern, daß er sich eben darum

-180 C

gern zu Personen von einigem Werth hielt, um seinem menschenfreundlichen Sange, zu loben, ohne Rosten ber Bahrheit nachzugeben.

Biftor freuete fich auf Flamins und Alotilbens Bufammentommen : wie icon, bacht' er, wird auf fein und ibr ftolges Beficht ber Monbichein ber weichen Liebe fallen! -Und er hielt eine reichliche Dulbung und Liebe für ihre Liebe vorrathig. Denn er hatte nicht nur fo viel Ginficht in bie Alucht unfrer Freuden, bag er taum über bie tollften gantte: fonbern er fonnte auch bem Sandwerfaruf (ober ber Methobologie) zweier Liebenben mit Bergnugen beimobnen. "ift febr toll - fagt' er in Göttingen - jeber aute Menfch .. thut feine Urme theilnehmend auf, wenn er Freunde ober "Befdwifter ober Eltern in ben ihrigen fieht; wenn aber "ein Paar verliebte Schelme por uns am Seile ber Liebe "berumtangen, und mar's auf bem Theater, fo will fein "Benter Untheil nehmen - fie mußten benn in einem Ro-.. mane tangen. Warum aber? - Sicher nicht aus Gigen-"nut, fonft bliebe bas bolgerne Berg im Menfchenflot auch "bei frember Freundschaft, bei findlicher Liebe fest genagelt "- fondern weil die verliebte Liebe eigennütig ift, find wir's "auch, und weil fie im Roman es nicht ift, find wir's auch "nicht. 3ch meines Orts bente weiter, und mache mir von "jebem verliebten Befpann, bas mir begegnet, weiß, es ware "gebrudt und eingebunden, und ich hatte es vom Bucherver-"leiber für ichlechtes Lefegelb. Es gebort gur bobern Un-"eigennütigfeit, fogar mit bem Gigennut ju fompathifiren. ..- Und vollends mit euch armen Beibern! Buftet ihr "vber ich benn in eurem vernabten, vertochten, verwaschnen "Leben oft, bag ibr eine Geele battet, wenn ihr euch nicht

"damit verliebtet? Manche von euch brachte in langen Thrä"nenjahren ihr Haupt nie empor, als am sonnenhellen kur"zen Tage der Liebe, und nach ihm sank das beraubte Herz "wieder in die kühle Tiefe: so liegen die Wafferpflanzen das "ganze Jahr ersäuft im Waffer, blos zur Zeit ihrer Blüte "und Liebe sigen ihre heraufgestiegenen Blätter auf dem "Basser und sonnen sich herrlich und — fallen dann wieder "hinab."

Endlich trat Klotilde mit ber Pfarrerin in einem Befprache berein. Gie batte einen Alorbut mit einem fcmargen Spigen = Rallgitter auf, bas mit einem burchbrochnen Schatten ihr icones Angeficht zugleich verschönerte, theilte und verbarg. Aber ihr Auge vermieb Rlamins Auge und folich ibm nur zuweilen benfent nach. Er bewies, bag gerade Leute vom größten Muthe ben fleinften gegen Schonbeit zeigen - er that ihr nicht Ginen Schritt entgegen. Sie fragte unfern Biftor angelegentlich über bie Anfunft und über bas Befinden bes Lords. Sie legte ihm bann mit ber gewöhnlichen medizinischen Unbestimmtheit ihres Geschlechts bie Frage vor, ob eine folde Operazion öftere fo leicht gerathe, und ob er vielen fcon fo viel wiedergegeben, ale feinem Bater; er verneinte beibes, und fie feufzete unverhohlen. Seine ehrerbietige Entfernung von ihr mare durch bie, worin fein Freund fich von ihr hielt, größer geworben, batt' er ibr nicht etwas zu geben gehabt - Emanuels Bettel. Er fonnte ihn nicht stehlen, ba er ihr neulich schon bie erfte Zeile vorgesagt; zweitens mußt' er ibn unter vier Augen - nicht 3. B. burch Agathen - guftellen, weil er ihre bis an bie außerfte Grange getriebne Diefregion tannte. Rlotilbe geborte unter bie - bem Lebenebefchreiber und bem Belben beschwerlichen - Perfonen, bie gern alles Rleine verbergen, 3. B. mas fie effen, wobin fie morgen geben, bie auf ben Freund toll werben, wenn er ausplaudert, fie batten voriges Jahr am Thomastage leichte Ropfichmerzen gehabt. Rlotilben fam's nicht von Furcht, fonbern von ber bunfeln Ahnung, bag ber, ber gleichgültige Dofterien ausschwaße, endlich wichtige fage. Er fühlte, ihres Stolzes ungeachtet, gegen fie einen machtigen Bug gur Aufrichtigfeit. Er führte fie allein bem Pomerangenbaume gu, und gab ihr bort indem er ihr durch feine offenbergige Leichtigfeit bie beschwerliche Berbindlichkeit für ein Geheimniß erfparte - bas Blatt jurud. Sie erftaunte, fagte aber fogleich : ibr Erftaunen gebe blos ibre eigne nachläffigfeit an - b. b. fie glaubte ibm, batt' aber irgend einen Berbacht gegen ihre Schloggenoffen, und gegen die Art, wie es in die Laube gefommen. Sie machte fich die Drangerie zu Rute, und brangte ibr befeeltes Angeficht in bie Pomerangenbluten. Biftor fonnte unmöglich fo bumm allein bort fteben - er, noch ein wenig betroffen über bas Erftaunen und am Ende über einen faft ju großen Stolg, murbe auch luftern nach bem Pomerangenweibrauch, und hielt ihr barin fein Beficht entgegen. hatte aber wiffen follen, daß einer, ber an etwas riecht, nicht auf bas etwas blide, fonbern gerabe aus. Er mar alfo faum mit feinen Beruchnerven in ben Bluten, fo fchlug er feine Mugen auf, und Rlotilbene große ftanben ihm offen entgegen; fie waren gerade in ber wirffamften und bochften Erhebung von 45°, man mag nun Augen ober Bogenschuffe meinen. Er brebte feine Augapfel gewaltsam auf bie Blatter nieber, fie trat noch fluger von ber betäubenden Drangerie zurück.

Gleichwol war fie nicht verlegen; er hielt es für Unrecht gegen Klamin, ihre Befinnungen gegen ihn felber gu beobachten; aber fo viel merfte er boch, bag bie Sternwarte, auf ber man bie Sternbebedungen ihres Bergens beobachten wollte, bober feyn muffe, ale gegen andre Beiber nothig ift. Die Gewohnheit, bewundert zu werden, hatte fie gegen bie Borfpieglung bes Ginbrucks ihrer Reize, mit ber fich bie Manner fo oft bie Aufmertfamteit ber weiblichen Gitelfeit erwerben, fest gemacht. Gie war, wie gesagt, nicht verlegen: fondern erzählte ihrem Buborer noch etwas von Emanuels Charafter, was fie neulich vor fo unbeilige Dhren aus Achtung für ihren Lehrer nicht bringen wollte - bag er namlich gewiß glaube, er werbe nach einem Jahre in ber 30hannis-Mitternacht fterben. Biftor fonnte leicht errathen, baß fie es felber glaube; aber bas errieth er nicht, bag biefe Stolze aus bloger Beichheit bes Bergens ihren Termin, gu Johannis aus Maienthal zu gieben, befchleunigt babe, um nicht bem geliebten Menschen an bem Namentage bes fünftigen Sterbetages zu begegnen. Bufolge ihrer Erzählung hatte biefer Emanuel eine hart erhabne Stellung unter ben Menschen : er war allein, an feiner Bruft maren große Freunde gewesen - aber alles war ihm unter bie Erbe gegangen — barum wollt' er auch fich barunter verhüllen. Die Sabre geben ben fturmifden überfraftigen Menfchen eine iconere Barmonie bes Bergens, aber ben verfeinerten falten Menfchen nehmen fie mehr, ale fie geben; jene Rrafthergen gleichen ben englischen Garten, bie bas Alter immer gruner, voller, belaubter macht; bingegen ber Beltmann wirb, wie ein frangofischer, burch bie Jahre mit ausgeborrten und entftellten Meften überbedt.

Biftor wurde ängstlicher; jedes Bort, das er ihr abgewann, hielt er für Tempelraub an seinem Freund, da ohnehin der lette nicht so gut als er die Kunst verstand, mit einer Frau in ein Gespräch zu kommen. Jener hatte nicht den Muth zu glänzen, weil er dadurch um ihren Beisall mit seinem Freunde zu wetteisern besorgte. Sein Flamin kam ihm heute länger, schöner, besser vor; und er sich kürzer und dümmer. Er wünschte tausendmal, sein Bater wäre schon da, damit er ihm Flamins Bitte, ihm Klotildens Besitz leichter zu machen, mit dem größten Fener übergeben könnte.

Endlich fam er, und Biftor athmete wieber voll. Der aute Dlenfch fucht oft burch aufopfernde Thaten fein Bewiffen wieder mit feinen Gebanten auszuföhnen. Dit bergflopfenbem Enthusiasmus wartete er auf bie Minute ber Ginfamfeit. Gin Garten vereinzelt und verbindet Leute auf bie leichtefte Beife, und nur barin follte man Bebeimniffe vertheilen; Biftor fonnte balb in einer Laube, Die fich an vier Raftanienbäumen mit Bluten = Geaber über ben Menfchen gusammenniftete, mit gerührtem Bittern feinen Bater umfaffen, und für feinen Freund fprechen und glüben mit Bunge und Berg. Des Lords Ueberrafchung mar größer, ale beffen Rührung. "Bier (fagt' er) ift beine Bitte auf "eine andere Art langft erfüllt; ich wollte bir aber bas Ber-"gnugen ber Botichaft aufheben" - und bamit gab er ihm ein allerhöchstes Sandbillet, worin ber Fürft ben prattigirenden Advotaten Flamin zum Regierungrath beruft.

Ein allerhöchstes Sandbillet ift das Tetragrammaton und Gnabenmittel, das bie übernatürlichen Birkungen und Staats-Bunder thut; und ber durchlauchtige Schreib-Daumen ist gleichsam ein zauberischer Diebs-Daumen, der bie verschiedenen Raber ber Staats - Repetiruhr, bas heberad, bas Zifferblattrab, oft blos ben Zeiger voraus- ober zuruckflößet, je nachdem er eine Stunde früher ober später begehrt. Daher steigen oft Minister hinauf und schneiden sich einen solchen Diebs-Daumen für ihre Taschen ab.

Sebastian wird von der Freude wie von Habasuks Engel beim Schopfe erfaßt und durch den Garten geführt, und mit seiner Novelle an den ersten besten getrieben — an den Kaplan, welcher mit einem närrischen Gesicht beschwor, es wären nur Finten von Biktor; aber der verhaltene Jubel sprengte ihm fast die zugebundene Aber auf. Biktor hatte keine Zeit, zu widerlegen; sondern eilte mit einer solchen Botschaft an das rechte Herz, in das sie gehörte — ans mütterliche. Die Mutter konnte ihren Mund zu nichts als einem seligen Lächeln öffnen, in das die Augen ihre Freudentropfen gossen. In der Natur ist keine Freude so erhaben-rührend, als die Freude einer Mutter über das Glück eines Kindes. Aber der Sohn, in dessen heutiger Seele dieser Sonnenblick des Schicksals nöthig war, wurde in der Ueberraschung nicht sogleich gefunden.

Der Lord sprach unterdeffen mit Alotilden wie mit seiner Tochter, und gab ihr einen Brief von ihrer Mutter und die Nachricht seiner nahen Abreise. Sein von Achtung geleitetes und von Feinheit verschönertes männliches Bohlwollen veredelte ihre Ausmerksamkeit auf seine Mienen, und als sie aus dem warmen leisen Gespräch mit glänzenden Augen ging, war ihre hohe Gestalt, die sich sonst ein wenig bückte, von einer Begeisterung zum erhabnen Buchse aufgerichtet, und sie stand unendlich schön in dem Tempel der Natur, wie eine Priesterin dieses Tempels. — Der Lord ent-

fernte sich von ihr. — Sie fand Klamin am Tulpen-R, und bie Göttin bes Glücks erschien ihm in ber holdesten menschgewordnen Gestalt, um ihm ihr Geschenk zu liefern. Frei-lich setzt ihn hier bie Zeitung und die Zeitungträgerin in gleiches Entzücken.

Die Freude batte ben gangen Bienen = Garten in einem Schwarmfad jum Chaos jufammengerüttelt. Die ichaumenbe Beingabrung mußte fich erft jum bellen ftillen Entzucken abarbeiten. Der Lord ging ber mit fo vielen Ripienstimmen befetten Dankbarkeit aus bem Bege und an feinen Bagen, als ihn bie Mutter mit ihrer ftummen Bergensfülle erreichte; aber fie konnte nichts aus ber frob beschwerten Bruft auf bie Lippen heben, als die demuthigen Borte: "beute fei fein "Geburttag, und fein Sohn wiff' es nicht und habe guch mit "einer Entzückung überrafcht werben follen." Er wollte ihr mit einem bankbaren gacheln entflieben, und fagte, baf er jum gurften jurudzueilen habe, ber vielleicht auf eben biefen Tag eine fo gutige Rudficht genommen, wie fie; allein Gebaftian holte mit bem gefundnen Freund ihn an ber Gartenfcwelle ein, und ber eilende Lord verspätete fich noch burch eine fcnelle Umarmung feines Sobnes. Erft als er weg war, faßte bie Mutter, die ihre Liebe zu entladen fuchte, Biftore Sand gartlich an, und vergag bie Abrede und fragte: "v Theuerster! warum haben Sie ihm benn nicht Glud ge-"wünscht zu seinem Beburttage? Denn ich fonnte ja nicht." Jeto verftand und fühlte er erft bie ichnelle Umarmung bes Baters und breitete bie Urme nach ihm aus und wollte fie erwiebern.

Darüber traf auch ber alte Pfarrer aus bem Garten ein und fagte wie narrifch: "ich wollt', er mare Regierung-

rath;" aber bie Frau sagte, ohne barauf zu antworten, mit überflicßender Stimme und Liebe zu ihm: "So ein Wiegen"fest hast du noch nicht erlebt wie heute, Peter!" Agathe sah sie fragend und zurechtweisend an. "Fahre nur damit "heraus" — sagte sie, und umfing die zwei Kinder und zog beibe in die väterliche Umarmung hinein — "und wünscht "eurem guten Bater lange Tage und noch drei beglückte "Kinder." —

Der Bater fonnte nichts fagen und ftredte biel Sand nach ber Mutter entgegen, um bie Gruppe bes liebenben Ebens zu runden. Biftore sympathetisches Blut baufte fich in fein Berg, um es in Liebe aufzulofen, und er bachte bas ftille Gebet : "reiße nie biefe verschlungnen Arme, bu Au-"autiger burch ein Unglud aus einander!" - Aber Flamin jog fich balb aus ber Berkettung und fagte ju Biktor mit bem bankbarften Sanbebruck : "bu weißt nicht, wie Unrecht "ich bir immer thue." Der Raplan bachte, er werde allen feine Rührung verfteden, wenn er fage: "ich wollt', ich batt' "euch nicht betrogen. - 3ch habe jur Aber gelaffen, es ift "aber bumm - hatt' ich's nur gewußt! - hatt' ich's nur "nicht! - Bahrlich, ba feht's felber!" - Und als biefe Maste nicht binreichte, feine gange gerührte Geele zu bebeden, rief er ber armen vergeffenen Apollonia, die an ber Sausthur ben erwachten Baftian fcmenfte, überlaut gu, berzukommen. Allein biese Arme, beren blos entfernte freudige Theilnahme an ber allgemeinen Unnäherung unfern Biftor im Innersten rührte, gogerte ichen, bie bie Mutter fam und fie ichablos hielt burch alles, mas ben Müttern nie vergolten wird. Aber erft als bie Pfarrerin ihr Rind in ihren Armen und an ihren Lippen batte, fühlte fie, bag bie gefangnen Flammen ihrer Gefühle ihre Deffnung fanden, und ihr Herz feine Erleichterung. — —

D! daß der Mensch gerade zu der Zeit die schönste Liebe empfängt, wo er sie noch nicht versteht — D, daß er erst spät im Lebensjahre, wenn er seufzend einer fremden Eltern- und Kinderliebe zusieht, hoffend zu sich sagt: "ach meine haben mich gewiß auch so geliebt" — ach daß alsbann der Busen, zu dem du mit dem Danke für ein halbes Leben, für tausend verkannte Sorgen, für eine unaussprechliche nie wiederkehrende Liebe eilen willst, schon zerdrückt liegt unter einem alten Grabe und das warme Herz verloren hat, das dich so lange geliebt! . . .

In ber häuslichen Glückseligkeit find die windstillen, zwischen vier engen Wänden vorgetriebnen bequemen Freuden nur der zufälligste Bestandtheil: ihr Nerven- und Lebensgeist sind die lodernden Feuerquellen der Liebe, die aus den verwandten Herzen in einander springen. —

Die unwillfürliche Ueberraschung hatte die willfürlichen vereitelt. Aber die Freudenfluth hatte alle Personen zusammengeströmt; und sie blieben noch in der vertraulichen Nähe, als jene wieder verlaufen war. Man setzte sich zum Gastmahl im Gartenhaus. Selten sind Schmäuse so wie dieser durch zwei außerordentliche Borzüge gewürzt, durch Mangel an Essen und Mangel an Plat. Nichts reizt den Appetit so sehr, als die Besorgniß, er sinde nicht satt. Es war von Sebastian ausgesonnen, daß für jeden Gast nur das Leibgericht besorgt wurde — für den Pfarrer farcirte Krebse und Erdäpselkäse — für Flamin Schinken — für den Helden das Gemüse vom guten Heinrich. — Zeder wollte jeho das Leibgericht des andern, und jeder subhaftirte seines. Sogar

bie Damen, die fonft wie die Rifche effen und nicht effen, biffen an. Der zweite beraufdenbe Bestandtheil, ben fie in ibren Freudenbecher geworfen batten, mar ber Tifch fammt Gartenftube, movon jener bie Roft, biefe bie Roftaanger nicht Gebaftian batte fich fammt Maathen an ein Rilialtifchchen, bas man außen ans genfter bes Speifefaales geflogen, begeben, blod um braugen mehr hineinzularmen und ju flagen, ale ju effen. Diefer Muthwille war im Grunde bie verbedte Bescheibenheit, welche befürchtete, brinnen auf Roften ber andern Gafte, bes Lords wegen, gefeiert ju merben. Gein eignes Alleinseyn - vielleicht in einem fcmerglichen Ginn - malte ihm die blobe Appel vor, die als Beerb-Beftalin erft von gurudaebenben Speifen ben Rudgoll af. blos um zu versuchen, wie es anbern geschmedt. Er fonnte ben Bedanten biefer Abtrennung nicht langer erdulben, fonbern nahm Bein und bas Befte vom Rachtifc, und trug es ibr in ihr Ruchen = Winterquartier binein. Da er babei auf feinem Beficht ftatt feiner Munterfeit gegen Mabden, von ber fie eine zu bemuthige Auslegung batte machen fonnen. ben größten höflichen Ernft ausspannte : fo mar er fo gludlich, einer von ber Ratur felber gufammengebrudten Geele - bie bier in feinem andern Blumentopf ihre Burgeln berumtreibt, ale in einem Rochtopf, und beren Ronzertfagl in ber Ruche, und beren Spharenmufit im Bratenwender ift einen goldnen Abend gegeben ju baben und ein gelüftetes Berg und eine frobe lange Erinnerung. Rein Bosbafter werfe einer folden auten Schnedenfeele feine Fauft in ben Beg und lache bagu, wie fie fich binüberqualt - und ber Aufgerichtete bude fich gern und bebe fie fanft über ihre Steinchen weg. . . .

-alter

Rlotilben anlangend, fo ging's vor bem Effen recht aut; aber nachber recht ichlecht. 3ch rebe von Gebaftian. ber nach ber beim Lord eingelegten Bittichrift frober und leichter war, und mit Rlotilben mahrhaftig fo freimuthig fprach, ale mare fie eine - Braut. Denn er hatt' es icon im Sannöverichen gefagt: "es gebe fein langweiligeres und "beiligeres Ding, ale eine Braut, besonbers eines Freundes "feine; lieber woll' er an bie murben Panbetten in Morens "ober an einen Biener S. Leib im Glasschrant ftreifen und "tippen, als an fie." - Ueberhaupt war's ichwer, fich in Rlotilbe ju verlieben; ich weiß, ber Lefer batt' es nicht getban, fonbern fich falt wieber fortgemacht. "Ihre grie= "difche Rafe unter ber faft mannlich breiten Stirne, batt' "er gefagt - biefe Schwefter-Nafe aller Mabonnen und "biefes feltne Grangwildpret auf beutichen Gefichtern -"ibre fillen, aber bellen Augen, bie außer fich nichts fuchen, " biefer brittifche Ernft, biefe harmonifche bentenbe Geele er-"beben fie über bie Rechte ber Liebe. - Benn biefe maje-"ftatifche Geftalt auch lieben wollte: wer batte ben Duth, "ihre feine barauf zu bieten, und wer mare fo eigennütig, "um bas Gefchent eines gangen himmels einzufteden, ober "fo ftolz, um fein Berg ale Dampftugel in ihres zu fchie-"Ben und bamit biefe ftille finnende Beiterfeit zu benebeln?" - Der Lefer liefet fich felber gern. -

Aber nach bem Effen ging's anders. Unter Biftors Gehirnhäuten hatte irgend ein Poltergeift im innern Schrift-kaften alle Lettern feiner Ibeen so untereinander geworfen, daß er bisher luftig, aber unzufrieden war — er hatte versucht, Agathens haare auf- und abzulocken, ihre Doppelschleifen in ungleiche und eben barum wieder in gleiche half-

ten zu zerren — aber es hatt' ihm nicht wie sonst gefallen — die heutigen Zwischenspiele der häuslichen Liebe hatten seine ganze scherzende Seele aus den Fugen gezogen, und es war ihm, als wenn er, entfernt von der jezigen Freude, wenigstens auf einige Minuten froher seyn würde in irgend einer stillen Ecke, und besonders sehnt' er sich, die Sonne untergehen zu sehen. — —

Dazu kam noch mehr: ber Anblick von Klotilbens warmerer Liebe gegen Agathe — ber Anblick seines Freundes,
ber durch seine schweigende Zärtlichkeit; durch seine milbere
Stimme, durch eine an heftigen Menschen so unwiderstehliche Ergebenheit jedem Herzen befahl: liebe mich — und
endlich der Anblick ber Nacht . . .

Er war schon längst traurig, als er noch lustig schien. Jeho brachte die Mutter ben kleinen Held des heutigen Bormittags in den lauen Abendhimmel heraus. Sie standen alle außerhalb der Garten-Stiftshütte, im ersten Tempel des andächtigen Menschen. In die Wolken stoß das Abend-Blut der versinkenden Sonne, wie ins Meer das Blut seiner in der Tiefe sterbenden Riesen. Das lockere Gewölke langte nicht zu, den himmel zu decken; es schwamm um den Mond herum, und ließ sein bleiches Silber aus den Schlacken blicken.

Das rothe Gewölfe schminkte ben Säugling. Jeber fassete leise seine weichen hanbe, die schon aus der Rissen-Knospe und Bickelbander-Berpuppung brachen. Klotilbe — anstatt an ben Kleinen körperlich kokette Liebkosungen zu verschwenden, wie manche Mädchen vor oder für Mannspersonen thun — goß einen fortströmenden Blick voll herzlicher Liebe auf ben neuen Menschen nieder, band seine schnei-

\_

benden hemb-Uermel auf, verbauete ihm ben angeschielten Mond, und sagte spielend: "lächle her und liebe mich, Se-bastian!" Sie konnte unmöglich metaphorische Kikoschet-Schüsse in diese Zeile laden; auch wußte der große uneingewickelte Sebastian recht gut, daß sie keinen Doppelsinn vorausgesehen; ja er kannte die Regel, daß man aus der Aengstlichkeit, womit einige gewisse Gedanken aus ihrem Sprechen bannen, die Gegenwart derselben in ihrem Kopse errathe. Gleichwol hatt' er doch nicht den Muth, zu lächeln wie die andern, oder das von ihr berührte Händchen in seines zu nehmen. Sie kehrte sich zu ihm und sagte: "aber "wie lernt das Kind unsere Sprache, wenn es nicht "schon eine kann?"

. . Ich hab' es blos aus Liebe zu ben Weltweifen mit Schwabacher bruden laffen.

"Also muß, antwortete er, die pantomimische Sprache "gerade so viel bezeichnen, wie die Ohrensprache. — So oft "ich einen Taubstummen zum Abendmahl geben sebe, dent" "ich daran, daß aller Unterricht nichts in den Menschen "bringe, sondern nur das Dagewesene bezeichne und ordne. — "Die Kindesseele ist ihr eigner Zeichenmeister, der Sprach"lehrer der Kolorist derselben." — "Bie, suhr sie fort, wenn "dieser schöne Abend einmal wieder vor die Erinnerung die"ses Kleinen käme? Warum sieht das sechste Jahr schöner "in der Erinnerung aus, als das zwölfte, und das dritte "noch schöner?" — Eine schöne Frau unterbricht man nicht so leicht wie einen Erdesan: sie durfte also darauf kommen: "Herr Emanuel sagte einmal, man sollte den Kindern in "jedem Jahre ihre vergangnen erzählen, damit sie einmal "durch alle Jahre durchblicken könnten bis ins zweite neblichte

"hinein." Mir ift, als hört' ich die oben gedachte Hofdame leibhaftig sprechen, unter beren bünnen Blonden mehr Philosophie blieb, als unter manchem Doktor-Kilzhut, wie Queckfilder im Flor beklebt und durch Leber rinnt. — Biktor antwortete mit der gewöhnlichen Theilnahme seines guten Herzens: "Emanuel steht nahe am Menschen und kennt ihn. — "Den umgaukelten Menschen führen zwei Prospektmale-"rinnen durch das ganze Theater, die Erinnerung und "die Hoffnung — in der Gegenwart ist er ängstlich, das "Bergnügen wird ihm nur in tausend lilliputische Augen-"blicke eingeschenkt wie dem Gulliver; wie soll das berauschen "oder sättigen? — Wenn wir uns einen vergnügten Tag "vorstellen, so drängen wir ihn in einen einzigen freudigen "Gedanken; kommen wir hinan, so wird dieser Gedanke un"ter den ganzen Tag verdünnt."

"Daran bent' ich, versetzte sie, so oft ich durch Wiesen "gehe: in der Ferne stehen Blumen an Blumen — aber in "der Nähe sind sie alle durch Gras auseinander gerückt. — "Aber am Ende wird doch auch die Erinnerung blos in "der Gegenwart genoffen."... Biftor dachte blos über die Blumen nach, und sagte vertiest: "und in der Nacht "sehen die Blumen selber wie Gras aus" — als es plöslich zu tropfen ansing.

Sie traten alle feierlich in das Gartenhaus, auf beffen Dache der Regen aufschlug, indeß in die offnen Fenster der auf- und zugedeckte Mond wie ein Gletscher seine Schneeblige hineinwarf — der laue Blüten-Uthem der ganzen leuchtenden Landschaft hauchte jeden menschlichen Seufzer, jeden schweren Busen heilend an. — In dieser engen Rabe, durch die mit dem Monde abwechselnde Nacht abgeschieden

von der Natur, mußte man zur Nachbarschaft, zum alten Klaviere stückten. Klotildens Stimme konnte die Flöten-Begleitung des äußern Regen-Gelispels seyn. Die Pfarrerin dat sie darum, und zwar um ihre Lieblingarie aus Benda's Romeo: "vielleicht, verlorne Ruh'! vielleicht sind ich im Grabe wieder" zc. ein Lied, dessen Tone wie seine auslösende Düste in das herz durch tausend Deffnungen dringen und darin beben und immer stärker beben, die sies endlich zerzittern und nichts von ihm in der harmonischen Bernichtung übrig lassen als Thränen.

Rlotilbe willigte ohne zögernde Eitelkeit in das Singen ein. Aber für Sebastian, in welchem alle Tone an nackte zitternde Fühlfäden schlugen, und der sich schon mit den Befängen der Hirten auf dem Felde traurig machen konnte, war dieses an einem solchen Abend für sein Herz zu viel: während der mustalischen Ausmerksamkeit der andern mußt'er zur Thure hinausgehen . . .

Aber hier unter dem großen Nachthimmel können unter höhere Tropfen ungesehen seine fallen — Welche Nacht! — hier schlägt ein Glanz über ihn zusammen, der Nacht und himmel und Erde an einander reiht, die magische Natur drängt sich mit Strömen ein ins Herz und macht es gewaltsam größer. — Dben füllet Luna die wehenden Wolfen-Flocken mit stüfsigem Silber an, und die getränkte Silberwolle zittert herab, und Glanzperlen rinnen über glattes Laub und stocken in Blüten, und das himmlische Gesilde perst und glimmt — Durch dieses Eden, worüber ein doppeltes Schneegestöber von Funken und von Tropfen zwischen einem Staubregen von Blütendüften spielte und wirbelte, und worin Klotischens Töne wie verirrte Engel sinkend

und fleigend umberflogen, burch biefes Bauber- Bewimmel mantte Biftor geblenbet - überftromt - gitternb - und weinend bin, und fant mube in bie Laube nieber, wo er beute am Bergen feines Baters gewesen mar. Er überbachte bas Winterleben biefes guten Baters unter lauter Fremblingen bes Bergens, und beffen einfame bange Feier bes bentigen Tages, und ben falten leeren Raum in ber vaterlichen Bruft, ben fonft bie verlorne Geftalt ber Geliebten bewohnet batte - und er febnte fich fchmerglich an bas Berg ber unfichtbaren Mutter. Er bob bas angelehnte Saupt in ben Regen auf, und aus ben weiten offnen Augen fielen fremde Tropfen nicht allein. Er glühte burch fein ganges 3ch, und Nachtwolfen follten es fublen. Geine Fingerspiten bingen leife in einander gefaltet nieber. Rlotilbens Tone tropften balb wie geschmolzene Gilberpunkte auf feinen Bufen, balb floffen fie wie verirrte Echo aus fernen Sainen in biefen ftillen Garten berein. Er nannte nichts - er bachte nichts - er fprach fich nicht los, er klagte fich nicht an - er fab es wie im Traume, wenn balb eine bicke Nacht über ben Garten rannte, bald ein Lichtmeer ihr nachschoff. - -

Aber ihm war, als wollte seine Brust aufspringen, als wär' er selig, wenn er jest geliebte Menschen umschlingen und an ihnen im seligen Wahnsinn seinen Busen und sein Herz zerquetschen könnte. Ihm war, als wär' er überselig, wenn er jesto vor irgend einem Wesen, vor einem bloßen Gedankenschatten hingießen könnte all' sein Blut, sein Leben, sein Wesen. Ihm war, als müßt' er in Klotildens Töne schreien und die Arme um Felsen drücken, um nur das peinliche Sehnen zu betäuben.

Er hörte die Blätter tropfen und hielt es noch für Regen. Aber der himmels-Staubbach hatte sich versprungen, und blos Lunens Lichtfall übersprengte noch die Gegend. Der himmel war tief blau. Agathe hatt' ihn unter dem Regen gesucht und jest erst gefunden. Er wachte aus, ging folgsam und schweigend mit ihr hinaus, und begegnete lauter ausgeheiterten himmels-Gesichtern — da zuckten alle seine Nerven, und er mußte sich mit einer stummen Verbeugung schwerzhaft-freundlich entsernen. Zeder hatte andere Gedanken darüber. Aber die Pfarrerin sagte der Gesellschaft, er höre die Musik gern von ferne, nur mache sie ihn allemal zu melancholisch.

Ach in seinem Zimmer umfing ein glücklicher tröstenber Gebanke seine Seele. Klotildens Grablied, und alles, befestigte die Gestalt des erhabnen Emanuels vor sein Auge— diese schien zu sagen: "in einem Jahre bin ich schon un"ter der Erde, komme nur zu mir, Armer, ich will dich so
"lange lieben, dis ich sterbe!" Ohne ein Licht zu begehren,
schrieb er mit strömenden Augen, denen ohnehin keines geholsen hätte, dieses Blatt an Emanuel:

## Emanuel!

Sage nicht zu mir: ich kenne bich nicht! — Warum kann der Mensch auf dem schmalen Sonnenstäubchen Erbe, auf dem er warm wird, und während der schnellen Augenblicke, die er am Pulse abzählt, zwischen dem Blitze des Lebens und dem Schlage des Todes, noch einen Unterschied machen unter Bekannten und Unbekannten? Warum fallen die kleinen Wesen, die einerlei Bunden haben, und von denen die Zeit das nämliche Maß zum Sarge nimmt, nicht

einander obne Bogern mit bem Seufzer in bie Urme: "ach wohl find wir einander abnlich und befannt!" - Barum muffen erft bie Rleischstatuen, worein unfre Beifter eingefettet find, jufammenrucken und einander betaften, bamit bie barin vermummten Befen fich einander benten und lieben? - Und boch ift's fo menichlich und mabr: was nimmt uns benn ber Tob anders als Rleischstatuen - ale bas geliebte Angeficht unfern Augen - ale bie theuere Stimme unfern Dhren, und bie warme Bruft ber unfrigen? . . . Emanuel! fei fur mich fein Tobter! Rimm mich an! mir Dein Berg! 3ch will es lieben! - 3ch bin nicht febr gludlich, mein Emanuel! - Da mein großer Lebrer Dabore - biefer glangende Schwan bes himmele, ber vom gerfnickten Alugelgelent and Leben befestigt, febnend gu anbern Schwänen auffah, wenn fie nach ben warmern Bonen bes zweiten Lebens jogen - aufhörte an mich ju ichreiben: fo that er's mit ben Borten: "fuche mein Chenbild! Deine "Bruft mirb fo lange bluten, bis bu mit einer anbern bie "Narben bebecfft, und bie Erbe wird bich immer ftarter .ichutteln, wenn bu allein ftebeft - und nur um ben Gin-"famen ichleichen Gefpenfter." - - Emanuel, bift Du nicht ruhig und fanft und nachfichtig? - Sehnet fich Deine Seele nicht, alle Menichen zu lieben, und ift ihr nicht ein einziges Berg ju enge, in bas fie mit ibrer Liebe wie eine Biene in eine eingeschlafene Tulpe eingeschloffen ift? - Saft Du nicht fatt bas Repetirmert unferes Freuben- und Trauergeläutes, die Kamilienabnlichkeit aller Abende und Beiten? -Schaueft Du nicht von biefer babin geriffenen Erbe binaus auf Deinen langen Weg über Dir, bamit Dich nicht effe und fcwindle, wie man eben besmegen aus bem Bagen

auf die Strafe fiebt? - Glaubft Du nicht an Denichen. um welche bie Bergluft einer bobern Stellung gebt, und bie oben auf ihrem Berge mitten in einem ftillen Simmel fteben und berunterschauen in bie Donner und Regenbogen an ber Erbe? - Glaubft Du nicht an Gott und fuchft feine Bebanten auf in ben Lineamenten ber Matur und feine ewige Liebe in Deiner Bruft? - -Wenn Du bas alles bift und bentit, fo bift Du mein; benn Du bift beffer als ich, und meine Geele will fich beben an einem bobern Freund. Baum bes bobern Lebens, ich umfaffe Dich, ich umftrice Dich mit taufend Rraften und 3meigen, bamit ich auffteige aus bem gertretenen Roth um mich! - Ach von einem großen Menichen tonnte ich gebeilt, geftillet, erquict, - erhoben werben - ich Armer, nur an Bunichen reich gerrüttet vom Rriege gwifchen meinen Traumen und meinen Sinnen - wund bin und ber gefchlagen zwischen Syftemen, Thranen und Narrheiten - anefelnd bie Erbe, bie ich mir nicht erfeten fann, lachend über bie weinerliche Romobie blos aus Sammer, und ber widerfprechendfte, betrübtefte und luftigfte Schatten unter ben Schatten in ber weiten Racht. . . . "D! fcone, aute Geele, liebe mich!"

Sorion.

Den Ropf auf die hand geftütt, ließ er so lange seine Thränen, ohne zu benken und ohne zu sehen, rinnen, bis die Natur ein Ende machte. Dann trat er ans Klavier und sang unter bessen Begleitung die heftigsten Stellen seines Briefes ab; was ihn stark bewegte, tried ihn allezeit zum Singen an, besonders der Affekt der Sehnsucht. Was kann es uns verschlagen, daß es Prose war?

Bei ber letten Zeile seines Briefgesanges ging langfam bie Thure auf: "bu bist's?" fagte eine Stimme. "Ach "komm herein, Flamin!" antwortete er. "Ich wollte nur "sehen, ob du zuruck wärest," sagte Flamin und ging. —

- 3ch bente, es ift nothig, bag ich wenigstens folgenbes bagwischen werfe: - bag nämlich Biftor zu viel Phantaffe, Laune und Befonnenheit befaß, um nicht, wenn biefe brei Saiten jugleich erschüttert wurden, lauter Diffonangen anzugeben, bie bei mehr harmonischen Intervallen biefer Rrafte \*) weggeblieben waren - bag er baber mehr Reiaung ju Schwärmereien und ju Schwärmern batte, als Unfat bagu - bag feine negativ-eleftrifche Philosophie mit feinem politiv-eleftrifchen Enthusiasmus immer um bas Gleichgewicht zu fampfen hatte - und bag aus bem Auf- braufen beiber Spiritus nichts wurde als humor - bag er alle Freuden = Relfen auf bem nämlichen Beete haben wollte, obgleich eine bie Karbe ber andern verfälfchte (2. B. Reinheit und Enthusiasmus, Erhebung über bie Belt und Ton ber Welt), daß baraus, außer ber Laune und höchften Tolerang, auch ein unbewegliches ichweres Wefühl ber Nichtigfeit unferer vorüberftreichenben und mit einer folden Rontrarietät ber Farben entworfnen innern Buffanbe werben mußte - und bag er, ben ber Schlimme fur bop-

<sup>\*)</sup> Gerabe ber Besit ungleichartiger Rrafte in gleichem Grabe macht inkonsequent und widersprechend; Menschen mit Giner vorherrschenden Rraft handeln gleicher nur nach ihr. In Despotien ift mehr Auhe als in Republiken; am heißen Aequator ift ein gleicherer Barometerftand als in den Jonen mit 4 Jahrzeiten.

pelfeitig und ber Gutmuthige für veränderlich halt, nichts jum Schmuden und Runden feines in fo viel holz verftedten neuen Abams ober Palladiums bedurfe, als die Senfe der Zeit — Zeit alfo.

## 8. hundsposttag.

Gewissens : Examinatorium und Dehortatorium — bie Studir-Flitterwochen eines Gelehrten — bas Naturalienkabinet — Antwort von Emanuel — eingepacktes Kinn — Ankunft bes Fürsten — erster Schalttag.

Ich wollte, die historie ware aus, damit ich sie könnte drucken lassen; denn ich habe schon zu viele Pränumeranten darauf unter dem gemeinen Bolk. Ein Schriftsteller nimmt in unsern Tagen Borausbezahlung auf sein Buch vom schlechtesten Kerl an — der Schneiber thut seinen Vorschuß in Kleidern, der Frisor in Puder, der hauswirth in Studirstuben. —

Jeben Morgen hunzte sich Biktor unter ber Bettbecke aus wegen bes Abends; bas Bette ist ein guter Beichtstuhl und die Audienza bes Gewissens. Er wünschte, der gestrige Garten-Berein hielte ihn für einen wahren Narren anstatt für einen — Liebhaber. "Ach wenn gar Flamin selber sich "mit Mißtrauen kränkte, und wenn unsre herzen, die so "lange geschieden waren, schon jeho wieder es würden!" hier wurde die Betklade aus einem Beichtstuhl ein feuriger Ofen. Aber ein Engel legte sich zu ihm hinein und blies

vie Lohe weg: "was hab' ich benn aber gethan? Hab' ich "nicht für ihn mit taufend Freuden gesprochen, gehandelt, "geschwiegen? Rein Blick, kein Wort ist mir vorzuwerfen "— was denn noch sonst?"

Der Engel bes Lichts ober Fcuers mußte jest entfeslich gegen bie vorwedelnde Flamme blafen.

"Sonft noch? Gebanten vielleicht, Die aber wie Relb-"mäufe ber Seele unter bie Rufe fpringen und fich wie "Ottern anlegen. — Aber burfen mir benn bie Rantianer "anfinnen, bag ich bas fleine Bilb ber fconften und beften "Bestalt, die ich in breier Berren Landen bieber vergeblich "zitirte, einen folden Raphaels-Ropf, eine folde Paradiefes-"Antite jum Kenfter binauswerfe aus ber Billa meines Ro-"pfes wie Aepfelicalen und Pflaumenkerne? Dich wurd' es "von ben Rantianern wundern. - Und wenn's brinnen fieben "bleiben foll, foll ich benn ein Bieb fenn, ihr Ratecheten, "und es falt anglogen? - 3ch mag nicht! Ja ich will mir "felber trauen und von bem iconften Bergen fogar bie Freund-"fcaft forbern und ibm boch bie Liebe laffen!" - Lieber Lefer, unter biefem gangen fummarifchen Progeg bor ber Befegfommiffion bes Bewiffens bab' ich über breißigmal ju mir gefagt: "ihr beibe, bu und ber Lefer, feib um fein "Baar ehrlicher gegen bas Bewiffen!"

Er zog sich langsam am Bettzopf aus dem Bette, das er sonst mit einem Sprunge verließ: es stockte ein Ideenrad in ihm. Er las seinen gestrigen Brief und sand ihn zu stürmisch: "Das ist eben, sagte er, unsre Nichtigkeit, daß "alles, was der Mensch für ewig hält, in Einer Nacht er"friert; über unser Gesicht laufen die heftigsten Züge nicht "schneller und spurloser als über unser Herz — Warum bin

"ich benn heute nicht, was ich gestern war und vielleicht mor"gen seyn werde? — Was gewinnt ber Mensch durch dieses "Auf- und Unterkochen? Und auf was kann er in sich benn "bauen?"

Unerbeffen hatte sich bas Fenerrab ber Erbenzeit, bie Sonne, gießend heraufgebreht, und brannte am Ufer ber Erbe. — Er riß bas Fenster auf und wollte bie unbebeckte Brust im frischen Morgenwinde baden, und das heiße Auge im rothen Meer Aurorens; aber etwas in ihm brängte sich wie ein Nachgeschmack zwischen den Genuß bes Morgenlandes. Ein guter Mensch ist unter den Gewissensbissen künftetiger handlungen durchaus zum Genuffe verdorben.

Es stieg in ihm eine übermannende Rührung langsam auf — die gestrige Nacht trug wieder ihren seuchtenden Regen, sein brausendes Herz und Emanuels Schatten vorüber — er lief immer stärker und zwar in die Quere durchs Zimmer — strickte den Schlafrock knapper an — schüttelte etwas aus dem Auge — that einen steilrechten Sprung — schnellte ein "Rein!" hervor und sagte mit einem unaussprechlich-heitern Lächeln: "Nein! ich will meinen Flamin "nicht betrügen! Ich will sie weder suchen noch meiden, und "ihre Freundschaft nicht eher begehren als zur Zeit seines "höchsten Glücks. Wie dich da\*), so will ich die himmlische "Glanzbüste anschauen, und nicht begehren, daß sie hämme "annehme und das kalte Gypsauge auf mich wende. Aber "du, mein Freund, sei glücklich und ganz selig, und merke "nicht einmal meinen Kampf!"

<sup>\*)</sup> Die Buffe bes Batifanifchen Apollo, an ber er feine anbre Geftalt bilben lernen wollte, ale feine eigne.

Jest erst erheiterte ihn ber Kirchenschmuck bes Morgens, und bie Morgenluft floß wie ein kubles Salsgebenk auf seinem heißen Busen umber, und legte spielend Haar und Busenstreif zuruck. Er fühlte, nun sei er werth, an Emanuel geschrieben und an den himmel geschauet zu haben . . .

Flamin trat ein mit einiger Kälte, die vom erblickten Brief noch etwas stieg. Vistor war nicht kalt zu machen; blos als man unten ihn mit keinem Wort an seine gestrigen Dithyramben erinnerte: that er aus Besorgnis, errathen zu seinen zornigen versteckten Schwur, wenn sie kame, nicht zu kommen — welches auch zu machen war, denn sie kam nicht. Sie hatte in Maienthal noch Gepäck abzuholen, Freundschaften zu begießen und noch einmal in den Zauberkreis ihres geliebten Lehrers zu treten; und war also bahin abgegangen.

Die nächsten Bochen tanzten jest wie eben so viele horen in Anglaisen und Cotillons vor Sebastian vorbei. Seine Bormittage hingen voll Früchte, seine Nachmittage voll Blumen; benn am Morgen wohnte seine Seele mit ihren Anstrengungen in seinem Kopfe, gegen Abend in seinem Herzen. Abends liebt man Karten — Gedichte — Aufrichtigkeit — Beiber — Musik recht sehr, Morgens recht wenig; in ber Geisterstunde ist jene Liebe am allerstärksten.

Zwei Sorgen ausgenommen — bie erste war: ob sein Emanuel ihm balb genug schreiben würde, bamit er ihn vielleicht noch besuchen könnte, eh' er an die Deichsel bes Hof- und Staatswagens geschirrt ware; die zweite war: lettes zu bald zu werden — hatt' er jest fast nichts zu thun, als glücklich zu seyn oder glücklich zu machen; benn in

biese Wochen fielen gerade feine ftillen ober Sabbat-

Ich weiß nicht, ob sie ber Leser schon kennt; sie steben nicht im verbefferten Kalender; aber sie fallen regelmäßig (bei einigen Menschen) entweder gleich nach der Frühling= Tag= und Nachtgleiche oder in den Nachsommer.

Bei Biftor war bas erfte, gerade mitten im Frühling. 3ch brauch' es nicht auszumitteln, ob ber Rorper, bas Better, ober mer biefen Gottesfrieben in unferer Bruft einläute: fonbern fcreiben foll ich's, wie fie aussehen, die Sabbat-Ihre Bestalt ift genau biefe: in einer ftillen ober Sabbatwoche (manche, g. B. ich, werben gar nur mit Sabbattagen ober Stunden abgefertigt) fclummert man erftlich leicht wie auf gewiegten Wolfen - Man erwacht wie ein beiterer Tag - Man batte fich Abende vorber gewiß vorgenommen und es beswegen in Chiffern an bie Thure gefchrieben, fich zu beffern und bas Jatemeffer alle Tage menigftens an Gin Untraut-Beet anzusegen - Beim Erwachen will man's noch, und fetet es wirflich burch. - Die Balle, biefer aufbraufende Spiritus, ber fonft, wenn er, ftatt in ben 3wölffingerbarm, in bas Berg ober Bergblut gegoffen wird, mit Bolfen auffiebet und gifcht, wird in wenigen Gefunden eingefogen ober niebergeschlagen, und ber erhöhte Beift fühlt ruhig bas forperliche Aufwallen ohne feines - In biefer Binbftille unferer Lungenflugel fpricht man nur fanfte, leife Borte, man faffet liebend bie Sand eines jeben, mit bem man fpricht, und man benft mit gerfliegendem Bergen: ach ich gonnte euch's allen wohl, wenn ibr noch alucklicher waret als ich - Um reinen gefunden ftillen Bergen ichließen fich, wie an ben bomerifden Göttern, leichte Wunden sogleich zu — "Rein! (fagst du immersort in der Sabbatwoche) ich muß mich noch einige Tage so ruhig erhalten." — Du verlangst zum Stoff der Freude sast nichts als Daseyn, ja der Sonnenstich einer Entzückung würde diesen kühlen magischen durchsichtigen Morgen-Nedel in ein Gewitter verdichten — Du siehst immersort hinauf ins Blaue, als möchtest du danken und weinen, und umher auf der Erde, als wolltest du sagen: "wo ich auch heute wäre, da wäre ich glücklich!" und das Herz voll schlafender Stürme trägst du, wie die Mutter das entschlummerte Nind, schen und behutsam über die weichen Blumen der Freude. — — Aber die Stürme sahren doch auf und greisen nach dem Herzen! . . .

Ach was muffen wir nicht alle schon verloren haben, wenn uns die Gemälde seliger Tage nichts abgewinnen als Seufzer? D Ruhe, Ruhe, du Abend der Seele, du stiller hesperus des muden herzens, der allezeit neben der Sonne der Tugend bleibt — wenn unser Inneres schon vor deinem sansten Namen in Thränen zerrinnt: ach ist das nicht ein Zeichen, daß wir dich suchen, aber nicht haben? —

Biftor verbankte die Sieste seines Herzens den — Bifsenschaften, besonders der Dichtkunst und der Philosophie, die beide sich wie Kometen und Planeten um dieselbe Sonne (der Wahrheit) bewegen und sich nur in der Figur ihres Umlaufs unterscheiden, da Kometen und Dichter blos die größere Ellipse haben. Seine Erziehung und Anlage hatte ihn an die Lebens- und Feuer-Luft der Studirstube gewöhnt, die noch die einzige Schlaffammer (Dormitorium) unserer Leidenschaften und das einzige Proses-Haus und der Glückshafen der Menschen ist, die dem breiten Strudel der

Sinne und Sitten entgehen wollen. Die Wissenschaften sind mehr als die Tugend ihr eigner Lohn, und jene machen der Glückseligkeit theilhaftig, diese nur würdig; und die Preismedaillen, Pensionen und positiven Belohnungen und der Invenziondank, die viele Gelehrte für ihr Studiren haben wollen, gehören höchstens den literarischen dienenden Brüdern, die sich dabei abmartern, aber nicht den Meistern vom Stuhle, die sich babei entzücken. Ein Gelehrter hat keine lange Weile; — nur ein Thron-Insas lässet sich gegen diese Nervenschwindsucht hundert Hof-Feste verschreiben, Geselschaftkavaliere, ganze Länder und Menschenblut.

Du lieber himmel! ein Leser, ber in Biktors Sabbatwochen eine Leiter genommen hätte und an sein Fenster gestiegen wäre: hätte ber etwas anders darin erblickt, als ein jubelndes Ding, das auf den wissenschaftlichen Feldern wie unter seligen Inseln umherglitt? — Ein Ding, das entzückt nicht wußte, sollt' es benken, oder bichten, oder lesen, besonders was? oder wen? aus dem ganzen vor ihm stehenden hohen Abel der Bücher. — In dieser Brautkammer des Geistes (das sind unsere Studirstuben), in diesem Konzertsaal der schönsten aus allen Zeiten und Pläßen versammelten Stimmen hinderten ihn die ästhetischen und philosophischen Lustbarkeiten sast an ihrer Wahl; das Lesen riß ihn ins Schreiben, das Schreiben ins Lesen, das Nachdenken in die Empfindung, diese in jenes. —

Ich könnte in biefer Schilberung vergnügter fortfahren, wenn ich's vorher hatte geschrieben gehabt, wie er studirte: daß er nämlich nie schrieb, ohne sich über bieselbe Sache voll gelesen zu haben, und umgekehrt, daß er nie las, ohne sich vorher darüber hungrig gedacht zu haben. Man follte,

sagte er, ohne einen heftigen äußern, b. h. innern Anlaß und Drang nicht blos keine Berse machen, sondern auch keine philosophischen Paragraphen, und keiner sollte sich hinsehen und sagen: "jest um drei Uhr am Bartholomäustag "will ich doch drüber her seyn und folgenden Saß geschickt "prüsen." — Ich kann jeho fortsahren.

Benn er nun in biefem geiftigen Laboratorium, bas weniger ber Scheibefunft als ber Bereinsfunft biente, vom Turmalin an, ber Afchenftaubchen giebt, bis gur Sonne, bie Erben giebt, und bis gur unbefannten Sonne, an welche Sonnenfosteme anfliegen, aufflieg - ober wenn ibm bie anatomischen Tabellen ber perspektivische Aufrif einer gottlichen Bauart maren, und bas anatomifche Deffer gum Sonnenweiser feiner Lieblingmabrheit murbe: baf es, um einen Gott zu glauben, nicht mehr bedurfe als zweier Denfchen, wovon noch bagu einer tobt fenn fonnte, bamit ibn ber lebende ftubire und burchblättere \*) - ober wenn ihn Die Dichtfunft als eine zweite Ratur, als eine zweite Dufit fanft empormebte auf ihrem unfichtbaren Mether, und er unentschloffen mablte zwischen ber Feber und ber Tafte, fobalb er in bie Bobe reben wollte - - furg, wenn in feiner himmelfugel, die auf einem Menschen-halswirbel ftebt, ber

<sup>\*)</sup> Ein Sonnenspftem ift nur ein punktirtes Profil bes Beltgenius, aber ein Menschenauge ift sein Miniaturbild. Die Mechanif ber Beltförper können die mathematischen Rechenmeister berechnen; aber die Dioptrif bes unter lauter trüben Feuchtigkeiten belle gewordnen Auges übersteigt unfre algebraischen Rechenkammern, die baber von den nachgeäfften Augen (von den Gläfern) den Diffusionraum und bas enge Feld nicht wegzurechnen vermögen.

Ibeen-Nebel allmälig zu hellen und bunkeln Partien zersiel, und sich unter einer ungesehenen Sonne immer mehr mit Aether füllte, wenn eine Wolke ber Funkenzieher ber andern wurde, wenn endlich das leuchtende Gewölf zusammenrückte: dann wurde Bormittags um 11 Uhr ber innere himmel (wie oft draußen ber äußere) aus allen Bligen Eine Sonne, aus allen Tropfen wurde Ein Guß, und der ganze himmel der obern Kräfte kam zur Erde der untern nieder, und . . . einige blaue Stellen der zweiten Welt waren flüchtig offen.

- Unsere innern Zustände können wir nicht philosophischer und klarer nachzeichnen, als durch Metaphern, b. h. durch die Farben verwandter Zustände. Die engen Insurianten der Metaphern, die uns statt des Pinsels lieber die Reißkohle gäben, schreiben der Farbengebung die Unsenntlichkeit der Zeichnung zu; sie sollten's aber blos ihrer Unbekanntschaft mit dem Urbilde schuldgeben. Wahrlich der Unsinn spielt Versteckens leichter in den geräumigen abgezognen Kunstwörtern der Philosophen da die Worte, wie die sinesischen Schatten, mit ihrem Umsange zugleich die Unsichtbarkeit und die Leerheit ihres Inhalts vermehren als in den engen grünen hülsen der Dichter. Von der Stoa und dem Portisus des Denkens muß man eine Aussicht haben in die episurischen Gärten des Dichtens.
- In brei Minuten bin ich wieber bei der Geschichte.

   Er müßte, sagte Biktor, Berg-, Garten- und Sumpfwiesen haben, weil er drei verschiedne närrische Seelen befäße, die er auf verschiedene Ländereien zur Beide treiben
  müßte. Er meinte damit nicht, wie die Scholastiker, die
  vegetative, sensitive und intellektuelle Seele noch, wie
  die Fanatiker, die drei Theile des Menschen: sondern etwas

recht ähnliches, seine humoristische, empfindsame und philosophische Seele. Wer ihm eine davon wegnähme, sagt' er, der möchte ihm immer auch die restirenden gar ausziehen. Ja zuweilen, wenn gerade die humoristische auf der umwechselnden Querbant obenan saß, trieb er den Leichtstinn so weit, daß er den Wunsch äußerte, in Abrahä Schooß würde Spaß gemacht, und er könnte sich auf die zwölf Stühle mit seinen drei Seelen zugleich niederlassen. —

Seine Rachmittage übergab er balb einer ftromenben Laune, bie ihre rechten Buborer nicht einmal fand - balb ben Pfarrleuten - balb ber gangen St. Luner Schuljugenb, beren Magen er (gur Mergerniß eines jeden guten Schulmeiftere) mehr als ibre Köpfe verpropiantirte, weil er glaubte, in ben furgen Jahren, wo bas Beiferflecken fich ausbreitet bis zu einem Tellertuche, nehme bas Bergnugen feinen Weg über bie Rinderferviette, und habe feinen andern Eingang als ben Mund. Er ging nie ohne eine gange Dperazionkaffe voll fleines Gelb in ber Wefte aus: "ich vertheil' "es ohne allen Berftand, fagt' er; aber wenn aus biefem "berumgefaeten metallifden Camen gange Freubenabenbe "für arme Teufel aufgeben; und wenn fie gerade bie Un= "Schuldigen fo felten haben: warum will man nicht für "bie geschonte Tugend und für bie Freude zugleich etwas "thun?"

Er sagte, er habe Moral gehört und verlange für seine außergerichtlichen Schenkungen und milben Stiftungen nichts als — Berzeihung. — Sein Flamin, ber ihn für eine forglose Säemaschine auf Felsen erklärte, verbrachte seine kleinen Ferien bis zu bem Sessiontisch in glühenden hoffnungen, an diesem Tische zu nüten, und' in Borbereitungen, um es zu

tonnen; oft wenn ber bobere Patriotismus mit Beiligenichein und Dofie = Glang aus bem Angeficht bes geliebten Alamine bervorbrach, fo ftanden Thranen ber freudigen Freundichaft in Biftore Augen, und im Augenblid einer lyrifchen Menschenliebe ichworen fich beibe an ihren Bergen fur bie Rufunft gegenseitige Unterftugung im Gutestbun und gemeinschaftliche Aufopferungen für bie Menichen gu. - 3br Unterschied mar blod wechfelseitige Uebertreibung - Rlamin mar gegen Lafter zu intolerant, Biftor zu tolerant - jener verwarf als Regierungrath wie Anabaptiften alle Refte und wie bie erften Chriften alle Blumen (in jedem Ginn) biefer liebte gleich ben Griechen beibes ju febr - jener batte ber Ehre Denichenopfer gebracht - biefer fannte feinen Ehrenräuber, ale bas eigne Berg, er fprang über ben papiernen Salb-Abel unferer jammerlichen Ehrenpunkte am Theetisch binmeg, und mar, fpottenb über ben Spott, nur bem boben Abel ber Tugend unterthan. - -

Biftor sog sich mit Laubfroschsügen an jedes Blumen-blatt der Freude an, an Kinder, an Thiere, an Dorf-Luper-kalien, an Stunden; — am liebsten aber hatt' er den Sonnabend. Hier that er Streifzüge durch die freudige Unruhe des Dorfes, vor Anechten vorbei, die ihre Sensen nicht magnetisch, sondern schärfer hämmerten, und vor der Ladenthüre des Schulmeisters, an der sein Auge als Schweizer oft eine halbe Stunde stand. Denn er konnte den St. Lünischen Handelsstor recht gut im kleinen Großavanturhandel des Schulmeisters demerken, der keine geringere Börse der Kausseute kannte, als die in seiner Posentasche. Aus diesem ostindischen Haus eine fah er spät die wohlseilen Freuden des Sonntags holen — der Grossiere (der Schulmeister wird

gemeint) machte, von ben Regerfflaven unterftutt, ben Sonntaamorgen bon St. Lune mit feinem Sprup fuß und mit feinem Raffee beiß; und fowol burch ben Tabactbau in Deutschland murbe biefer Sandelsberr in Stand gefest, mit Spiralwürften von Laufewengel bie Ropfe ber Pfeifen, als burch ben Geibenbau, ber Tochter ibre mit Gabbat=Bimpeln ju berforgen aus feinem Auerbachifden Sofe. - Unfern Belben fannte alles. Mus; eber Sundebutte webelte ibm ein Sund entgegen, bem er Brod bineingeworfen; aus jebem Kenfter ichrien ibm Rinder nach, Die er geneckt batte: und viele Buben, por benen er vorüberlief, bielten fich für glücklich, wenn fie eine Muge aufbatten - fie tonnten fie bor bem Berrn abnehmen. Denn fein erftes Treiben in St. Lune war die Gefchichte von St. Lune, die aus ben mundlichen Ronbuitenliften ber biftorischen Versonen felber und aus ber Reichspoftreiterin, aus ber Pfarrerin, gefchöpft werden mußte. Lette hielt als Plutarchin allemal zwei Charaftere wie Tücher zusammen; und ihr Mann las ihm nach bestem Wiffen und Bewiffen über bie Rirchen- und Reformagiongeschichte feines Beichtsprengels. Biftor legte fich auf biefe mifrofosmifche Beltgefchichte aus zwei Abfichten, erftlich, um fie - welches Brobftubenten auch bei ber größern porhaben - rein wieber zu vergeffen; zweitens, um im Dorfe fo zu Saufe zu feyn, wie ber Bettelvogt ober bie Bebamme, worans er ben Bortheil gu gieben hoffte, bag er betrübt wurde, wenn ein St. Luner verftarb, und fröhlich, wenn er vorber beirathete.

— Jeto schreitet die Geschichte wieder von einem Tage auf ben andern fort, gleichsam auf ben Steinchen im Strome ber Zeit. —

Go fcon mar alfo ber Frühling vor ihm vorüberge-

aangen mit Sabbatwochen, mit ben Pfingfttagen, mit weißen Bluten, bie bem Lenze allmälig wie Schmetterlingflugel ausfielen; - Biftor batte ben Befuch Le Baute vericoben. weil er bachte: "ich muß ohnehin bald genug vom weichen "Schoofe ber Natur herunter und auf bas Sof-Drathgeftell "binauf und auf ben Dbieftentrager (Thron) bee Bof-"Mifroffops;" - er hatte fich zwar täglich zugerebet, balb, noch vor Rlotilbene Unfunft, bingugeben, um auf feine Abfichten feinen Berbacht zu laben, aber immer vergeblich - als plöglich (benn Tage vorber war ber 13te Jul.) ber 14te erschien und mit ihm Rlotilbens Geract ohne fie. paffirte er (wie bie offiziellen Sundeberichte enthalten) wirtlich am 15ten ben Bach von St. Lune, und ging über bie Alpen ber fammerherrlichen Treppen, und fcblug auf le Bauts Ranapee fein Cafard-Lager auf. Er mußte, bag beute niemanb ba war, nicht einmal Dag.

"Der himmel erhalt' uns (fagt' er) die höflichkeit ge"fund; es wäre ohne sie nicht nur unter keinen Spistuben
"auszuhalten, sondern sie gibt auch Minutensteuer von Freu"den, indeß die Wohlthätigkeit nur Quartalsteuer und Kam"merzieler und Charitativsubstoien zahlt." herr und Frau
Le Baut waren so höflich als nie (ich schwöre darauf, sie
hatten etwas von Biktors Hof-Doktorhut und Doktorkrone
ausgewittert); nur wußten sie nicht, was für ein Mundftück auf ein so närrisch gewundnes Instrument, wie Biktor
war, auszuschrauben sei. Wie alle Studirstuben-Schalthiere
sprach er lieber von Sachen als Personen; Klamin aber umgekehrt. Für das Ehepaar gab's in keiner Messiade etwas
erhabeneres, als daß jest am Johannistage die italianische

Pringeffin fommen murbe; bavon fonnte fein Sterblicher genug reben, jumal auf bem Dorfe. 3ch weiß nicht, worin es Biftor verfah, bag er bie meiften Beiber auf bie Dleinung brachte, er liebe fie. Benug, bie Rammerberrin, bie in ibren Sabren nicht mehr Liebe, fonbern ben Schein ber Liebe forberte, bachte: "vielleicht!" Dan verfenne fie nicht: fie brachte zwar allemal bie erfte Stunde mit einem Manne auf ber Sternwarte ber Beobachtung gu; aber bie zweite nur bann im Sagbidirm, wenn bie erfte gludlich gewefen, und fie war falt genug, um nicht mehr zu boffen als zu feben; fie verspottete fogar jeben, ber bei ihr noch einer weiblichen Gitelfeit, Eroberungen zu leicht vorauszuseten, anders ichmeideln wollte, als öffentlich. Genua, fie beurtheilte beute unfern Biftor ju gunftig - in ihrem Ginn - ober gu ungunftig - in unferem; wie überhaupt bie blogen Sofleute nur bloge Sofleute errathen. - Bon Rlotilben fprach man fein Wort, nicht einmal von ber Beit ihrer Burüdfebr.

Ueberhaupt hatte die Le Baut einen ungeheuren Stolz in sich gegen ihre Stieftochter zu bestreiten, von dem mir mein Korrespondent hätte melden sollen, worauf er sich steiste, ob auf Berhältnisse oder auf Berdienste; denn beides war reichlich da, indem die Kammerherrin von des jetzigen Fürsten seligem Herrn Bater die H.— gewesen. — Ich und ein gescheidter Mann haben's hin und her überlegt, ob sie dem Cäsar in der Liebe oder im Ehrgeiz gleiche. Der gescheidte Mann sagt: "in der Liebe", weil eine Frau die Liebe nie vergesse, wenn ein Fürst ihr Lehrer darin gewesen. Des sel. Herrn Baters Herz hatte besonders zwei Schönheiten an

ibr angebetet, bie bor Beiten von ben Schotten \*) fo gern gefreffen wurden, nämlich ben Bufen und ben Steif. Großen haben ihre eignen grossieretes, bie ben Rleinen nicht träumen. 3ch wurd' es nicht bruden laffen, aber es mar am gangen Sofe befannt, und alfo auch vielen meiner Lefer. Da führte ber Teufel bie Beit ber, bie ihre Genfe bammerte und alles wegmähte, mas von beiben Reizen Heberbana in ihr Gebiet gemefen. Run balt bei Beibern an Bofen - es fei in einem Schulhof, Pacthof ober Biebhof - bie Gitelfeit, fobalb ber alte Saturn (b. i. bie Beit) biefe mit feinem Sichelmagen und mit bem fleinen Gefdut aus feiner Sanduhr anfällt, einen ber gescheibtften Rudzuge, bie ich tenne - bie Gitelfeit läffet fich aus einem Berte ober Gliebe nach bem anbern treiben - endlich aber mirft fie fich aus ben weichen Theilen in bie feften wie in fefte Plate, g. B. in Fingernagel, Stirne, Fuße u. f. w., und ba giebt fie ber Benter felber nicht beraus. Die Rammerherrin mußte fich einen folden festen Theil erft machen, namlich eine gorge de Paris und einen cul de Paris: biefe vier Grangbügel ibred Reichs mußten taglich gegen bie Grangverrückung ber Jahre aus Achtung für bas Gigenthum bergeftellt und erhöhet merben. Daraus ichließet nun ber gefceibte Mann, bag ihre Geele ihrem Rorper immer Raperbriefe fcpreibe.

Ich bin gerade ber Gegenfüßler vom gescheibten Mann und versechte, daß der Amor nur ihr frère servant, nicht ihr Logenmeister — ihr Adjutant, nicht ihr Generalissimus ist; — und bieß darum, weil sie noch immer an der Wie-

<sup>\*)</sup> Hieronym. cont. Jov. L. 2.

Bean Paul's ausgew. Werte. 111.

berberftellung ihres erften falomonischen Tempels, wo fie fonft am Sofe als Göttin neben bem Gott angebetet murbe, ibre eigne ober le Baute Sand anlegt - weil fie in biefem nichts beirathete, als ben Rammerherrnschluffel und feine Affembleen und feine Soffnungen bes fünftigen Ginfluffes weil fie an Rlotilben nicht bas Geficht, fonbern bas Gehirn anfeindet - weil ihre Liebe jest ohne Giferfucht ift. Namlich fie ftand mit bem Evangeliften Matthieu in einem gewiffen Liebeverftandniß, bas fich (nach unferm burgerlichen Gefühl) vom Saffe in nichts unterscheibet, als in ber -Dauer. Liebe-Berfiflagen waren ihre Lieberflarungen - ihre Blide waren Epigramme - feine Schaferftunden falgte er mit fomischen Ergählungen von feinen Schäferftunden an andern Orten - und gur Beit, wo ein heiliger Mann seinen Pfalm abzubeten pflegt \*), waren beibe ironisch. Gine solche erotische Berbindung ist nichts, als die Unterabtheilung irgend einer politifchen . . . Aber gurud gur Geschichte!

Der Rammerherr wollte seinem Saste jest etwas zeigen, was einen Doktor und Gelehrten mehr interessirte. Zu dem Zimmer, worin das Etwas war, kam man durch der Rammerherrin und durch Rlotildens Zimmer. Da man in jener ihrem einen Rasttag hielt: so standen Biktors Augen träumend auf Rlotildens Silhouette sest, die Matthieu neulich aus dem Nichts geschnitten, und die die Kammerherrin hier aus Schmeichelei gegen den Schattenreißer unter Glas aufgehangen hatte. Sonderbarer d. h. zufälliger Weise zersprang jeho das Glas über dem schönen Angesicht, und Vik-

<sup>\*)</sup> Bayle's Dictionnaire art. François d'Assise not. C.

tor und ber Bater fuhren gufammen. Denn letter mar mie bie meiften Großen aus Mangel an Beit abergläubig und ungläubig jugleich; und befanntlich halt ber Aberglaube bas Berfpringen eines Vorträtglafes für einen Borboten bes Todes des Urbildes. Der Bater warf fich angftlich die Erlaubnif vor, die er Rlotilden gegeben, fo lange in Majenthal zu bleiben, ba fie boch ba ibre Gesundheit in unnüten jugendlichen Schwärmereien verderbe. Er meinte ihre Trauer um ihre begrabene Biulia; benn fie war (erzählte er) blos por Schmerz über biefe, ohne alles Gepad, am erften Dai bieber geeilet; und fogar bie Rleiber ber geliebten Freundin hatte fie beute mit unter ben ihrigen gefchickt. Er brach beiter ab; benn Matthieu fam, ber Bruder biefer Giulia, ber fich nur zeigen und beurlauben wollte, weil er wie mehre von ber Stief-Brubergemeine bes Sofs ber Pringeffin entgegen reifete.

Biftor wurde stiller und trüber; seine Brust quoll ihm auf einmal voll unsichtbarer Thränen, deren Quelle er an seinem Herzen nicht sinden konnte. Und als man noch dazu durch Alotisdens stilles leeres Jimmer ging, wo Ordnung und Einsacheit an die schöne Seele der Besitzerin zu stark erinnerten: so siel sein plötliches gerührtes Berstummen auch andern auf. Er riß die Augen eiligst weg von einigen Blumenzeichnungen ihrer Hand, von ihrem weißen Schreibzeug und von der schönen Landschaft der Deltapete, und trat hastig auf das zu, was Le Baut aussperrte — es war kein edles Herz, was dieser mit seinem, odwol wie eine Kanone gebohrten, Rammerherrnschlüssel sperrer konnte (die Titularkammerherren in Wien heften nur einen hermetisch - versiegelten an), sondern sein Cabinet d'histoire naturelle öffnete

er. Das Rabinet hatte rare Eremplare und einige Curiosa — einen Blasenstein eines Kindes, 2/1, Joll lang und 2/1, Joll breit, oder umgekehrt — die verhärtete Hohlaber eines alten Ministers — ein Paar amerikanische Federhosen — erträgliche Fungiten und bessere strombi (z. B. eine unächte Wendeltreppe) — das Modell eines Hebammenstuhls und einer Säemaschine — graue Marmorarten aus Hos im Boigtland — und ein versteinertes Bogelnest — Doubletten gar nicht gerechnet — inzwischen zieh' ich und der Leser diesem todten Gerümpel darin den Assen vor, der lebte und der das Rabinet allein zierte und — besaß. Camper sollte von diesem lebendigen Exemplar den Kammerherrnsnops wegschneiden und solches seziren, um nur zu sehen, wie nahe der Asse

Ein Großer hat allemal irgend einen wissenschaftlichen Zweig, nach dem er nichts fragt, und auf den er sich also vorzüglich legt. Für Le Bauts wissenshungrige Seele war's gleich viel, ob sie in ein Siegel- oder in ein Gemmen- oder ein Pistolenkabinet eingestellet wurde. Wär' ich ein Großer: so würd' ich mit dem größten Eiser Knöpse — oder Entbindungen — oder Bücher — oder Nürnberger Waare — oder Kriege — oder recht gute Anstalten machen, blos aus verdammter langer — Weile, dieser Essigmutter aller Laster und Tugenden, die unter Hermelinen und Ordensternen hervorgucken. Nichts ist ein größerer Beweis der allgemein wachsenden Versienrung, als die allgemein wachsende Langeweile. — Sogar die Damen machen sich hundertmal aus bloßer platter Langerweile — Rurzweile; und der gescheibteste Mensch sagt seine meisten Dummheiten und der beste

, de

feine meisten Berläumdungen blos einem Birtel, der ihn hinlänglich zu langweilen weiß.

Der hoffunter mar ber Mufterichreiber bes Rabinets, um vielleicht berumzugeben. Biftor that ibm Unrecht burch bie medizinische Bermuthung, er affektire einen gewiffen fdmantenben weichen Bang vornehmer Debauches; benn er batt' ibn wirklich, und bas barum, weil er aus gang anbern ale Biftore iconen Grunden ungern - fag. Aber weiter! Wenn nicht bie Rammerberrin ben Borbang por Biftore Seele aus einander ichlagen und barin bie Gefinnungen gegen fich und Rlotilbe burch ben Schrecken, ben ich erzählen will, erforichen wollte; wenn's alfo bas nicht mar: fo fann es nichts als ein febr bofer Beift gewefen fenn. ber biefer Rammerberrin bie Sand führte zu einer Gilberftufe. hinter ber Stufe lag eine vielleicht von abgebrockeltem Urfenit verrectte Maus. Gine Leferin, bie in abnlichen Befabren als Dulberin litt, ftellet fich's vor, wie ber Rammerberrin war, ale fie mit bem Sarten etwas Beiches umgriff und bervorbrachte und bann erfah, mas es war. Gine mabre Dhumacht mar unvermeidlich. 3ch gefteh' es, ich murbe felber ihre Dhnmacht blos für eine verftellte halten, mare ber Unlag geringer, und g. B. ber Angriff nicht auf ihre Ginne, fonbern nur auf ihre Ehre gewesen; aber etwas anderes ift eine Maus. - Ueberhaupt mußte fie vor fo boshaften Buichauern, wie ihr Mann und ihr Bigisbeo ift, biefen fünften Afte-Mord langft von ihrem Theater wie vom gallischen verbannt haben; ja ich glaube, fie batte fich vor einem fiegenben Feind ihrer Tugend burch nichts (eine mahre Dhnmacht ausgenommen) fo lächerlich machen tonnen, als burch eine fcheinbare. Der Schreden über ben postiche-Tob beraubte ben Evangelisten bes Gebrauchs seiner Bernunft, und ließ ihm nur den Gebrauch seiner Bosheit und seiner Hände, mit benen er sogleich das Blendwerk und Sparrwerk ihres Bufens, kurz die ganze optische Brust zerris, um der wahren, in deren Brette er einen Stein hatte, nämlich ihr Herz, Luft genug zu machen. Aber Biktor drängte ihn weg und spriste sie, mit zärterer Achtung für ihre Reize und für ihr Leben, durch wenige Eistropfen wieder empor. Gleichwol vergab sie dem Junker alles, was sie errieth, und dankte dem Hosmedikus für alles, worin sie irrte . . .

—— Laffet mich einen Augenblick wegsehen von diesem Haß-Gespinnste, und die schönere Welt um mich mit Erquickung anschauen auf meiner Insel, wo kein Feind ist — und das plätschernde Spiel der Fische und Kinder am Ufer — und die spielende Mutter, die ihnen Blumen und hütende Blicke zuwirft — und die großen Ahornbäume, die sanft mit tausend Blättern und Mücken flüsternd dem unter den Wellen gautelnden Baumschlag entgegen schwanken — und wie die warme Erde und der warme Himmel in schlafender Liebe an einander ruhen und ein Jahrhundert ums andre gebären . . .

Biftor ging, bange vor bem Ende feiner ländlichen Tage, nach haus. — Der Sonnabend (ber 16te Junius) eilte fanft vorüber und schüttelte ein ganzes Blumenhaupt von bestügelten Samen zu neuen Freudenblumen unter dem Gilen auseinander.

Die Sterne glitten leise über seine Nacht. Ein freundlicher blauer Sonntagmorgen legte sich schwebend über bas geputte Dörfchen, und hielt ben Athem an, damit er nicht einmal eine reife Lindenblüte oder Dotterblumen-Spreu ausriß. — Biktor konnte bas Fortepianissimo aus bem Schlosse über bas ausruhende Dorf herübertönen hören und mußte mit der Engbrüstigkeit des glücklichen Sehnens seufzen: "ach wann muß ich aufhören, über diesem glänzenden stillen Meere, über diesem schönen Ankerplat des Lebens aufzuschwimmen?" — als das Schicksal antwortete: heute! Denn gerade heute, am Sountage, kam aus der Residenzstadt Flachsenfingen ein leichter Narr (im Grunde zwei) in einer eben so leichten Berline an, und packte ein Briefchen vom Lord an ihn aus.

"Den 21sten Junius (Donnerstags) trifft die italiä"nische Prinzessin in Kussewiz ein. Den Mittwoch reis' ich
"ab und präsentire Dich in St. Lüne dem Fürsten, der mich
"bis dahin begleitet. Doch bitt' ich Dich, am Sonnabend
"darauf Dich in die Insel der Vereinigung\*) zu be"geben, weil ich das Wenige, was ich Dir in St. Lüne aus
"Mangel an Gelegenheit nicht sagen kann, auf die Insel
"verspare. Du wirst mich dort tressen. Der lleberbringer
"dieses ist unser H. Hosapotheter Zeusel, in dessen hause
"Du Deine künstige Wohnung als Hosmedikus haben wirst.
"Lebe wohl!"

"Zeusel? (fragt ber Leser und benkt nach) ich kenne bie "Zeusel nicht!" — Und ich eben so wenig; aber er sage mir, geht es nicht zu weit? Und ist es nicht wahre Plackerei, daß ber Korrespondent dieses Werks durch alle Vorstellungen, die ich ihm durch ben hund thue, gleichwol nicht dahin zu brin-

<sup>\*)</sup> Sowol ber Sund als ich wiffen bavon, was das für eine Infel ift, weiter nichts.

gen ift, daß er's in dieser Hiftorie nur so ordentlich einrichtete, wie es ja in jedem elenden Roman und sogar im. — Buchthaus ift, wo jeder neue Züchtling den alten gleich in der ersten Stunde seine fämmtlichen Fata bis zu den Inizialprügeln des Eintritts, von denen der Historiser eben kommt, schon vorerzählt? Beim himmel! die Leute sesen und springen ja in mein Werk, wie in eine Passagierstube hinein, und kein Teusel und keser weiß, wer ihre hund' und Kagen sind.

"Ich wollt' - - " fagte Biftor und machte feche Debnzeichen barauf ale Apostrophen von eben fo vielen weggelaffenen Flüchen. Denn er follte jest aus ber 3bolle bes Canblebens in bie traveftirte Meneis bes Stadtlebens übergieben; und fein Steig ift boch elenber gepflaftert, ale ber von ber Studirstube in die Bof - Schmelzhütten und chambres ardentes, von ber Rube jum Gewühl. Bubem hatt' ibm Emanuel noch nicht geschrieben. Rlotilbe, ber Besperus jener zwei ichonen Abende, war gleich bem Besperus am himmel nicht ju feben über St. Lune. Bie gefagt, erbarmlich war ihm. Run war noch bagu biefer Beufel, fein fünftiger Miethherr, ber hofapotheter, fo ju fagen ein Narr, eben fo leicht wie feine Berline ober wie ber hoffourier, mit bem er fam, aber 53 Jahre alter ale ber Wagen, namlich 54 Jahr alt, und im Gangen ein menschliches Diminutiv und Effigalden an Leib und Seele, überall fpit gefchaffen, an Rinn, Rafe, Big, Ropf, Lippen und Achfel. Diefer feine Effigaal - benn ber Aal verfocht, er fenne eine gewiffe Feinheit, die nie die Sache eines Roturier mare, und er laugne nicht, baß fich feine Urahnen nicht Beufele, fonbern von Swoboda's gefdrieben - reifete mit bem Boffourier, ber in Ruffemig bas Quartiermeiftertbum fur bie fürftliche Braut verfah, babin ab, um fo lange ba ju fenn, als er ba unnöthig war. Zeufel wollte burchaus auf ben Rlachsenfingischen Sof mit etwas anderem Ginfluß haben, als mit feiner Rloftier - Waffertunft, und burch anderes auf ben Sofftaat wirfen, ale burch Genesblätter; baber taufte er alle gebeime Nachrichten (er befferte fie fogleich in öffentliche um), bie er über neue Luftericeinungen ber Sofluft einzog, theuer auf, und bann, wenn einige Leute von ben Thronftaffeln berabvurgelten, lächelte er fein genug und bemertte, er hoffe, diefe hatten ibn für ihren Freund genommen und fein Bein nicht gefeben, bas er ihnen aus feiner Apothete beraus beimlich untergeschlagen. Er mar trot einiger Bergensgute ein Lugner von Saus aus, nicht weil er boshaft, fonbern weil er fein feyn wollte; und bampfte feinen gefunben Berftand, um wißig zu perlen. -

Gegen Biftor, als fünftigen Hofmann und Gönner, wußt' er boch nicht ben aufrechten Hof-Unstand anzunehmen, ber sich und andere zugleich ehret; aber gegen die Pfarrleute beobachtete er die ordentliche Hof-Berachtung hinlänglich, und zeigte ihnen genugsam, wie wenig er, ohne Absichten auf den Sohn des Lords, nur über ihre Gartenmauer oder Fensterbrüftung geschauet hätte, geschweige gesommen wäre. Biftor haßte an seinem Nächsten nie etwas anders, als den Haß der andern Nächsten; und seine Achtung aller Stände, seine Berachtung aller Standes-Narren, sein Groll gegen Zeremonien und seine humoristische Zuneigung zu den kleinen Bühnen des Lebens machten den größten Kontrast mit dem pharmazeutischen Ausgusttierchen, und mit bessen Ekel vor Menschen und mit dessen Bücken vor Großen.

Biftor gab seinem Hausherrn breißig Gruße an ben Italianer Tostato in Kuffewiz mit, ber mit ihm von Göttingen aus 1½ Tag gereiset und gelacht und getanzt hatte.

— Der wegsahrende Apotheker ließ in Biktor einen verbrießlichen sauern Bodensatz zurück; sogar über den Blasbalgtreter, der jeden Sonntag den Kassee hinauftrug, konnt'er nicht wie sonst lachen. Ich will sagen, warum er sonst lachte.

Der Ruticher war bann rafirt und gwar aus ber erften Sand, von feiner eignen. Dun batte bas Rinn biefes tragen Bod-Infaffen mehr Maulwurfhugel - fo nenn' ich zierlich bie Bargen - vorgeftogen, ale nothig find jum Rafiren und Maben. Ingwischen hobelte ber alte Mann an ben Sonntag-Morgen - benn ba gieben bie gemeinen Leute gugleich ben alten Abam und bas alte Bemb aus, und laffen Sunden und Bart blos bie Berfeltage machfen - mit feinem Meffer fühn zwischen bem Bargen - Schagrin auf und nieber, und ichnitt ab. Nun wurde ber Menich erbarmlich mit feinem gerpflügten Gefichtvorgrund ausgeseben baben fo bag man batte Blut weinen muffen über bassenige, fo über bas Rinn biefes fleinernen Aluffaottes in rothen Linien ging - wenn ber Profektor wie ein Romer feine Bunben aus Dummbeit vorgezeigt batte: aber er zeigte nichts: er zausete, verftanbiger, Tabackschwamm in fleine Rappen aus und feste bie Dugen ben wunden bleffirten Bargen auf, und ftellte fich fo bar.

"Ein Spener, ein Kato ber jüngere, fagte Biftor, tomm' "einmal in meine Stube und lache nicht, wenn ein Balgtre"ter nachtommt mit Kaffeetaffen und mit sechzehn stalpirten
"Warzen und mit einem in Schwamm gebundnen Kinn, das

"aussieht wie ein Gartenfelsen, mit ichon vertheiltem Moos "bewachsen — ein Spener lache nicht, fage ich, wenn er "fann."

Er tonnt' es beute felber. Mube bes Tage ging er binaus in ben friedlichen Abend und legte fich mit bem Rücken über bie Bipfel eines fteilen Berge berüber; und als bie Sonne in ein Goldgewolfe aufgelofet über ben quellenden Blumenfirniß gitternd gerfloß und an bem Grafermeere ber Berge berunter fcwamm - und als er naber am warmen ichlagenden Bergen ber Ratur anlag, auf bie weiche Erbe wie ein rubender Todter bingefenft, Die Bolfen mit Geufgern in fich beruntergiebend, von weit berfommenben Binben überfloffen, von Bienen und Lerchen eingewiegt: fo tam bie Erinnerung, Diefer Rachfommer ber Denfchenfreube, in feine Seele, und eine Thrane in fein Auge, und Gehnsucht in die Bruft, und er munichte, daß ihn Emanuel nicht verfcmaben moge. - Ploglich naberten fich fleine Tritte feinen liegenden Dhren : er fuhr auf, erschraf und erschreckte. Ein ichwerer Reisewagen taumelte matt berauf; binten in ben Lacfaienriemen batten ftatt ber Bebienten brei bleiche Infanteriften bie Sanbe geftectt, bie jufammen nur ein eingiges Bein befagen, bas von Meifch war, indem fie auf fünf bolgernen Stelgfüßen ober Schufter-Abzeichen fußten, bie fie nebst noch etwas langerem von Sola, nämlich drei aut gearbeiteten Bettelftaben, bem Feinde abgenommen hatten ein Rutscher ging neben bem Bagen und eine Rammerfrau, und nabe am aufgesprungnen Biftor ftand Riptilbe.

Sie tam aus Maienthal. 3hm verfinsterte biefe plotliche Ueberstralung alle in feiner Seele aufgehangenen Gefestafeln, und er konnte die Tafeln nicht gleich lesen. Sie schauete ihn mit sanftern Stralen an als sonst, und die Sonne lieb einige dazu. Mit einem Lächeln, als erriethe sie seine Fragen, gab sie ihm einen — Brief von Emanuel. Ein zusammensahrendes Ach! war seine Antwort; und eh' er sich in zwei Entzückungen schicken konnte: war der Bagen schon oben und sie darin und alles davon.

Er zögerte zitternd, in ten stillen blauen Paradiessluß ber schönsten Seele, bie sich je ergoß, versunken zu schauen. Endlich blickte er die Züge einer geliebten Menschenhand, bie er noch nicht berührt hatte, an und las:

#### Sorion!

Auf einen Berg steigt ber Mensch wie das Kind auf einen Stuhl, um näher am Angesicht der unendlichen Mutter zu stehen, und sie zu erlangen mit seiner kleinen Umarmung. Um meine höhe liegt die Erde unter dem weichen Nebel mit allen ihren Blumenaugen schlasend — aber der himmel richtet sich schon mit der Sonne unter dem Augenliede auf — unter dem erblasten Arkturus glimmen Nebel au, und aus Farben ringen sich Farben los — der Erdball wälzt sich groß und trunsen voll Blüten und Thiere in den glühenden Schooß des Morgens. —

Sobald die Sonne kommt, so schau' ich in sie hinein, und mein Herz hebt sich empor und schwört Dir, daß es Dich liebt, Horion! . . . Durchglühe, Aurora, das Menschenherz wie dein Gewölf, erhelle das Menschenauge wie deinen Thau, und zieh in die dunkle Brust, wie in deinen Himmel, eine Sonne herauf! . . .

3ch habe Dir jeto geschworen — ich gebe Dir meine

ganze Seele und mein kleines Leben, und bie Sonne ift bas Siegel auf bem Bunbe zwischen mir und Dir.

Ich kenne Dich, Geliebter; aber weißt Du, weffen Hand Du in Deine genommen? Sieh, diese hand hat in Asien acht eble Augen zugeschlossen — mich überlebte kein Freund — in Europa verhüll' ich mich — meine trübe Geschichte liegt neben der Asche meiner Eltern im Gangesftrom, und am 24sten Junius des künftigen Jahres geh' ich aus der Welt. . D Ewiger, ich gehe — am längsten Tage zieht der glückliche Geist gestügelt aus diesem Sonnentempel, und die grüne Erde geht auseinander und schlägt über meine fallende Puppe mit ihren Blumen zusammen, und deckt das vergangne Herz mit Rosen zu . . .

Wehe größere Wellen auf mich zu, Morgenluft! Ziehe mich in beine weiten Fluthen, die über unsern Auen und Wälbern stehen, und führe mich im Blütengewölf' über funfelnde Gärten und über glimmende Ströme, und laß mich, zwischen stiegenden Blüten und Schmetterlingen taumelnd, unter der Sonne mit ausgebreiteten Armen zersließend, leise über der Erde schwebend sterben, und die Bluthülle falle zerronnen zu einer rothen Morgenflocke, gleich dem Ichordes Schmetterlings \*), der sich befreiet, in die Blumen herab, und den Blauhellen Geist sauge ein heißer Sonnenstral aus dem Rosenkelch des Herzens in die zweite Welt hinauf. — Ach ihr Geliebten, ihr Abgeschiedenen, seid ihr's, zieht ihr benn jest als dunkle Wellen \*\*) im bebenden Blau des him-

<sup>\*)</sup> Den Schmetterlingen entfallen in ihrer lesten Berwanblung rothe Tropfen, die man fonft Blutregen bieg.

<sup>\*\*)</sup> Wenn man lange ine himmelblaue ichauet: fo fangt es

mels bahin, wogen in jener Tiefe voll überhullter Welten jest eure Aetherhullen um bie verbeckten Sonnen? Ach kommt wieder, wogt wieder, in einem Jahr rinn' ich aufgelöft in euer herz!

— Und Du, mein Freund, suche mich bald! Dich kann auf der Erde keiner so lieben wie ein Mensch, der bald sterben muß. Du gutes Herz, das mir diese milden Tage noch zum Abschied in die Hände drücken, unaussprechtich will ich Dich lieben und wärmen — in diesem Jahr, wo ich noch nicht weggehoben werde, will ich blos bei Dir bleiben, und wenn der Tod kommt und mein Herz fordert, sindet er es blos an Deiner Brust.

Ich kenne meinen Freund, sein Leben und seine Zukunft. In Deinen kommenden Jahren stehen dunkle Marterkammern offen, und wenn ich sterbe und Du bei mir bift, werd' ich seufzen: warum kann ich ihn nicht mitnehmen, eh' er seine Thränen vergießet!

Ach Horion! im Menschen steht ein schwarzes Tobtenmeer, aus dem sich erst, wenn es zittert, die glückliche Insel der zweiten Welt mit ihren Nebeln vorhebt! Aber meine Lippen werden schon unter dem Erdenkloß liegen, wenn die kalte Stunde zu Dir kommt, wo Du keinen Gott mehr sehen wirst, wo auf seinem Thron der Tod liegt und um sich mäht und die ans Nichts seine Frostschatten und seine Sensen-Blise wirst. — D Geliebter, mein Hügel wird dann schon stehen, wenn Deine innere Mitternacht andricht; mit Jammer wirst Du auf ihn steigen und ergrimmt in die

an zu wallen, und biefe Luftwogen halt man in ber Kind- beit für spielende Engel.

fanften Sternenfrange blicken und rufen: \*) "Bo ift ber. "beffen Berg unter mir entzweigebt? Bo ift bie Emigfeit. "bie Maste ber Zeit? Bo ift ber Unenbliche? Das ver-"bullte 3d greift nach fich felber umber und ftoget an feine "falte Geftalt. . . . Schimmere mich nicht an, weites Ster-"nengefild, bu bift nur bas aus Karbenerben gufammenge-"worfene Gemalbe an einem unendlichen Gottesader-"thore, bas vor ber Bufte bes unter bem Raume begrab-"nen Lebens fteht. . . . Sohnet mich nicht aus, Geftalten "auf bobern Sternen, benn gerinn' ich, gerrinnt ibr auch. "Ein, Gin Ding, bas ber Denich nicht nennen fann, glubt "emig im unermeglichen Rauche, und ein Mittelpunkt ohne "Maß verkaltt einen Umfreis ohne Dag. — Doch bin ich .. noch; ber Befub bes Tobes bampft noch über mich binüber "und feine Afche bullt mich ju - feine fliegenben Felfen "burchbohren Sonnen, feine Lavaquiffe bewegen gerlaffene "Belten, und in feinem Rrater liegt bie Borwelt ausge-"ftredt und lauter Graber treibt er auf. . . . D Soff-.. nung, wo bleibft bu?" . . .

Walle trunken um mich, befeelter Goldstaub, mit beinen dünnen Flügeln, ich zerdrücke bein kurzes Blumenleben nicht — schwelle herauf, taumelnder Zephyr, und spüle mich in deine Blütenkelche hinab — o du unermeßlicher Stralenguß, falle aus der Sonne über die enge Erde und führ' auf deinen Glanzfluthen das schwere Herz vor den höchsten Thron, damit das ewige unendliche Herz die kleinen an Alsche gränzenden nehme und heile und wärme!

<sup>\*)</sup> Diefer Monolog ift ein Stud aus einer fruhern fcwarzen Stunde, Die jedes Berg von Empfindung einmal ergreift.

Ift benn ein armer Sohn biefer Erbe fo unglucklich, baß er verzagen kann mitten im Glanze bes Morgens, fo nahe an Gott auf ben heißen Stufen feines Throns?

Rliebe mich nicht, mein Theurer, weil mich immer ein Schatten umgingelt, ber fich taglich verbunfelt, bis er endlich ale eine fleine Racht mich einbauet. 3ch febe ben Simmel und Dich burch ben Schatten; in ber Mitternacht ladle ich und im Nachtwind geht mein Athem voll und warm. Denn, o Menfch, meine Seele bat fich aufgerichtet gegen bie Sterne: ber Menich ift ein Engbruftiger, ber erftict, wenn er liegt und feinen Bufen nicht aufbebt. - Aber barfft Du bie Erbe, biefen Borhimmel, verachten, ben ber Ewige gewürdigt, unter bem lichten Beer feiner Belten mitzugeben? Das Grofe, bas Göttliche, bas Du in beiner Geele haft und in ber fremben liebft, fuch' auf feinem Sonnenfrater, auf feinem Planetenboden - Die gange zweite Belt, bas gange Elpfium, Gott felbft ericbeinen Dir an feinem anbern Drt, als mitten in Dir. Gei fo groß, bie Erbe ju verschmaben, werbe größer, um fie ju achten. Dem Mund, ber an fie gebudt ift, icheint fie eine fette Blumen-Gbene - bem Menfchen in ber Erdnabe ein buntler Beltforper - bem Menfchen in ber Erdferne ein fchimmernber Mond. Dann erft flieget bas Beilige, bas von unbefannten Soben in ben Menfchen gefentt ift, aus Deiner Geele, vermischt fich mit bem irbifchen Leben, und erquickt alles was bich umgibt: fo muß bas Baffer aus bem himmel und feinem Bewolf' erft unter bie Erde rinnen und aus ihr wieder aufquellen, eh' es zum frifchen bellen Trunk geläutert ift. - Die gange Erbe bebt jeto vor Bonne, daß alles ertont und fingt und ruft, wie Gloden unter bem Erdbeben von felber erflingen.

— Und die Seele bes Menfchen wird immer größer gemacht vom naben Unfichtbaren —

3ch liebe Dich febr! -

Emanuel.

Horion las durch schwimmende Augen: "ach, wünscht' "er, wär' ich schon heute mit meinem unordentlichen Herzen "bei dir, du Berklärter!" und jest siel ihm erst die Nähe des Johannistages ein, und er nahm sich vor, ihn da zu sehen. Die Sonne war schon verschwunden, die Abendröthe sant wie eine reise Aepfelblüte hinab, er fühlte nicht die heißen Tropsen auf seinem Angesicht und den Eisthau der Dämmerung an seinen Händen, und irrte mit einer von Träumen erleuchteten Brust, mit einem beruhigten, mit der Erde ausgesöhnten Herzen zurück. —

— Beiläufig! ist's benn nöthig, daß ich eine Schusschrift ausarbeite für Emanuel als Stylisten und als Styliten (im höhern Sinne)? Und wenn sie nöthig ist, brauch' ich darin etwas anders beizubringen als dieses — daß seine Seele noch das Echo seiner indischen Palmen und des Gangesstromes ist — daß der Gang der bessern entsesselten Menschen, so wie im Traume, immer ein Flug ist — daß er sein Leben nicht wie Europäer mit fremdem Thierblut düngt oder in gestorbnem Fleisch auswärmt, und daß dieses Fasten im Essen (ganz anders als das Ueberladen im Trinsen) die Flügel der Phantasse leichter und breiter macht — daß wenige Ideen in ihm, da er ihnen allen geistigen Nahrungsaft einseitig zuleitet, (welches nicht nur Wahnssinige, sondern auch außerordentliche Menschen von ordentlichen abtrennt) ein unverhältnismäßiges Gewicht besommen

muffen, weil die Früchte eines Baums besto dider und füßer werden, wenn man die andern abgebrochen — und bergleichen mehr. — Denn aufrichtig zu sprechen, die Leser, die eine Schutschrift begehren, bedürfen selber eine, und Emanuel ist etwas besseres werth als einer — peinlichen Defension. —

Jeho sprang dem helben der Trost wie eine Quelle auf, daß er am Donnerstag seine Seelenwanderung durch die Natur, seine Neise, anhebe: "beim henfer! sagt' er auf"hüpsend, was hat ein Christ da nöthig, daß er Nothmün"den schlägt und Trauermäntel umthut, wenn er am Don"nerstage nach Kussewiz zur Uebergabe der italiänischen
"Prinzessin reisen kann — und am Sonnabend nach der
"Insel der Bereinigung, und noch am nämlichen Tage,
"welches Ein Tag vor Johannis ist, nach Maienthal-zu
"seinem Theuern, zu seinem Engel?" —

D himmel, ich wollt', er und ich wären schon über bie Reise her — wahrhaftig sie kann, wenn mich nicht alle hoffnungen belügen, vielleicht ganz erträglich werben! —

— Unter ber Wochenbetstunde des Mittwochs rollten zwei Wägen vor; aus dem vollen traten der Lord und der Fürst, aus dem leeren nichts. Die alte Appel hatte sich prächtig angekleidet und in die Speisekammer eingesperrt. Der Kaplan war glücklicher, er dozirte im Tempel. Man macht selten ein gescheidtes Gesicht, wenn man vorgestellt wird — oder ein dummes, wenn man vorstellt. Der Lord sührte dem Fürsten seinen Sohn als ein Unterpfand seiner künstigen Treue in die hände und ans herz, aber mit einer Würde, die eben so viel Chrsucht erward, als sie erwies. Mein guter held betrug sich wie ein — Narr; er hatte

weit mehr Wit, als unfre Achtung gegen Höhere ober bie ihrige gegen uns verstattet; ein Talent, bas außer bem Hof-Lehnbienste sich äußert, kann als Hochverrath betrachtet werden.

Sein Wis war blos eine verstedte Verlegenheit, worin ihn zwei Gesichter und eine britte Ursache sesten. Erftlich bas fürftliche . . .

— Wenn sich bie Lesewelt beschwert, daß so allmälig, wie sie sehe, ein neuer Name und Aktör nach dem andern in diesen Benusstern hereinschleiche und ihn so voll mache, bis aus dem historischen Bildersaal ein ordentlicher Bokabelsaal werde, in welchem sie mit einem Adrestalender in der Hand herumwandeln müsse: so hat sie wahrhaftig nur zu sehr Recht, und ich habe mich selber schon am meisten darüber beschwert; denn mir bleibt am Ende doch die größte Last auf dem Halse, weil seder neue Trops ein neues herausgezogenes Orgelregister ist, das ich mit spielen muß und das mir das Niederdrücken der Tasten sauerer macht; aber der Korrespondent schickt mir im Kürdis, ohne anzusragen, alle diese Einquartierung zu, und der Schnakenmacher schreibt gar, ich sollt' es nur der Welt sagen, es komme noch mehr Bolk.

Das fürstliche Gesicht setzte ben Helben in Berlegenheit, nicht weil es imponirte, sondern weil es dieses bleiben ließ. Es war ein Wochentag = und Kurrentgesicht, das auf Münzen, aber nicht auf Preismedaillen gehörte — mit Arabessen = Zügen, die weder Gutes noch Böses bedeuten von wenigem Hof-Mattgold überssogen — eingeölet mit einem sansten Del, das die stärksten Wellen erdrücken konnte — eine Art süßer Wein, mehr den Weibern als Männern

Bon ben feinsten Wendungen, Die Biftor ju erwiebern gefonnen war, ftand nichts zu boren und zu feben: aber von paffenden leichten besto mehr. Biftor wurde burch ben Rampf und Bechfel zwischen Soflichkeit und Bahrheit verlegen. Die gefelligen Berlegenheiten entsteben nicht aus ber Ungewißheit und Unwegsamfeit bes Steige, fondern auf ben Rreugmegen ber Bahl und zwischen ben zwei Beubundeln des icholaftifchen Efele. Biftor, beffen Soflich = feit immer aus Menschenliebe entsprang, mußte bie beutige aus Eigennut entfpringen laffen; aber biefes wollt' ihm eben nicht ein. Außer bem Bater = Geficht, vor bem ichon bei ben meiften Rinbern bas gange Raberwerf eines freien Betragens fuarrt und fodt, macht' ibn brittens bas verlegen und wigig, daß er etwas haben wollte. 3ch fann's einem jeden - einen Sofmann ausgenommen, beffen Leben wie bas eines Chriften ein beständiges Gebet um etwas ift - ansehen, wenn er gur Thur bereinfommt, ob er ale 211= mofensammler und Wertheiliger ober als bloger Freubenflubbift einspricht.

Noch ehe die Leute aus der Rirche gingen, fassete Biftor schon herzliche Liebe zum Fürsten — die Ursache war, er wollt' ihn lieben und stände der Teufel selber da. Er sagte oft, gebt mir zwei Tage oder Eine Nacht, so will ich mich verlieben, in wen ihr vorschlagt. Er fand mit Bergnügen auf Jenners Gesicht keinen Sekunden-, keinen Monatzeiger der Schäferstunden, mit denen ein guter Cäsar sonst gern die langweiligen Ehejahre wie mit Klitterwochen zu durchschießen sucht: sondern in seinem Gesichte war nichts als Enthaltsamkeit ausgeschlagen, und Viktor pslichtete lieber dem Gesichte als dem Ruse bei. Er schießet seht; denn auf

das männliche Gesicht — ob es gleich, wie gewisse Gemälbe aus Schreib-Lettern, eben so aus lauter Buchstaben der Physiognomik gemacht ist — hat doch die Natur die Lesemütter und Malzeichen der Bollust sehr klein geschrieben, auf das weibliche aber größer; welches ein wahres Glück für das erste und stärkere und — unkeuschere Geschlecht ist. Ueberhaupt ist Schebrechen für Jenner-Fürsten nichts als eine gelindere Art von Regieren und Kriegen. Und doch stellen rechtschaffene Regenten die Weiber, sobald sie solche erobert haben, stets dem vorigen Eheherrn mit Vergnügen wieder zu. Es ist aber dieß dieselbe Größe, womit die Römer den größten Königen ihre Reiche wegnahmen, um sie nachher damit wieder zu beschenken.

Da Fürsten nicht wie die Juristen bose Christen, sonbern lieber keine sind: so nahm Jenner unsern Biktor durch
verschiedene Funken von Religion und durch einigen haß
gegen die gallischen Enzyklopäbisten ein; wiewol er einsah,
daß für einen Fürsten die Religion zwar ihr Gutes, aber
auch ihr Schlimmes habe, da nur ein gekrönter Atheist, aber
kein Theist das unschähdere privilegium de non appellando
besit, das darin besteht, daß die beschwerte Partei nicht
(per saltus ober durch einen salto mortale) an die höchste
Instanz außerhalb der Erde appelliren darf.

Das Gefpräch war gleichgültig und leer wie jedes in solchen Lagen. Ueberhaupt verdienen die Menschen für ihre Gespräche stumm zu seyn; ihre Gedanken sind allezeit besser als ihre Gespräche, und es ist Schabe, daß man an gute Röpfe keinen Barometrographen ober kein Setklavier anbringen kann, das außen alles nachschreibt, was innen gebacht wird. Ich wollte voetten, jeder große Ropf geht mit

einer ganzen Bibliothet ungebruckter Gebanken in bie Erbe, und blos einige wenige Bücherbretter voll gedruckter läffet er in bie Belt auslaufen.

Biftor ftellte an ben Fürften bie gewöhnlichen mebiginischen Kragftude, nicht blos als Leibargt, sonbern auch als Menich, um ihn zu lieben. Dbgleich Leute aus ber großen und größten Belt wie ber Unter-Denfch, ber Urangutang, im 25ften Sabre ausgelebt und ausgestorben baben - vielleicht find beswegen bie Ronige in manchen ganbern ichon im 14ten Jahre munbig - fo batte boch Jenner fein Leben nicht fo weit jurudbatirt, und war wirklich alter als mander Jungling. - Um meiften bemächtigte fich ber Fürft bes guten warmen Bergens Gebaftians burch bas ichlichte Betragen ohne Unfpruche, bas weber ber Gitelfeit noch bem Stolze biente, und beffen Aufrichtigfeit fich burch nichts von ber gewöhnlichen unterschied, ale burch Reinheit. Biftor batte fcon Bafallen neben bem Munde ihres Lehnherrn fo fteben feben, daß ber lette aussah wie ein Saififch, ber quer einen Menichen im Rachen tragt; aber Jenner glich einem Betermannchen \*), bas barin einen hubichen Stater vorweift.

Dem hoffaplan war's, da er kam, in seinem Erstaunen über einen gekrönten Gast unmöglich, Lippe oder Fuß
zu rühren; er verblieb unbeweglich in der weiten Wasserhose
bes Priesterrocks, der um ihn wie um Marzipan ein Regalbogen geschlagen war. Das einzige, was er sich erlaubte
und erfrechte, war — nicht die Bibel (den Mauskloben)
wegzulegen, sondern die — Augen heimlich in der Stube

<sup>\*)</sup> So beißet ber Fifch, in beffen Maule Petrus Die Steuer Chrifti gefunden.

herumzutreiben, um herauszubringen, ob fie gehörig geheftet, foliirt und überfchrieben fei von ben Stuben - Registratorinnen.

Der Fürst reisete sogleich mit dem Lord weiter, der seinen Abschied vom Sohne und seine Abschiedpredigten bis auf den einsamen Tag auf der Insel der Bereinigung versparen mußte. Der Sohn bekam zur Nachdarschaft des Fürsten Lust, wenn er dessen Betragen gegen seinen Bater überdachte; er hatte die doppelte Freude des Kindes und des Menschen, da sein Bater das eigne Glück in das Glück des armen Landes verwandelte und blos, um Gutes zu thun, in dem Thronselsen sich Fußtapfen austrat, wie man in Italien die Fußtritte der Engel, die erschienen und beglückten, in den Felsen zeigt. Andre Günstlinge gleichen dem Henter, der sich im Sande Fußstapfen aushöhlt, um sester zu stehen, wenn er — köpft.

In ber ausgeleerten Stube wurde unter Eymanns Gliebern — er stand noch im Priesterrock-Schilderhaus — der Beigesinger zuerst wach, der sich ausstreckte und dem Familienzirkel das Bette wies: "es wäre mir lieber und dienlicher, "sagte er, hätte man mich mit diesem Lumpen todt strangu-"lirt, als daß ihn der Serenissimus ausspionirt." Er meinte aber seine eigne beschmutzte Halsbinde, die er selber in das Ehebette — die Kunstammer und den Packhof seiner Wäsche — geworfen hatte. Wenn man ihm einen Qual-Einfall widersprach, so bewies er ihn so lange, dis er ihn selber glaubte; räumte man ihn aber ein, so sann er sich einige Strupel aus und nahm eine andere Meinung an: "durch "die Vorhänge muß seine Durchlaucht unsehlbar den Fetzen "gesehen haben," versetzte er. Endlich bereisete er alle Pläte,

wo Jenner gestanden hatte, und visirte nach der Lumpenbinde und untersuchte ihre Parallaxe. "Ans Blenden der "Fenster muffen wir uns halten, wenn wir ruhig bleiben "wollen," beschloß er und —

ich.

Nachschrift. Ich werbe allemal nach einem achten Kapitel — weil ich gerade 2 hundstage in Einer Woche fertig bringe — bemerken, daß ich wieder einen Monat lang gearbeitet habe. Ich berichte daher, daß morgen der Junius angeht.

### Erfter Schalttag.

Müssen Traktaten gehalten werden, oder ift es genug, daß man sie macht? —

Das lette. — Heute übt ber Berghauptmann zum erstenmal auf bes Lesers Grund und Boben das Necht (Servitus
oneris ferendi, oder auch Servitus projiciendi) aus, das er
nach dem Vertrag vom 4ten Mai wirklich besitt. Die Hauptfrage ist jett, ob ein Hunds-Vertrag zwischen zwei so gropen Mächten — indem der Leser alle Welttheile hat, und
ich wieder den Leser — nach dem Schließen noch zu halten ist.

Friedrich, ber Antimachiavellift, antwortet uns und ftütt sich auf ben Machiavell: allerdings muß jeder von uns sein Wort so lange halten, als er — Nugen bavon hat. Dieses ift so wahr, daß folche Traktaten sogar nicht gebrochen

wurden, wenn sie nicht einmal — geschlossen waren; und die Schweizer, die noch 1715 einen mit Frankreich beschworen, hätten eben so gut in allen Rantons die Finger ausheben und beeidigen können, daß sie alle Tage ordentlich ihr Wasser lassen wollten.

Sobald aber ber Nugen von Berträgen aufhört: so ist ein Regent befugt, beren zweierlei zu brechen — bie mit andern Regenten, bie mit seinen eignen Landes-Stieffindern.

Mle ich noch im Rabinet arbeitete (fcon um 6 Uhr mit bem Flederwisch, bie Seffiontische abzustäuben, nicht mit ber Reber) hatt' ich ein gescheibtes fliegendes Blatt unter ber letten, worin ich bie Traftaten-Duberture: au nom de la Sainte Trinité, ober in nomine sanctissimae et individuae Trinitatis, für bie Chiffre ausgeben wollte, welche die Befandten zuweilen über ihre Berichte jum Beichen fegen, baß man bas Gegentheil zu versteben babe - es murb' aber nichts aus bem fliegenden Blatt als ein - Manuftript. In biefem war ich einfältig genug und wollte ben Fürften erft rathen, von Noth-Lugen und Roth-Bahrheiten ber Traftaten muften fie in jeber Breite und Stunde befliniren und inkliniren; ich wollte bie Staatekangleien in einen Bintel zu mir beranvfeifen und ihnen in bie Dhren fagen: ich wurd' es, und batt' ich nur neun Regimenter in Golb und hunger, nie leiben, bag man mir mit bem Bache und Siegellack ber Bertrage Banbe und Ruge gusammenpichte und mit ber Dinte bie Alugel verklebte; bas wollt' ich in bie Staatspraxis erft einführen - aber bie Staatstangleien lachten mich von weitem in meinem närrischen Bintel aus und fagten: ber Pfeifer muß glauben, wir machen's anders.

In ben Berten bes S. Bertommen - bes beften

beutiden Bubligiften, ber aber feine acta sanctorum ichreibt -- wird es erwiesen, bag ein Landesfürft bie Bertrage, Privilegien und Bewilligungen zwifden feinem Borfahrer und ben Unterthanen gar nicht zu beobachten brauche; baraus folgt, bag er noch weit weniger feine eignen Bertrage mit ihnen zu halten vonnöthen habe, ba ihm bie Rugniegung biefer Bertrage, Die in nichts als im Salten ober Brechen beftebt, offenbar ale Gigenthumer gebührt. S. Berfommen fagt bas nämliche auf allen Blättern und fcwort gar bagu. - Ja fann es einen Defan ober Reftor Magnififus geben, ber fo wenig Bernunft annimmt, baf ibm ba boch nach einer allgemeinen Annahme ein Ronig nicht ftirbt, und mithin Bor- und Nachfahrer ju Ginem Mann ineinandervermachfen - nicht ber Schluß baraus beigubringen ift, bag ber Nachfahrer feine eignen Bertrage fur bie feines Borfahrers halten und mithin, ba beibe nur Gin Mann find, eben fo gut wie geerbte brechen fonne?

Wer philosophisch barüber reben wollte, ber könnte barthun, daß überhaupt gar kein Mensch sein Bort zu halten brauche, nicht blos kein Fürst. Nach der Physiologie rückt der alte Körper eines Königs (eines Lesers, eines Berghauptmanns) in drei Jahren einem neuen zu; — Hume treibt's mit der Seele noch weiter, weil er sie für einen dahinrinnenden (nicht gestrornen) Fluß von Erscheinungen hält. So sehr also der König (Leser, Autor) im Augenblick des Bersprechens an dessen Haltung gesesselt ist: so unmöglich kann er noch daran gedunden seyn im nächsten Augenblick darauf, wo er schon sein eigner Nachsahrer und Erbe geworden, so daß in der That von uns beiden am 4ten Mai hier kontrahirenden Wesen am heutigen Mai nichts

mehr da ist, als unfre bloßen Posthumi und Nachsahrer, nämlich wir. Da nun glücklicherweise niemals in einen und benselben Augenblick zugleich Bersprechen und Halten hineingehen: so kann die angenehme Folge für uns alle daraus fließen, daß überhaupt gar keiner sein Wort zu halten verbunden sei, er mag Ruppel oder Sägespan eines Thrones seyn. Auch die Posseute (die Thron-Eckenbeschläge) setzen sich diesem Sabe nicht darwider.

Das Publifum wirb gebeten, die Borrebe für ben zweiten Schalttag zu halten, bamit icones Chenmaß ba ift.

### 9. hundsposttag.

himmels Morgen, himmels Rachmittag — haus ohne Mauer, Bette ohne haus. —

Ach der arme Bergmann, der Minirer im Steinsalz und der Insel-Neger haben in ihrem Kalender keinen solchen Tag, als hier beschrieben oder wiederholet wird! Sebastian stand Donnerstags schon um 3 Uhr auf dem Flugdrett seines Bienenstocks, um in Großkussewiz in Einem Tage anzulanden und um wegzuseyn, eh' man auf war. Ein Leser, der einen Atlas unten auf dem Fußboden hat, kann unmöglich diesen Marktslecken, wo die Uebergabe der Fürstendraut vorgeht, mit einem Namenvetter von Dorf verwirren, den die Stadt Rostock zu ihrem undeweglichen Bermögen geschlagen. Das ganze Haus hatte ihn leider so lieb, daß es schon eine

halbe Stunde früher aus den Morgenfedern, woraus die größten Flügel der Träume gemacht werden, heraus war. Unter dem Getöse der Wagenketten, der Hunde und Hähne trennte er sein sanstes Herz von lauter liebenden Augen, und indem ihn das Klopfen des einen und das Erweichen der andern verdroß, wurde alles noch ärger; denn der äußere Lärm stillt den innern der Seele.

Draußen schwammen alle Grasebnen und Samenfelder im Tropfbad des Thaus und im kalten Luftbad des Morgenwinds. Er wurde darin wie heißes Eisen gehärtet; ein Morgenland voll unübersehlicher Hoffnungen umzog ihn, er entkleidete seine Brust, warf sich brennend ins tropfende Gras, wusch sich (aber nicht aus höhern Absichten der Mädchen) das seite Gesicht mit flüssigem Juniusschnee, und trat, mit straffern Fibern bespannt, aus dem Tropfbad in den Anzug zurück — blos Haar und Brust steckt' er in kein Gefängniß.

Er ware gewiß eher abgegangen; aber er wollte bem Monde ausweichen, ben er so wenig mit der Sonne gatten konnte, als die Rinder von beiden, nämlich Nachtgebanken mit Morgengedanken. Denn wenn die Morgenwolken um den Menschen thauen, wenn die liebenden Bögel schreiend durch ben Glanznebel schießen, wenn die Sonne aus der Bolkenglut vorschwillt: so drückt der erfrischte Mensch seinen Fuß tiefer in seine Erde ein, und wächset mit neuem Lebens-Epheu fester an seinen Planeten an.

Langsam watete er burch einen niedrigen hafelstanden-Gang und streifte ungern ihre erkalteten Rafer ab; er hielt an sich und ftand endlich, um sich zu verspäten, damit er nicht im naben Balbchen ware, wenn gerade die Sonne ihr Theater betrat. Er hörte schon den musikalischen Wirrwarr im Wäldchen — Rosenwolken waren als Blumen in die Sonnenbahn gebreitet — die Warte des Pfarrdorfs, dieser Hochaltar, worauf sein erster schöner Abend gebrannt, entstammte sich — die singende Welt der Luft hing jauchzend in den Morgenfarben und im Himmelblau — Funken von Bolken hüpsten vom Goldbarren am Horizont empor — endlich wehten die Flammen der Sonne über die Erde herein. . . .

Wahrlich, wenn ich an jedem Abende ben Sonnenaufgang malte und an jedem Morgen ihn fahe: ich wurde doch wie Kinder rufen: noch einmal, noch einmal!

Mit betäubten Sehnerven und mit vorausschwimmenden Farbenflocken ging er langfam in den Wald wie in einen dunkeln Dom, und fein herz wurde groß bis zur Andacht . . .

— Ich will nicht voraussetzen, daß mein Lefer ein so prosaisches Gefühl für den Morgen habe, um dieses poetische unerträglich mit Biktors Charafter zu finden — ja ich barf seiner Menschenkenntniß zutrauen, daß sie wenig Mühe habe, zwischen solchen entlegnen Tonarten in Biktor, wie Humor und Empfindsamkeit sind, den Leitton auszusinden; ich will mich also unbesorgt dem frohen Anschauen seiner weichen Seele und dem Vertrauen auf fremden Einklang überlassen. —

Der Benusstern und ein Weib blühen am schönsten am Morgen und Abend; auf beibe treffen dann die meisten Stralen ber Sonne. Daher war unferm Biktor im Balbe, als ging' er durch die Pforte eines neuen Lebens, da er an diesem feurigen Morgen mit der Sonne, die neben ihm von Zweigen zu Zweigen flog, durch das brausende Gehölze, hinweg unter vollstimmigen Aesten, die eben so viele bewegte Spiel-Balzen waren, über bas im grünen Sonnenfeuer stehende Moos und unter bem ins himmlische Blau getauchten Tannengrün burchwankte. — Und an diesem Morgen erneuerte sich in seinem Herzen bie schmerzhafte Aehnlichkeit von vier Dingen — von dem Leben, von einem Tage, einem Jahre, einer Reise, die einander gleichen im frischen Jubel-Ansang — im schwülen Mittelstück — im muben satten Ende. —

Draufen im Unfluge, im hintergrund bes Balbdens rollte por ibm bie Ratur ibr meilenlanges Altarblatt auf mit ben Sügel-Retten beffelben, mit feinen blendenben landbaufern, bie fich mit Barten wie mit Fruchtschnuren putten, und mit ben Miniaturfarben ber Blumchen, bie fich an ber filbernen Schonbeitlinie ber Bache bewegten. Und eine Bolfe trunfner, fpielender, ichwirrender Rleinwefen aus Geibenfaub gog und bing über bas mallenbe Bemalbe ber. -Belden Beg follte Biftor im Laborinth ber Schonbeit nebmen? - Alle 64 Stralen bes Rompaffes ftrecten fich als meameifende Arme aus, und er batte foviel Berftand, baff er fich feine Stunde vorfette, um angufommen - er wich baber überall rechts und links aus - er flieg in jedes Thal, bas fich hinter einem Sügel verftedte - er befuchte bie burchbrochnen Schattenwürfe jeber Baumreibe - er legte fich gu ben Rufen jeder ichonern Blume nieber und erquidte fich mit reiner Liebe an ihrem Beifte, ohne ihren Rorper abzufnicken - er war ber Reifegefährte bes gepuberten Schmetterlings, und fab feinem Ginmublen in feine Blume gu, und ber Gradmude folgte er burch Gebufche in ihre Brutzelle und Rinberftube nach - er ließ fich festmachen burch ben Rreis, ben eine Biene um ihn zog, und ließ fie ruhig in ben Schacht feines eignen Blumenstraußes einschlagen — er übte in jebem Dorfe, bas ihm ber bunte Grund vorhielt, die Durchganggerechtigkeit, und begegnete am liebsten Kindern, beren Tage noch so spielten wie feine Stunden —

Aber Menfchen vermieb er . . . .

Und boch fprang aus feinem Bergen eine bobe Quelle ber Liebe, bie bis jum entfernteften Bruber brang; und boch war er fo febr ohne Ichfucht, fo ohne jene empfindfame Intolerang, bie ben Grab und bie Quelle mit ber herrn buti = ichen gemein hat. - Der Grund aber mar ber: ber erfte Tag einer Reise war gang anbere ale ber zweite, britte, achtzigfte. Denn am zweiten, britten, achtzigften mar er profaifch, humoriftisch, gefellig, b. b. fein Berg bing fich wie gehatelter Same überall an, und foling bie Burgeln feines Glude in jebem fremben Schidfal ein. Aber am erften Tage famen verbullte Beifter aus alten Stunden in feine Seele, welche verschwanden, wenn ein Dritter fprach - eine fanfte Trunfenbeit, bie ibm ber Dunftfreis ber Ratur wie ber eines Beinlagers mittheilte, legte fich wie eine magifche Einfamteit um feine Seele . . . Warum will ich aber ben erften Tag schilbern, eh' ich ihn schilbere?

In ben ersten Stunden der Reise war er heute frisch, froh, glücklich, aber nicht selig: er trank noch, allein er war nicht trunken. Aber wenn er so einige Stunden mit schöpkendem Auge und saugendem Herzen gewandelt war durch Perlenschnüre bethaueter Gewebe, durch sumsende Thäler, über singende Hügel, und wenn der veilchenblaue himmel sich friedlich an die dampfenden Höhen und an die dunkeln wie Gartenwände übereinander steigenden Wälder anschloß; wenn

vie Natur alle Röhren des Lebensstromes öffnete, und wenn alle ihre Springbrunnen ausstiegen und brennend ineinander spielten, von der Sonne übermalt: dann wurde Viktor, der mit einem steigenden und trinkenden Herzen durch diese sliegenden Ströme ging, von ihnen gehoben und erweicht; dann schwamm sein Herz bebend wie das Sonnenbild im unendlichen Dzean, wie der schlagende Punkt des Räderthiers im katternden Wassertigelchen des Vergstroms schwimmt —

Dann lösete sich in eine bunkle Unermeglichkeit die Blume auf, die Aue und der Wald; und die Farbenkörner der Natur zergingen in eine einzige weite Fluth, und über der dämmernden Fluth stand ber Unendliche als Sonne, und in ihr das Menschenherz als zurückgespiegelte Sonne —

Alles ward Eins — alle herzen wurden ein größtes — ein einziges Leben schlug — bie grünenden Bilber, die wachsenden Bilbfäulen, der Staubklumpe des Erdballs und bie unendliche blaue Wölbung wurden das anblickende Angesicht Einer unermeßlichen Seele — —

Er mochte immerhin bie Augen zuschließen: in feiner bunteln Bruft ruhte noch biefe blühende Unendlichfeit. - -

Ach wenn er sich in die Wolfen hätte hinaufstürzen können, um auf ihnen durch den wehenden himmel über die unübersehliche Erde zu ziehen! — Ach wenn er mit dem Blütenduste hätte über die Blumen hinüberrinnen, mit dem Winde über die Gipfel, durch die Wälder hätte strömen können! — D jest wär' er einem großen Menschen lieber an das herz gefallen und trunken und weinend in seinen Busen versunken, um zu stammeln: "wie glücklich ist der Mensch!"

Er mußte weinen, ohne zu wiffen worüber - er fang

Worte ohne Sinn, aber ihr Ton ging in sein herz — er lief, er stand — er tauchte bas glühende Angesicht in die Wolke der Blütenstauden und wollte sich verlieren in die sumsende Welt zwischen den Blättern — er drückte das zerriste Angesicht ins hohe kühlende Gras, und hing sich im Taumel an die Brust der unsterblichen Mutter des Frühlings.

Wer ihn von weitem fah, hielt ihn für wahnsinnig; vielleicht jest mancher noch, ber es nie felber erfahren hat, daß durch die ausgehellte felige Bruft, wie durch ben beiterften himmel, Sturmwinde ziehen können, die in beiben in Regen zerstießen.

In biefer Taggeit feines Wiebergeburt-Tages aab fein Benius feinem Bergen bie Reuertaufe einer Liebe, Die alle Menichen und alle Befen in ihre Flammen faffete. - Es gibt gewiffe foftliche Wonne-Minuten - ach warum nicht Sabre? - wo eine unaussprechliche Liebe gegen alle menschliche Geschöpfe burch bein ganges Wefen flieget und beine Arme fanft für jeben Bruber aufthut. - Das wenigste mar, bag Biftor, beffen Berg in ber Sonnenfeite ber Liebe mar, jebem, ber ihm neben einem Berge aufftieß, gegen bie fteile Seite auswich - bag er vor feinem, ber angelte, vorüberaina, um feinen verfcheuchenben Schatten ins Baffer gu werfen - bag er langfam burch Schafe manberte und vor bem Rinbe, bas ibn icheuete, einen Umweg nahm. - Nichts ging über bie fanfte Stimme, womit er jebem Bilgrim mehr als biefen gludlichen Morgen munichte; nichts über ben vorausgerührten Blick, womit er in jedem Dorfe bie arme Saut, beren Schwielen und Marben und Schnittwunden einen Blutichwamm ober ichmergenlindernden Tropfen nöthig hatten, ausfundschaften wollte. "Ach, ich weiß es fo gut, ale ein Bean Paul's ausgew. Werte. 111. 13

"Famulus bei einem Professor ber Moral (fagt' er zu sich), "daß es keine Tugend, sondern nur eine Wollust ist, die "Dornenkrone von einer zerristen Stirne, den Stachelgürtel "von wunden Nerven wegzunehmen; aber diese unschuldige "Freude wird man mir doch vergönnen, und da auf so vie"len Wegen zersplitterte Menschen liegen, warum streckt auf "meinem keiner seine Hand aus, damit ich etwas hineinlegen "könnte für diesen unverdienten himmel in meiner Brust?"

Er wollte feine Freude einem fremben Bergen gum Roften entgegentragen, wie die Biene ihren Mund boll Sonig in bie Lippen einer andern übergibt. Endlich feuchten zwei Rinber baber, bavon eines ale Bugvieh an einem Schiebefarren angestrickt war, und bas andere vornen als ichiebenber Rubrmann nachgespannt. Der Rarren war mit feche locherichten Gaden voll Tannengapfen befrachtet, bie bas arme Befpann zu einem ichwindfüchtigen Reuer gufammenfuhr. Beibe vertaufchten baufig ihre Memter, um es auszubauern; und ber Auhrmann wollte immerfort fogleich wieder ber Gaul werben. "Ihr guten Rinder! fann benn nicht euer Bater "fchieben?"- "Der Baum bat ibm bie zwei Beine entzwei "gefchlagen."- "Go fonnte boch euer großer Bruder in ben "Wald?" - "Er muß bort brachen." - Biftor fand am Brachacker neben einem Bamme mit eben fo viel Farben als Löchern, und neben einem fcmutigen Brobfact, welches beibes bem Bruder angehörte, ber in ber Ferne mit einem halben Postzug magerer Rube auf ber Buhne biefes Auftritts aderte. - - Eine volle Sand, die fich in ben Schoof bes Elends ausleerte, machte Biftors fdwere Geele leichter wie bas rolle Muge, tas fich jener nachergoß; fein Gewiffen, nicht fein Eigennut, mar fein Ginmenber gegen bie Grofe seiner Gabe — er gab sie boch, aber in kleinen Münzsorten — bie Kinder verließen ihre Kausmannsgüter, und das eine lief über das Feld hinüber zum Pfluge und das andre ins Dörschen hinab zur Mutter. — Der Ackermann zog in der Ferne den Hut ab — wollte laut danken, konnte sich aber nur schnäuzen — ackerte ohne Hut heran — aber erst als er dem Jüngling den Dank nachrief, war dieser schon weit aus dem Gehör-Kreise hinausgessüchtet . . .

— Bunfche, lieber Lefer, nicht biefen ober ben kommenben Zwischenaft bes Menschengrams aus ben großen Auftritten ber glücklichen Natur heraus, und bein herz verbiene wie Biktor burch Geben bas Nehmen! —

Er tam in feiner gutherzigen Gile balb einem fieberfranten Schmiebegesellen nach, beffen Reisekoffer ober Mantelfact ein angefülltes Schnupftuch mar; am Steden trug er noch ein entfarbtes elenbes Stiefelpaar, bas er iconen mußte, weil bas andre, bas er an andern Steden, nämlich an ben Beinen ichleppte, noch elender und weniger ohne Karbe ale ohne ben Boben bazu mar. Ale er ben Riebrifchen schonend gegrußet und beschenkt batte, fo fab er ihm ins bleiche erftorbene Beficht, und er fonnte ibm einiges Schmer= gengelb nicht verfagen . . . Ach bas gange Schmerzengelb für bieses leben wird erft in einem boberen ausgezahlt! ... Als er ihn höflich ausgefragt und fich um feine hungrige Banberichaft, um feine Buchthaus-Roft, um fein Alüchten von ganber in ganber und um feinen bunnen Behrpfennig, ben ihm bie Deifterin abichlug, wenn ber Deifter aus mar, erfundigt batte: fo ichamte er fich vor bem Allgutigen feines Blumenfeldes von Entzückungen', welches er nicht mehr verbiene .. wie ber arme Teufel ba", und er begabte noch einmal nach — Und als er wieder ihn erwartete und sein funfzigjähriges Alter ohne Aussicht ersuhr, und ihn die Beklemmung überwältigte, die ihm allezeit alte, aber unentwickelte Menschen machten, graue Gesellen, alte Schreiber, alte Provisores, alte Famuli: so war er etwas entschuldigt, daß er wieder zurücklief und dem erstaunten Alten stumm die neuen Zeichen seiner übersließenden beglückenden Seele gab — Und als er in der neuen Entsernung sein in Liebe zergangnes, gleichsam nur um seine Seele schwimmendes Herz immer mehr nach Wohlthun dürsten und einen undegreislichen Hang zu neuem Geben und das Sehnen fühlte, irgend einem Menschen heute alles, alles hinzulegen: so merkt' er erst, daß er setz zu weich sei und zu selig und zu trunfen und zu schwach.

Sobald man im Dorfe bie gewiffen Nachrichten von diesem Durchgangzoll der Wohlthätigkeit in händen hatte: fo legten sich Nachmittags ungefähr 15 Kinder in verschiednen Posten an den Weg, besetzten die engen Pässe und stellten Schildwachen und ensans perdus aus, um Zollverkurzungen abzukehren . . .

Ein Mensch, ber aus brei geraden Stunden sieben krumme konstruirte wie Viktor, hat oft Hunger, aber sicher größern als er; — er nahm blos das Leibnisische Monaden-Mahl aus der Tasche, Zwieback und Wein, und speisete damit den an den Geist gehangnen ziehenden Magen ab, um die helle mit Himmelblau und himmelroth ausgewöllte See seines Innern durch keine hineingeworfnen Fleischstücke dunkel und schmutzig zu machen. Ueberhaupt haßte er Fresser als Menschen von zu grobem Eigennutz, so wie alle lebendigen Speckkammern, wo Fettlagen den Geist, wie Schnecklumpen

eine hütte, einquetschen. Die Seele, sagt' er, nimmt von ben Inlagen des Körpers, wie der Wein vom Obst, das neben ihm im Reller ist, den Geruch an, und im mephitischen Dampfe, in welchem die Seelen der Flachsensinger über den ihre Kartoffeln und Viere siedenden Braukesseln ihrer Magen zappeln, mussen wol die armen Bögelchen befossen und erstickt in dieses todte Meer herunterfallen.

Er brach feinen Zwieback nicht in einem Saufe, fonbern im Rnochengebäube, b. f. im Sparrwert eines Saufes, bas erft aus ben Sanden und Beilen ber Zimmerleute bor bas Dorf gefommen war. Indem er burch alle Abtheilungen und Unterabtheilungen biefes Baugerippes und auf einmal burch Stube, Ruche, Stall und Boben fab: fo bachte er: "wieber ein Schauspielbaus fur eine arme fleine Menichen-"truppe, bie bier ihre Benefigtomobie, ihre Bay's Bettler-"oper abfpielet, ohne bag eine Stimme aus ber großen "Loge fcreiet : bis! Ach bis biefe Balten ber Binterrauch "zu Ebenholz geräuchert hat, wird manche Augenhöhle roth "gequalet werben; mancher Nordwestwind bes Lebens wird "burchs Fenfter an zagende Bergen fahren, und in biefe Bin-"fel, bie erft bunkel vermauert werben, wird mancher Rucken "mit Quetichwunden vom Gewehrtragen bes burgerlichen "Lebens treten, um ben Schweiß abzutrodnen ober bas Blut. "-- Aber bie Freude (bacht' er fort und fab an bie Stelle "bes Dfens und bes Tisches) wird euch Insaffen auch ein "Paar Relfenbaume vors Fenfter fegen und mit bem Braut-"wagen ber brei S. Fefte und ber Kirmeg und ber Rindtaufe "bor eurer Sausthure, Die erft eingesett wird, vorfahren und "ablaben. - - Simmel, wie narrifch, bag ich mir bier im "gegitterten alles das lieber bente, ale in ben ausge= "mauerten Saufern bes Dorfes bort fehe!"

Unter bieser Tisch- und Baurebe, wobei kein Trinkglas zerschlagen wurde, strich die weiße Brust der Schwalbe tief über den Fuhrweg, und ihr Schnabel lub den gelöschten Kalk zu ihrem Dachstüden auf. Die Wespe hobelte sich aus dem Sparrwerk Papierspäne zu ihrer Zwiedel-Rugel. Die Spinne hatte ihr Spinnhaus schon ins große hineingeknüpft. Me Wesen zimmerten und mauerten sich im unendlichen Meere ihre kleinen Inseln; aber der wühlende Mensch wendet sich nicht um, und sieht nicht, daß ihm alles ähn-lich ist.

Sebaftian verließ fein bolgernes Gaftbaus, fein Berippe von einem Frankfurtischen rothen Saufe, trunkner und gludlicher, ale er aus einem ausgemauerten hatte geben konnen. In gewiffen Menschen breitet fich eine buntle Behmuth, ein befto größerer Seelen-Schatten aus, wenn bie Schatten außer ihnen am fleinften find, ich meine um 1 Uhr Nachmittags im Sommer. Wenn Nachmittage unter ber brutenben Sonne Wiefen ftarter buftend und mit gefentten Blattern, Balber fanfter braufend und rubend bafteben, und bie Bogel barin als ftumme Riguranten figen: bann umfaßte im Eben, morüber ichwül bas Blütengewölfe auflag, eine fehnfüchtige Beklommenheit fein Berg - bann wurd' er von feinen Phantaffen unter ben emigblauen Simmel bes Morgenlandes und unter bie Weinpalmen Sindoftans verweht - bann rubte er in jenen ftillen ganbern aus, mo er ohne ftechenbe Bedurfniffe und ohne fengende Leibenschaften auseinanderfloß in die träumende Rube bes Braminen, und wo bie Geele fich in ihrer Erhebung festhält und nicht mehr gittert mit ber gitternben Erbe, gleich ben Kirsternen, beren Schimmer nicht zittert, auf Bergen angeschauet — bann war er zu glücklich für einen beutschen Kolonisten, zu bichterisch für einen Europäer, zu schwelgenb für einen Nordpol = Nachbar . . . An jedem Sommermorgen besorgt' er, baß er am Sommernach= mittag zu weichlich phantasiren werbe.

Das Fasten — ber Wein — ber himmel — bie Erbe hatten heute seine Berzkammern so freigebig mit bem Schlaftrunk ber Bonne vollgegossen, daß sie, wenn nachgeschüttet wurde, überkließen mußten durch die Augen. Jene gossen nach; und hinter seinen verdunkelten Augen, in seinem überschatteten, mit dem Grün der Natur ausgeschlagnen Innern, das gleichsam abendrothe Borhänge dunkel machten, brach eine Farben-Nacht an, in welcher alle kleine Gestalten seiner Kindheit neblig aufstiegen — das erste Spielzeug des Lebens wurde ausgelegt — seine ersten Wonnemonate spielten wie kleine Engel auf einer Abendwolke, und sie konnten nicht in ihren Flügelkleidern um die große Wolke fliegen und die Sonne versengte sie nicht. — —

Ach was er längst vergessen, längst verloren — längst geliebt hatte — Lieber ohne Sinn und Töne ohne Borte — namenlose Gespielen — beerbigte Wärterinnen — verstordne Bedienten — biese alle wurden lebendig, aber vor ihnen voraus ging am größesten sein erster, sein theuerster Lehrer Dahore in England, und sagte zur zerschmolzenen Seele: "wir waren sonst beisammen." — D, dieser ewig geliebte Geist, der schon damals in unserem Viktor die Flügel sah, die sich nach der andern Welt aufrichten, der schon damals mehr der Freund als der Lehrmeister seines so weichen, so wogenden, so liebevollen, so ahnungvollen herzens war, die-

ser unvergeßliche Geist wollte nicht weichen, seine Gestalt schlug ben Leichenschleier zurück, sing an zu glänzen und an zu reben: "Horion, mein Horion, warst du nicht an meiner "Hand, warst du nicht an meinem Herzen? Aber es ist "lange," daß wir uns geliebt haben, und meine Stimme ist "dir nicht mehr kenntlich, kaum noch mein Angesicht — ach "die Zeiten der Liebe rollen nicht zurück, sondern ewig wei"ter hinab." Er lehnte sich an einen Baum und trocknete unaushörlich das Auge, das den Weg nicht mehr fand, und seine Blicke ruhten sest an den Wäldern, die nach St. Lüne geben, und an den neblichten Bergen, die sich vor Maienthal und vor seinen zweiten Lehrer stellen . . .

#### - Ruffewig fprang vor.

Aber ju balb; feine bewegte Geele wollte noch nicht unter fremde Menfchen. Es war ihm lieb, bag er an eine umgefturzte Rinne fließ, aus welcher Schafe Salg leden, und an einen Baun, ber fie ju Rachts behütet, und an bie Butte auf zwei Rabern, worin ihr Barter fchlaft. Er batte eine eigne Neugierbe und Vorliebe für fleine Nachbilber ber Baufer; er trat in ober an jede Roblerbutte, in jede Sagerund Bogelhutte, um fich mit feiner eignen Ginfdranfung und mit ben Parobien unfere fleinen Lebens und mit bem Erbgeschoß der Armuth ju betrüben und ju erfreuen. Er ging por nichts Rleinem blind vorbei, worüber ber Belt- und Beschäftmann verschmäbend ichreitet; fo wie er wieder vor feinem Pomp bes burgerlichen Lebens fteben blieb. Er machte alfo ein Thurchen am Fahr-Bette bes Schafere auf: es fah barin fo armfelig aus, und bas Stroh, bas Eiberbunen und Seibenfacte erfette, mar fo niedrig und gerfnullt, daß er fich unbeschreiblich bineinsebnte; er brauchte jest eine Taucherglocke, die ihn aus dem treibenden, drückenden erhabnen Meere um ihn absonderte. Ich wollt', man könnt' es den europäischen Kabinetten, dem Reichstag und dem Prinzipalkommissarius verbergen, daß er sich wirklich hineinlegte. Hier aber ging die Anspannung seiner Sinne, in welche die Bett-Pforte nur einen kleinen Ausschnitt vom himmelblau einließ, bald in die Erschlaffung des Schlummers zurück, und über das heiße Auge sank das Augenlied.

# 10. Sundsposttag.

Beibler - Dezilliren Beufele - Anfunft ber Pringeffin.

Seit einem Posttage schläft ber Belb. Die beutschen Regenforen souten mir ben Gefallen thun, ihn aufzu-fchreien. —

Aber Schelme sind sie, diese Nachrichter und Maskopeibrüber der Zensoren; sie wecken weder Leser noch Fürsten, nur homerische Schäfer auf. Die Sonne steht schon tief und gudt gerade wagrecht in sein D. Grahams-Bette, und er glübt noch vor ihr . . .

— Das Schafvieh mußt' es thun burch Blöten und Gloden. Als in seine aufgehenden Ohren die Thurmglode aus Groß-Aussewiz, unter Begleitung der Schafgloden, mit einem in Musit gesetzten Abendgebet eindrang — als in seine aufgehenden Augen der rothe Schattenriß der vergangnen Sonne, die seine heutigen Paradiese beschienen hatte, und

das Abendroth einfiel, bessen Goldblättchen der Abendwind den Wolsen anhauchte — als die wie sein Blumenstrauß bethaute Luft seine Brust erfrischte: so war der heutige schwüle Nachmittag um eine ganze Woche zurückgerollet; Biktor war in eine neue selige Insel herabgefallen; neugeboren und froh kroch er rückwärts aus seiner fahrenden Habe. "D ich tolles "Ich sagt' er — ich freue mich aber nicht außerordentlich "darüber, daß ein halbes Loth Schlaskörner eine ganze glüngende Welt im Menschen wegbaizen kann, ganz weg — und "daß das Umlegen des Körpers der Erdfall seines Pa"radieses und seiner Hölle wird."

Auf ber Landstraße sprangen zwei Sänftenträger in kurzem Galopp zwischen ben Tragestangen ihres lebernen Bürfels bahin. Er setze ihnen nach — ihre Last, dacht' er, muß ihnen noch viel leichter seyn als ein ganzes Land und bessen Zepter, die beibe gleichwol ein Regent, wie ein Gaukler den Degen tanzend zu tragen versteht auf der Nase, auf den Zähnen, auf allem. Sie trugen aber das schwerste Ding in der Welt, worunter oft Städte und Thronen und Welttheile einbrachen.

"Bomit fest ihr so herum?" fragt' er. — "Mit unserem allergnädigsten herrn!" — Januar war's — es ist aber den ästhetischen Kunstgriffen, womit ein Autor die Erwartung seiner Leser so außerordentlich anspannt, ganz gemäß, daß ich's nicht eher eröffne, was von Jenner in der springenden Sänste saß, als in dem folgenden Wort.

Sein Bild war's. Das Bruftstud reisete allemal vor ber Braut voraus, um bei Zeiten in ihrem Schlafzimmer anzukommen und fich an die Wand an einen Nagel zu begeben. Auf ber ganzen empfindsamen Reise hatte ber Ku-

bifinhalt ber Braut in lauter Zimmern geschlafen, an benen ber Flächeninhalt bes Bräutigams wie eine Kreuzfpinne bie ganze Nacht herunterhing . . .

Da ich mir durch den Barrieren - Traktat, den ich mit dem Better Leser abgeschlossen, das Recht auf keine Weise abgeschnitten haben will, außer den Schalttagen auch noch Extrablätter — Extrablätten — und Pseudo-Extrablätter zu machen, indem ich mir's vielmehr durch gewisse geheime Separatartikel, die ich blos im Ropse gemacht, wie der Pabst gewisse Rardinäle, erst ertheilt habe: so will ich das Recht, das mir mein von mir gemachter Neben-Rezes anbeut, auf der Stelle ausüben.

# Extrablättchen über obige Bruftftude.

Ich behaupte — sagt' ich auf bem Billard in Scheerau, als ich gerade nicht stieß — daß Herzoge, Mark- und andre Grasen und viele vom hohen Abel dumm wären, wenn sie in unsern Tagen — oder gar in den künftigen — wo die Scheitelhaare sich fortmachen, eh' die Barthaare aukommen — wo manchem Gesicht zur Brille nichts fehlt, als der Sattel dazu — wo besonders der Mann von Stande froh ist, statt eines Abgusses doch ein Abriß von einem Menschen zu seyn — nicht weise wären sie, rekapitulirt' ich, wenn sie kein besseres Beilager hielten als ein wahres, kein gemaltes nämlich; wenn ihre Brustbilder auf nichts besseres — an keine Brust nämlich — gedrückt würden, als auf zinnerne Deckel von Bierkrügen, so daß sie auf keine andre Art berauschten, als auf bie letze; und wenn sie, da sie überaul durch Bevollmächtigte handeln, auf Reichsbänken, in Sef-

fionstühlen, in Brautbetten (bei ber Vermählung durch Gefandte), dächten, es gäbe in der Sache einen treuern und unschuldigern Prinzipalkommissarius, als eine Elle Leinwand, worauf sie selber hingefärbt sind . . . Da wir gerade in Menge spielten und ich eben König war und im Feuer so fortsuhr: "was Teufel! wir Könige wissen die in der Tugend und in der Ehe bildenden Künste gescheidt genug "durch die zeichnenden zu ersehen; und nicht blos im "Billard steht ein König ganz müßig da mit seinem Zepter-"Queue!" so sollte und konnte das Feuer wenig auffallen.

Ende bes Extrablattoene über obige Bruftflude.

Beim Grafen von D—, so hieß im siebenjährigen Kriege auch ein berühmter Ofsizier und bei Shakspeare die Erde; und das ganze Gebet einer alten Frau; und nach Brüce liebten die Hebräer diesen Bokal vorzüglich; das ist aber im Grunde hier unnütze Gelehrsamkeit — stieg die Prinzessin und der gemalte Eheherr ab. Biktor wollte sich mit seinem heutigen Anzug und seinem heutigen Herzen nicht in den Taumel der Welt mischen — und wäre doch gern bei allem gewesen.

Aus Auffewiz brängte sich ein roth und weißes kleines häuschen hervor, so roth wie ein Eichhornbauer und so fröhlich wie ein Gartenhaus. Er trat hinan und an dessen wiederheinende Fenster — aber wieder davon zurückt: er wollte ein altes Menschenpaar, für das die Glocke die Orgel gewesen, gar hinausbeten lassen. Als er mit seinem vom Wiederschein der heutigen Berklärung erhöhten Gesichte hineintrat: wandte ein alter Mann einen Silberkopf, der wie ein

lichter Mond über bem Abend feines Lebens ftanb. mit lächelnben Rungeln gegen ben Gaft. Rur ein Beuchler ber Agipteur ber Tugend - ift nach bem Beten nicht fanfter und gefälliger. Die alte Frau legte querft bie Miene ber Anbacht ab. Biftor begehrte mit feiner fiegenben Unbefangenheit — ein Nachtquartier. Es ihm bewilligen — bas tonnten nur fo gufriebne Leute wie biefe: es verlangen bas tonnte nur einer, ber fo wie er bie Birthe flob. weil ibre mit jedem Baft antommende und abgebende eigenfuchtige falte Theilnahme und Liebe feiner marmen Geele gu febr jumider mar. 3meitens jog ibn bie Reinlichkeit an, bie fogar ber Schmutfint in fremben Stuben liebt und bie barin ein Beweis ber Zufriedenheit und ber - Rinderlofigfeit ift. Drittens wollt' er im Infoanito und aus bem Gaffen-Gewühle beute mit feiner von ber Natur geweihten Geele bleiben.

Er wurde bald einheimisch; noch eh' das Effen abgewaschen und abgeblattet und fertig war, hatt' er's heraus oder vielmehr hinein, daß der fanfte Greis — Lind mit Namen — ein Zeidler sei. Lettes glaub' ich; denn sonst wär' er nicht so sanst, wie denn in den meisten Källen die thierische Gesellschaft weniger verdirbt, als menschliche: daber Plato die Langischen Kolloquia mit den Thieren als das Beste aus Saturns goldner Regierung angibt. Es ist nicht einerlei, ob man ein Hunde-, ein Löwen-, oder ein Bienenwärter ist; denn unser Thiergarten im Unterleib — nach der platonischen Allegorie — bellt und blött dem Unisono des äußern nach. — Als Vistor vollends mit dem Alten um das Haus und um die Bienenkörbe ging: so kam er wieder ins Taselzimmer mit dem Gesichte eines Menschen, der in

ber Ruffewizer Kirche schon einen Stuhl und im Kirchenbuch eine Blattseite behauptete: wußt' er nicht schon, daß der Bienenvater drei Pfarrer und fünf Amtmänner in Ruffewiz zu Grade begleitet — daß er die erste Hochzeit mit seiner Mutter (so hieß er die Frau) in dem Alter gemacht, in das sonst die Silberhochzeit fällt — daß sein Ropf noch das Gedächtniß und die Haare habe — daß er unter den Sargbeckel schwarze Augenbrauen zu bringen gedenke — daß er, Lind, ganz und gar nicht, wie etwan der alte Gobel und selber der Bogt Stenz, in der Kirche der Augen wegen die Stellung neben dem Kirchensenster zu nehmen brauche, sondern seinen Bers überall lesen könne, und daß er jährlich nach Maienthal in die Kirche einmal gehe und ein Ropfstück in den kirchlichen Billardsack stoße, weil der Kirchhof da alle seine Berwandten von väterlicher Seite bedecke?

D, biefe Bufriedenheit mit ben Abendwolfen bes Lebens erquickt ben hypochondrifchen Buborer und Bufchauer, beffen melancholischer Saitenbezug fo leicht in eines alten Denichen Gegenwart gleich einem Tobesanzeiger zu gittern anfangt; und ein feuriger Greis icheint uns ein unfterbliches, gegen bie Tobesfense verhartetes Wefen und ein in bie zweite Belt wegweisenber Urm! - Biftor befondere fab, mit ichweren Gebanten, in einem alten Denichen eine organifirte Bergangenheit, gebudte verforverte Sabre, ben Goveabbruck feiner eignen Mumie por fich fteben. Jeber finbifche, vergefliche, verfteinerte Alte erinnerte ibn an bie Eisenhammermeifter, bie in ihrem Alter wie bie Menfchenfeele eine frebegangige Beforberung erbulben und wegen ihrer gewöhnlichen Erblindung wieder Aufgießer - bann Borfchmibte - bann Guttenjungen werben. Der gute Newton, Linné, Swift wurden wieder Hüttenjungen der Gelehrfamkeit. Aber so sonderbar furchtsam ist der Mensch, daß er, der die Seele bei der größten vortheilhaften Abhängigkeit von den Organen doch noch für einen Selbstlauter ansieht — und mit Recht — gleichwol bei einer nachtheiligen beforgt, sie sei blos der Mitlauter des Körpers und mit Unrecht. — —

Da ein Spaziergang um einen fremben Drt einem Reisenden bie beste Naturalisazionafte gibt - und ba Biftor nirgende fabig mar, ein Frember zu fenn: fo ging er ein wenig binaus. In manden Nächten wird es nicht Racht. Er fab braugen - nicht weit von ben Gartenftacteten bes Seniore, nicht bes abeligen, fondern bes geiftlichen - ein febr icones Madden figen, in ein lateinisches Pfingfiprogramm vertieft und baraus mit gefalteten Sanben betenb. Einer vereinigten Schon- und Tollheit widerftand er nie; er grufte fie und wollte fie ihr lateinisches Gebetbuch nicht aufrollen und einstecken laffen. Die aute Geele batte, ba fie ihr Bebetbuch und Vaternofter verloren, aus bem Pfingftprogramm de Chalifis literarum studiosis ihre Andacht mit Leichtigfeit verrichtet, ba fie weber Lateinisch, noch Lefen tonnte, und bas Sandefalten für bie Maurerifche Fingerfprache anfah, bie man bobern Orte icon verfteben murbe. Sie wickelte einen fechsten abgefchnittenen Finger aus einem Davier beraus, und fagte, ben batte bas Marienflofter gu Rlachsenfingen, an beffen Mutter Gottes ihr Bater ibn gur Danfbarfeit habe benten wollen, nicht angenommen, weil er nicht von Gilber fei. - Da Buffon ben Kingern bes Denfchen die Deutlichkeit feiner Begriffe gufchreibt - fo baß fich bie Webanten zugleich mit ber Sand zergliebern -: fo

muß einer, der eine Sexte von Finger hat, um 1/6 oder 1/1,1 deutlicher denken; und blos so einer könnte mit einem solchen Supranumerar - Schreibfinger mehr in den Wissenschaften thun, als wir mit der ganzen Hand. —

Sie ergablte, bag ibr Bater fie erft in zwei Jahren beirathen werbe, und baf fein Gobn ihre Schwester betommen konnte, wenn biefe nicht erft feche Jahre alt mare und daß fie beibe wie an Rindesstatt beim Sechsfinger angenommen worden - und baf er feine Bijouteriebude, momit er aus einem gräflichen Schloffe ins anbre manberte, gerade in dem des Grafen von D. habe, nebft Tisch und Bohnung — und baß er ein Italianer fei, mit Ramen — — Toftato. himmel! ben fannte ja Biftor fo gut. Dhne weitere Frage - benn er ging obnebin gern mit jedem Madchen und mit jedem Spigbunde ein Paar Sabbaterwege, und fagte, swiften einem neuen und einem ichonen Gofichte wurd' er gar feinen Unterschied machen, wenn er auch mußte - maricbirte er mit ihr gerabe bin gum Bater beim Grafen. Er enthulfete immer mehr an feiner fleinen Befellschaftbame: fie mar nicht nur außerorbentlich icon, fondern auch eben fo - bumm.

Jest aber entlief sie ihm; ber Flachsenfingische hofstaat kam gesahren und sie mußte bas Aussteigen ber Damen sehen. Er hielt sich nahe an ben Schwanz bes ganzen Corps, ber noch auf ber Straße aufstreifte, indeß ber halbe Rumpf schon im Schlosse steette. Der nachfahrende Schwanz war etwas kurz und bunn, ber Hosapotheker Zeusel, ber aus Eitelkeit mit seinen 54 Jahren und Jugendkleibern und mit seiner stoßenden Kutsche bei der Sache war. Das kleinste Männchen von der Welt war im größten Wagen von ber

Welt so wenig für ein ein zu nehmen, daß ich seinen Wagen für einen leeren Zeremonienwagen anrechne, in welchem ihn der Rutscher wie einen dürren Kern in einer Wallnuß schüttelte.

3ch will's weitläuftig beschreiben, wie ihn ber Autscher worfelte und fiebte, und mich bafur in unwichtigern Dingen furger faffen.

Benn ich's freilich bem Ruticher gufdreibe und fage, bag er bem Rutschfaften burch Steine und Schnelle jenen barten Pulsichlag ju geben mußte, bag Beufel mehr auf ber Luft auffaß, ale auf bem Rutichkiffen: fo wird Raffner in Göttingen gegen mich fchreiben und barthun, bag ber Apothefer felber burch bie Wegenwirfung, bie er bem Riffen burch feinen Sintern that, an bem Abftogen bes gleichnamigen Voles ichuld war; allein bier ift uns hoffentlich meniger um bie Bahrheit als um ben Apothefer zu thun. tor ale hofdoftor nahm von weitem Untheil am hofapothefer und lachte ibn aus; ja er batte ibn gern gebeten, fich felber einsegen ju burfen, bamit er's beutlicher feben fonnte, wie ber gewandte Betturin ben Zeufelfchen Ball geschickt in bie Lufte ichlug. Aber ben weichen Rerven Bittors wurden fomische Szenen burch bas phosische Leiben, bas fie in ber Wirklichkeit bei fich führen, ju bart und grell und er begnügte fich bamit, bag er bem fpringenden Raften hinten nachging und fich es blos bachte, wie brinnen bas Ding flieg gleich einem Barometer, um bas heitere Better bes betrunknen Rutichers anzudeuten - er malte fich's blos aus (baber ich's nicht brauche), wie bas gute Sofmannchen bei einem Rlimar, wozu es ter Rerl trieb, ber iebe Erbebung mit einer größern enbigte, bie linke Sand, ftatt in bie Bean Daul's ausgem. Berte, III. 14

Westentasche blos in ben Autschriemen steden und in ber rechten eine Prise Schnupftaback seit einer Stunde wärmen und drücken muß, und sie aus Mangel an Ruh' und Raft nicht eher in die öbe Nase heben kann, als bis der Spitzbube von Autscher schreiet: brrrr!

Fort! fagte bie Dumme ju Biftor und gog ibn gum Der Italianer machte feine Bindmublen = Beffins Nater. und legte fich an Biftore Dhr an und fagte leife binein: dio vi salvi; und biefer bantte ihm noch leifer ine italianische: gran merce. Darauf that Tostato brei fober vier ungemein leise Aluche in Biftore Gebor. Er batte nicht ben Berftand verloren, fonbern nur bie Stimme, und burch nichts als einen Schnupfen. Er fluchte und fonbolirte barüber, bag er gerabe morgen fo ftodfischstumm fenn muffe, wo fo viel zu ichneiden mare. Biftor gratulirte ibm aufrichtig bazu und bat ibn, er möchte ibn bis auf morgen nicht nur jum Doftor annehmen, fonbern auch jum Affocie und Sprecher; er wolle morgen in ber Bube für ihn reben, um beffer und inkoanito allem zuzuseben: "wenn 3hr mir beute. "versette Tostato, noch eine luftige Siftorie erzählt." er nun bie von Zeusel vorbrachte mit einer italianischen Spftole und Diaftole ber Banbe; und ba Toftato barüber narrisch wurde vor Spag - ber Italianer und Frangose lachen mit bem gangen Rorper, ber Britte nur im Behirne -: fo war's fein Bunder, daß er mit ihm in Sanbels-Compagnie trat. Das Doktorat fing er bamit an, baß er bem Pazienten ben Strumpf auszog und bamit ben verftimmten Sals umringelte, weil ein warmer Strumpf mit gleichem medizinischen Bortheil am fuß und am Salfe getragen wird; - mit einem Strumpfband mar' es anders.

Jeso kam ihm die Schönheit und Dummheit der Programmen-Beterin noch größer vor; er hätte sie gern gefüßt; es war aber nicht zu machen: der Bijoutier seste überall seinen wißigen Ausseerungen nach, und hielt die beiden Ohren unter.

Er hatte bei bieser Gelegenheit, als er an die beutsche Kälte gegen Wiß und schöne Künste bachte, ben grundfalschen Satz: ber Britte, ber Gallier und ber Italianer sind Mensichen — die Deutschen sind Bürger — biese verdienen bas Leben — jene genießen es; und die Hollander sind eine wohlseilere Ausgabe ber Deutschen auf bloßem Druckpapier ohne Kupfer.

Er wollte wieber jum Zeibler Lind gurudt: ale fo fpat in ber Nacht - fo bag ber hoffourier bie Erscheinung biefes Saartometen um eine gange Stunde ju balb in feinen aftronomischen Tabellen angesett batte - Die Bringessin fammt ihrem Begleit = Dunftfreis anfuhr. Da er fo lange von ihr gesprochen batte: fo brauchte er, um fie zu lieben, nichts als noch bas Rollen ihres Wagens und bas Seibengeräusch ihres Banges zu boren. "Eine fürftliche Braut -"fagt' er - ift viel eber auszusteben, als eine andre; man "zeige mir zwischen einer Kron-Prinzessin, einer Kron-Braut "und einer Rron- Chefrau einen andern Unterschied, ale ber "Staatstalenber angibt." Wer noch bebenft, bag er ihre perfonliche Abneigung gegen ben Kürsten kannte, ber bei ber erften Bermählung fie ihrer Schwefter nachgefest hatte und wer jeto liefet, daß ihm Toftato fagte, mit einem Schnupftuch in ber Sand fei fie ausgestiegen: ber ift icon fo gescheidt, daß er fich über feine Rebe nicht erzurnt: ] "ich "wollte, biefe Rronthiere, bie einem fo fconen Rinde fo

"schöne weiche Hande wegschnappen durfen, wie Schweine "ben Kindern die zarten abfreffen — ich wollte . . . "Aber meine Waaren sind doch morgen nahe genug an ihr, "daß das Schnupftuch zu sehen ist, herr Affocie?" — —

Beim Bienenvater, zu bem er heimkehrte, war eine ruhigere Welt, und sein Haus stand im Grünen, stumm wie ein Kloster bes Schlases und eine heilige Stätte der Träume. Bistor schob auf dem Dachboden sein Bettchen vor eine Mündung des einströmenden Mondes, und so überbauet mit verstummten Schwalben= und Bespennestern sah er die Ruhe in Lunens Gestalt auf sein eignes Nestchen niederschweben — aber sie lächelte ihn so mächtig an, dis er sich in unschuldige Träume auslösete. Guter Mensch! du verwienst die Freuden=Blumenstücke ter Träume und einen frischen Kopf= und Bruststrauß im Wachen — du hast noch keinen Menschen gequält, noch keinen gestürzt, keine weibliche Ehre bekriegt, deine eigne nie verkauft; und bist blos ein wenig zu leichtsinnig, zu weich, zu lustig, zu menschlich!

## 11. Sundsposttag.

Nebergabe ber Prinzessin — Ruß-Raperei — montre à régulateur — Sammliebe.

Boltaire, der fein gutes Luftspiel fchreiben konnte, mare nicht im Stanbe, den eilften hundspositag ju machen. —

Bei bem eilften hundelag bemert' ich freilich, bag bie Ratur Gewächse mit allen Angahlen von Staubfaben ge-

schaffen, nur feine mit eilf; und auch Menschen mit eilf Fingern felten.

Inzwischen ift bas Leben gleich ben Krebfen am schmackhafteften in ben Monaten ohne R.

Darwider sagen einige, die Feder eines Autors gehe wie eine Uhr besto schneller, je länger sie geht; ich aber wend' es um und sage, aus Bielschreibern werden vielmehr Schnellschreiber.

Und boch will man Menschen, die das fünfte Rad am Wagen sind, nicht leiden; aber jedem Rüstwagen ist ein fünftes hinten aufgeschnallet, und im Unglück ist es ein wahres Glücksrad. Reinhold las Kants Kritik fünfmal durch, eh' er ihn verstand — ich erbiete mich, ihm verständlicher zu seyn, und verlange nur halb so oft gelesen zu werden.

Frei heraus zu reben, so beg' ich einige Berachtung gegen einen Ropf voll Spring = 3 been, bie mit ihren Springfüßen von einer Gehirnkammer in bie andre seben; benn ich sinde keinen Unterschied zwischen ihnen und ben Springwürmern im Gebärm, welche Goze vor einem Licht drei Joll hoch springen sah.

Allerbings hängt ber folgende Gedanke nicht recht mit der vorigen Schluß- und Blumenkette zusammen: daß ich beforge, Nachahmer zu sinden, um so mehr, da ich hier selber einer von gewissen witzigen Autoren bin. In Deutschland kann kein großer Autor eine neue Fackel andrennen und sie so lange in die Welt hinaushalten, bis er müde ist und das Stümpchen wegwirft, ohne daß die kleinen darüber herfallen und mit dem Endchen Licht noch halbe Jahre herum- laufen und herumleuchten. So liesen mir (und andern) in Regenspurg tausendmal die Buben nach, und hatten Ueber-

bleibsel von Wachsfackeln, die das Gesandten=Personale weggeworfen hatte, in händen, und wollten mich bis zu meinem Hauswirth leuchten für wenige Kreuzer . . . . Stultis sat.

— Biktor eiste am Morgen ins Schloß. Er bekam einen kaufmännischen Anzug und die Bube. Um zehn Uhr siel die "Uebergabe" der Prinzessin vor. Die drei Zimmer, worin sie vorgehen sollte, lagen mit ihren Flügelthüren seinem Kausladen entgegen. Er hatte die Prinzessin noch nie gesehen — außer die ganze Nacht in jedem Traum — und konnte alles kaum erwarten . . .

Und der Leser auch: schneuzt er nicht jest Licht und Mase — füllt Pfeise und Glas — ändert die Stellung, wenn er auf einem sogenannten Lese-Efel reitet — drückt das Buch glatt auseinander, und sagt mit ungemeinem Bergnügen: "auf die Beschreibung spist ich mich gewissermaßen!" — Ich wahrlich nicht; mir ist, als sollt ich arquebousirt werden. Wahrhaftig! ein Infanterist, der mitten im Winter Sturm läuft gegen eine feindliche Mauer vom dicksten Papier in einer Oper, hat seinen himmel auf der Erde, mit einem Berghauptmann meines Gelichters verglichen.

Denn einer, der Kaffee trinkt und eine Beschreibung von irgend einem Schulaktus des Hoss machen will — z. B. von einem Courtag — von einer Vermählung (im Grunde von den Vorerinnerungen dazu) — von einer Nebergabe — ein solcher Trinker macht sich anheischig, Auftritte, deren Würde so äußerst fein und flüchtig ist, daß der geringste falsche Rebenzug und Halbschatten sie völlig lächerlich macht — daher auch Zuschauer wegen solcher dazu gedachter Rebenstriche über sie in natura lachen — er macht sich anheis

ichig, fag' ich, folche and Romische granzende Aufzüge fo wiederzugeben, daß ber Lefer bie Burbe merkt und fo wenig babei lachen fann, als fpielte er felber mit. Es ift mabr, ich barf ein wenig auf mich bauen, ober vielmehr barauf bauen, daß ich felber an Sofen gewesen und ben angeblichen Rlaviermeister gemacht (ob biefer eine Maste boberer Burben war ober nicht, laff' ich bier unentschieben); man follte alfo von einem Borgug, ber mir fast vor ber gangen fchreibenden Sanse zu Theil geworben, und bem ich wirklich mein (von einigen) in ber Sof-Scientia media entbedtes Hebergewicht über bie fdriftftellerifche fo niedrige Schiffmannschaft gern verdanke, bavon follte man fich fast außerordent= liche Dinge verfprechen. - Man wird aber fclimm abfahren; benn ich war nicht einmal im Stande, meinem Bogling Suftan ben Rron-Prozeß in Frankfurt fo ernfthaft vorzutragen, bag biefer aufhörte ju - lachen. Go wußte auch Morif niemals fo zu ichelten, bag feine Leute bavon liefen, fonbern fie mußten es für Spaf halten.

Mein Unglück wär's gewesen, wenn ich die Uebergabe der Prinzessin — anfangs dacht' ich freilich, es wäre dann mehr Bürde darin — unter dem Bilde einer mit einem Thürspan besiegelten Haus-Uebergabe an Gläubiger abgeschildert hätte, oder wie eine Uebergabe eines Feudums durch investitura per zonam — oder per annulum — oder per baculum secularem\*). — Ich bin aber zum Glück darauf

<sup>\*)</sup> Ein König von Frankreich schiefte einmal einem Basallen illum haculum, quo se sustentabat, in symbolum traditionis zu. du Fresne Gloss. Aus du Fresne Gloffario ist meines Bissens noch kein guter und brauchbarer Auszug für Frauenzimmer gemacht worden.

gefommen, bie Uebergabe unter ber poetischen Ginfleibung einer hiftorifchen Benefigkomodie mit berjenigen Burbe abzumalen, die Theater geben. 3ch habe bagu foviel und mehr Einheit bes Orts - (brei Bimmer) -, ber Beit - (ben Bormittag) -, und bes Intereffe - (ben gangen Spaß) -, in Sanben, ale ich brauche. Und wenn ein Autor noch bagu - bas thu' ich - vorher bie betrübteften ernften Berte burchliefet, Avunge Rachtgebanten - bie afatholischen gravamina ber Lutheraner - ben britten Band von Giegwart - feine eignen Liebebriefe; ferner wenn er fich's noch immer nicht getrauet, fondern gar vorher Some's und Beattie's treffliche Beobachtungen über bie Quellen bes Romischen vor fich legt und burchgeht, um fogleich zu wiffen, welchen fomischen Quellen er auszuweichen habe: fo fann ein folder Autor icon ohne Beforgniß ber Prablerei feinen Lefern die Soffnung machen und erfüllen, bag er, bes Romifchen fich fo komisch erwehrend, vielleicht nicht ohne alle Buge bes Erhabnen liefern und malen werbe folgende

historische Benefigtomödie von ber Uebergabe ber Pringessin, in fünf Atten.

(Das halbe Bort Benefiz bedeutet blos ben Nugen, den ich felber bavon habe.)

Erster Aft. Unter brei Zimmern ist bas mittlere ber Schauplat, wo man spielt, ber Hanbelsplat, wo man auslegt, ber Korrelazionsaal (regenspurgisch zu reben), wo alles Wichtige zeitigt und reift — hingegen in bem ersten Nachbar-Zimmer steckt ber italiänische, im zweiten ber Flachsenfingische Hofstaat, und jeder erwartet ruhig den Anfang einer Rolle, für die ihn die Natur geschaffen. Diese zwei Zimmer halt' ich nur für die Sakristeien des größten.

Das Mittelgimmer, b. h. fein Borhang, ber aus zwei Alugelthuren gemacht ift, geht endlich auf und zeigt bem Affocie Gebaftian, ber aus feinem Laben neben ber fatarrbalifchen Firma bereinguett, viel. Es tritt auf an ber Thure ber Ruliffe Ro. 1. ein rothsammtner Stuhl; an ber Thure ber Ruliffe Ro. 2. wieber einer, ein Bruder und Unverwandter von jenem; es find biefe Duplitate bie Geffel, worin fich bie Pringeffin fest im Berfolge ber Sandlung, nicht weil bie Mubigfeit, fonbern weil ihr Stand es ausbrudlich begebrt. Mitten im Sanbeln ift icon ein langer befranzter Tifch begriffen, ber bas Mittelzimmer, bas felber ein Abtheilzeichen ber zwei Ruliffen ift, abtheilt in zwei Man follte nicht erwarten, baf biefer Gefgiontifch fich feines Orts wieder von etwas werbe halbiren laffen, mas ein Dummer taum fieht. Aber ein Menich trete in Biftore Laben: fo wird er einer Seibenfchnur anfichtig, bie unter bem Spiegeltisch anfangend, über ben Achatboben und unter bem Partage = Tifch megstreichenb, aufhört vorn an ber Thurschwelle; und fo theilt ein bloger Seibenftrang leicht ben Abtheiltisch und baburch bas Abtheilzimmer und am Ende die Abtheilschauspielergesellschaft in zwei ber gleichften Sälften - laffet une baraus lernen, bag am Sofe alles trandirt wird, und felber ber Profeftor wird zu feiner Beit bingeftredt auf ben Bergliebertisch. Bon biefer feibenen Schnur, womit ber Großberr feine Gunftlinge von oben bivibirt, aber in Bruche, fann und foll im erften Aft nicht mebr bie Rebe fenn, weil er - aus ift . . .

Es wurde mir ungemein leicht, biefen Auftritt ernfthaft abzufaffen; benn ba nach Platner bas Lächerliche nur am Menschen haftet, so war bas Erhabene, bas in meinem Aufzuge die Stelle des Komischen einnimmt, in einem Atte leicht zu haben, wo gar nichts Lebendiges spielte, nicht einmal Bieb.

Zweiter Aft. Das Theater wird jeto lebendiger, und auf daffelbe hinaus tritt nun die Prinzessin an der Hand des italiänischen Ministers aus der Kuliffe No. 1.; beibe wirken anfangs, gleich der Natur, still auf diesem Paradeplat, der schon auf dem Papier zwei Seiten lang ift . . .

Nur einen Blick vom Theater in bie Sauptloge! Biftor fpielt für fich, indem er unter ben Lorgnetten, bie er gu verkaufen hat, fich bie boblefte ausklaubt und bamit bie Belbin meiner hiftorischen Benefigfomobie ergreift . . . Er fab ben Beicht = und Betschemel, auf bem fie beute icon gefniet hatte: "ich wollt' (fagt' er zu Toftato), ich wäre heute "ber Pater gewesen, ich batt' ihr ihre Gunden vergeben, "aber nicht ihre Tugenben." Sie hatte zwar jenes regelmäßige Statuen= und Madonnengesicht, bas eben fo oft hohle als volle Beibertopfe zudedt; ihre hofdebut-Rolle verbarg zwar jebe Belle und jeben Schimmer bes Beiftes und Besichts unter ber Giefrufte bes Unftanbes; aber ein fanftes Rindesauge, bas und auf ihre Stimme begierig macht, eine Bebuld, bie fich lieber ihres Gefchlechtes als ihres Stanbes erinnert, eine mube Seele, bie fich nach boppelter Rube, vielleicht nach ben mutterlichen Gefilben, febnte, fogar ein unmerklicher Rand um bie Augen, ber von Augenschmerzen ober vielleicht von noch tiefern gezeichnet mar, alle biefe Reize, bie ju Funten murben, welche in ben getrodneten Bunber bes Uffocie binter ber Brille geschlagen murben, machten biefen in feiner Loge orbentlich - halbtoll über bas Schickfal folder Reize. Und warum follt' es auch einem ben Ropf nicht warm machen - jumal wenn icon bas Berg warm

ist — baß biese unschuldigen Opfer gleich ben herrnhuterinnen zwischen ihrer Wiege und ihrem Brautbette Alpen und Meere gestellet sehen, und daß die Kabinette sie wie Seidenwurmsamen in Depeschen-Düten versenden? . . . Wir kehren wieder zu unserem zweiten Akte, in dem man noch weiter nichts vornimmt, als daß man — ankommt.

Die Ruliffen Ro 1. und 2. fteden noch voll Afteurs und Aftricen, bie nun berausmuffen. An biefem Tage ift es, wo zwei bofe wie zwei heere einander in zwei Stuben gegenüber halten und fich gelaffen auf die Minute ruften, wo fie ausruden und einander im Gefichte fteben, bis es endlich wirklich zu bem kommt, wozu es nach folchen Burüftungen und in folder Rabe gang natürlich tommen muß, zum -Fortgeben. Der Rubifinhalt von Do 1. quillet ber Fürstin nach, er besteht aus 3talianern - in ber nämlichen Minute richtet auch ber Sofftaat aus der Ruliffe No 2. seine Marschroute ins hauptquartier berein, er besteht aus Flachsenfingern. Jeto fteben zwei Länder — eigentlich nur der aus ihnen abgezogene und abgebampfte Beift - fich einander gang nabe, und es fommt jest alles barauf an, bag ber Seibenftrang, ben ich im erften Aft über bie Stube gespannt, anfange ju wirken; benn bie Grangverrudung und Bolfermischung zweier fo naber lanber, Deutschlands und Belichlands, ware in Ginem Zimmer faft fo unvermeiblich, wie in einer pabftlichen Bebirntammer, hatten wir ben Strang nicht - aber ben haben wir und biefer halt zwei zusammengerinnende Bolferschaften fo gut auseinander, bag es nur Jammer und Schabe ift - bie Ehrlichkeit hat ben größten - bag bie beutschen Rabinette feinen folden Sperrftrick zwischen fich und bie italianischen

hingezogen haben; und kam's benn nicht auf fie an, wo fie ben Strick anlegen wollten, am Fußboben, ober an welschen handen, ober an welschen halfen? —

Wenn die englische allgemeine Weltgeschichte und ihr beutscher Auszug einmal die Zeit so nahe eingeholet haben, daß sie das Jahr dieser Uebergabe vornehmen und erzählen und unter andern das bemerken können, daß die Prinzessin nach dem Eintritt sich setzt in den Sammtsessel: so sollte die Weltgeschichte den Autor ansühren, aus dem sie schöpft — mich . . . . Das war der zweite Alt, und er war sehr gut, und nicht sowol komisch, als erhaben.

Dritter Aft. Darin wird blos gesprochen. Ein hof ist das Parloir oder Sprachzimmer des Landes, die Minister und Gesandten sind hörbrüder\*). Der Flachsensingische Sekretär las entsernt ein Inftrument oder den Kaufbrief ihrer Bermählung vor. Darauf wurden Reden gelispelt — vom italiänischen Minister zwei — vom Flachsensischen (Schleunes) auch zwei — von der Braut keine, welches eine kurzere Art, Nichts zu sagen, war, als der Minister ihre. — —

Da wahrlich jest biefer erhabne Aft aus ware, wenn ich nichts fagte: so wird mir boch nach vielen Wochen einmal erlaubt seyn, ein Extra-Blättchen zu erbetteln und anzuhenken, und darin etwas zu fagen.

<sup>\*)</sup> So wie es hörschwestern (les Tourières ober Soeurs écoutes) gibt, die mit den Nonnen ins Sprachzimmer gehen, um auf ihr Reden Acht zu geben.

Erbetteltes Extrablättchen über die größere Freiheit in Despotien.

Nicht nur in Gymnafien und Republifen, fondern auch (wie man auf ber vorigen Seite fieht) in Monarchien merben Reben genug gehalten - ans Bolf nicht, aber boch an beffen curatores absentis. Eben fo ift in Monarchien Freibeit genug, obgleich in Despotien beren noch mehr fenn mag, als in jenen und in Republifen. Gin mabrer bespotifcher Staat bat, wie ein erfronres Raf Bein, nicht feinen (Freiheit = ) Beift verloren, fonbern ibn nur aus bem mafferigen Umfreis in einen Feuerpunkt gebrangt; in einem folden glüdlichen Staate ift bie Kreiheit blos unter bie wenigen, bie bagu reif find, unter ben Gultan und feine Baffen vertheilt, und biefe Gottin (bie noch öfter als ber Bogel Phonix abgebildet wird) halt fich für bie Menge ber Unbeter befto beffer burch ben Berth und Gifer berfelben schadlos, ba ihre wenigen Epopten ober Eingeweihten - bie Baffen - ihren Ginflug in einem Dag geniegen. beffen ein ganges Bolt nie habhaft wirb. Die Freiheit wird gleich ben Erbichaftmaffen burch bie Menge ber Erbnehmer fleiner; und ich bin überzeugt, ber mare am meiften frei, ber allein frei ware. Gine Demofratie und ein Delgemalbe find nur auf eine Leinwand ohne Anoten (Ungleichheiten) aufzutragen, aber eine Despotie ift eine erhobene Arbeit - ober noch fonderbarer: Die bespotische Freiheit wohnt wie Ranarienvögel nur in boben Bogelbauern, Die republi= fanische wie Emmerlinge nur in langen. -

Ein Despot ift bie praftifche Bernunft eines gangen

Landes; die Unterthanen find eben fo viele bagegen tampfenbe Triebe, die überwunden werden muffen. 3hm gebort baber bie gesetgebende Gewalt allein ( bie ausübende feinen Bunftlingen); - fcon bloge gefcheibte Manner (wie Golon, Lyfurg) hatten bie gesetgebenbe Bewalt allein, und maren bie Magnetnabel, die bas Staatsschiff führte; ein Despot beftebt, ale Thronfolger von jenen, faft aus lauter Gefeten, aus fremben und eignen jugleich, und ift ber Magnetberg, ber bas Staatsschiff zu fich bewegt. - "Sein eigner Sklave fenn, ift bie bartefte Stlaverei" fagt ein Alter, wenigftens ein Lateiner; ber Despot forbert aber von andern nur bie leichtere, und nimmt auf fich bie fcmerere. - Ein anderer fagt: parere scire, par imperio gloria est; Ruhm und Ehre erbeutet alfo ein Regerstlave fo viel, wie ein Regerkonig. -Servi pro nullis habentur; baber fühlen auch politische Rullitaten ben Druck ber hofluft fo wenig, wie wir ben ber anbern Luft; bespotische Realitäten aber verbienen icon barum ihre Freiheit, weil fie ben Werth berfelben fo febr ju fühlen und ju fchagen wiffen. Ein Republifaner im eblern Sinn, 3. B. ber Raifer in Perfien, beffen Freiheitmute ein Turban und beffen Freiheitbaum ein Thron ift, ficht binter feiner militarifchen Propaganda und binter feinen Dbnehofen mit einer Barme für die Freiheit, wie fie die alten Autores in ben Gymnafien forbern und ichilbern. Ja wir find nie berechtigt, folden Thron-Republifanern Brutus-Seelengröße früher abzusprechen, als man fie auf bie Probe gefett; und wenn in ber Befchichte bas Gute mehr aufaezeichnet murbe, als bas Schlimme, fo mußte man ichon jest unter fo vielen Schache, Chans, Rajabe, Ralipben manchen Sarmobion, Ariftogiton, Brutus zc. aufzuweisen haben, ber im Stande

war, seine Freiheit (Sklaven kämpfen für eine fremde) sogar mit dem Tode sonst guter Menschen und Freunde zu bezahlen. —

Ende bes erbettelten Extrablattens über bie grö-Bere Kreibeit in Despotien.

Das Extrablättchen und ber dritte Aft find aus, aber biefer mar ernsthafter und furzer, als jenes.

Bierter Aft. Indem ich den Borhang herab und wieder hinauf warf: setzte ich die Welt aus dem kürzesten Aft in den längsten. Zur Prinzessin — die jest, wie die deutsche Reichsgeschichte meldet, sist — trat ihre Landsmannschaft\*), die weder sehr ehrlich, noch sehr dumm aussah, die Oberhosmeisterin, der Hosbeichtvater, der Hos-Leskulap, Damen und Bedienten und alles. Dieser Hosftaat nimmt nicht Abschied — der ist schon in Geheim genommen — sondern rekapitulirt ihn blos durch eine stille Verdeugung. Der nächste Schritt aller Welschen war aus dem Mittelzimmer nach — Italien.

Die Italiäner gingen vor Sebastians Waarenlager vorbei und wischten aus ihrem Gesicht, bessen feste Theile en haut-relief waren — die deutschen waren en bas-relief — einen edlern Schimmer weg, als jener ift, den höfe geben: — Biktor sah unter so vielen akzentuirten Augenknochen die Zeichen seiner eignen Wehmuth vervielfältigt, die ihn für das willige fremde herz beklemmte, das allein zurückblieb unter dem frostigen Thron- und Wolkenhimmel der

<sup>\*)</sup> Der Flachsenfingische Sofftaat tufte gwar bie Sand eber; aber man wird icon feben, warum ich's umtebre.

Deutschen, von allen geliebten Sitten und Szenen weggeriffen, mitroftopischen Augen vorgeführt, beren Brennpunkt in weiche Gefühle fengt, und an eine Bruft von Eis gebunden . . . .

Als er alles bieses dachte und die Landsleute sah, wie sie einpackten, weil sie kein Wort mehr mit der Fürstin sprechen durften — und als er die stumme gelenkte Gestalt drinnen ansah, die keine anderen Perlen zeigen durfte, als vrientalische (obgleich der Traum und der Besit der letzten abendländische bedeutet: Thränen mein' ich), so wünscht' ert "ach du Gute, könnt' ich nur einen dreisachen Schleier so "lange über dein Auge ziehen, dis es eine Thräne vergossen "hätte! — Dürft' ich dir nur die versteigerte Hand kussen, wie deine Hosdamen setzt thun, um mit meinen Thränen "die Rähe eines gerührten herzens auf die verkauste Hand "zu schreiben . . ."

Seib weich und erweitert nicht Fürstenhaß zu KürstinnenDaß! Soll uns ein gebeugtes weibliches haupt nicht rühren, weil es sich auf einen Tisch von Mahagony stützt,
und große Thränen nicht, weil sie in Seibe fallen? "Es
"ist zu hart — sagte Vistor im Hannöverischen — daß Dich"ter und magistri legentes, wenn sie neben einem Lust"schloß vorbeigehen mit einer neidischen Schadenfreude die
"Bemerkung machen, darin werde vielleicht eben so viel
"Thränenbrod gebacken, wie in Fischerhütten. D wol grö"ßeres und härteres! Aber ist das Auge, aus dem im
"Dachsbau eines Schotten nichts Thränen presset, als der
"Stubenrauch, eines größern Mitseids werth, als jenes
"zarte, das gleich dem eines Albinos schon von Freuden"stralen schwerzt und das der gequälte Geist mit geistigen

"Zähren erfüllt? Ach unten in ben Thälern wird nur bie "haut, aber oben auf ben höhen ber Stände tas herz burch"stochen; und die Zeigerstange ber Dorsuhr rückt blos um "Stunden bes Hungers und bes Schweißes, aber ber mit "Brillanten besette Sekundenzeiger fliegt um öbe, burch"weinte, verzagende, blutige Minuten."

Aber zum Glück wird uns die Leibengeschichte jener weiblichen Opfer nie vorgelesen, beren herzen zum Schlagschat und, wie andere Zuwelen, zu den Throninsignien geworfen werden, die als befeelte Blumen, gesteckt an ein mit hermelin umgebnes Todtenherz, ungenossen zerfallen auf dem Paradebett, von niemand betrauert, als von einer entfernten weichen Seele, die im Staatskalender nicht steht . . .

Dieser Aft besteht fast aus lauter Gängen: überhaupt gleicht diese Romödie dem Leben eines Rindes — im ersten Aft war hausrath-Besorgung für das fünftige Daseyn — im zweiten Ankommen — im dritten Reden — im vierten Gehenlernen u. s. w.

Als Deutschland an Welfchland, und bieses an jenes, Reden genug gehalten hatte, so nahm Deutschland, oder vielmehr Flachsenfingen oder eigentlich ein Stück davon, der Minister Schleunes, die Fürstin bei der Hand und führte sie aus dem heißen Erdgürtel in den kalten — ich meine nicht aus dem Brautbette ins Ehebette, sondern — aus dem italiänischen Territorium der Stude ins Flachsensingssche über den seiden Rubikon hinweg. Der Flachsensingssche Hosfstaat steht als rechter Flügel drüben und ist gar noch nicht zum Gesechte gekommen. Sobald sie die seidne Linie passirt war: so war's gut, wenn das erste, was sie in ihrem neuen Lande that, etwas Merkwürdiges war; und in der That that

sie vor den Augen ihres neuen Hofs 4½ Schritte und — setzte sich in den Flachsensingischen Sest rückte endlich der rechte Alt vakant dazu hingestellt. Zest rückte endlich der rechte Flügel ins Feuer, zum Hand- und Rockfuß. Zeber im rechten Flügel — der linke gar nicht — fühlte die Würde dessen, was er anhob, und dieses Gefühl, das sich mit perfönlichem Stolz verschmolz, kam — da nach Platner der Stolz mit dem Erhabnen verwandt ist — meiner Benefizfarce recht zu Passe, in der ich nicht erhaben genug ausfallen kann. Groß und still, in seiden Fischreusen eingeschisst, in einen Roben-Golf versenkt, segeln die Hosdamen mit ihren Lippen an die stille Hand, die mit Ehe-Handschellen an eine fremde geschlossen wird. Weniger erhaben, aber erhaben wird auch das adamitische Personale herangetrieben, worunter ich leider den Apotheker Zeusel mit sehe.

Wir kennen unter ihnen niemand als den Minister, seinen Sohn Mat, der unsern helden gar nicht bemerkt, den Leibarzt der Prinzessin, Ruhlpepper, der, vom Fette und Doktorhut in eine schwere Loths-Salzfäule verwandelt, sich wie eine Schilbkröte vor die Regentin und Pazientin schiebt.

Rein Mensch weiß, wie mich Zeusel ängstigt. Gegen alle Rangordnung stell' ich lieber früher als ihn die seisten in schelmische Dummheit verquollenen Livreebedienten vor, deren Röcke weniger aus Fäden als aus Borten bestehen, und die sich als gelbe Bänder-Präparate vor müden, an schönere Gestalten gewöhnten Augen bücken. Biktor fand durch seine brittische Brille die italiänischen glasirten Hofgesichter wenigstens malerisch-schön, hingegen die beutschen Parade-Larven so abgegriffen und boch so gesteist, so matt und doch so gespannt, die Blicke so verraucht und doch so geschwe-

felt! . . . — Ich halte Zeuseln noch burch einige Ofterlämmer ober agnus dei von Pagengesichtern auf, so weich und so weiß wie Maden; eine Amme möchte sie mit ihrer Milchpumpe von Mund an den Busen legen.

Langer war Zeusel nicht mehr zu halten, er ift bereingebrochen und bat die Fürstin beim Flügel - ber gange Spag biefer Romobie, ich meine ber Ernft, ift une nunmehr ver-Diefer grane Rarr bat fich in feinen alten Tagen - feine Rachte find noch alter - in einen gangen biftorifchen Rupferftich gefnöpft, bas will fagen, in eine zoologische Modeweste, worin er sammt feinen vier bunten Ringen orbentlich aussieht wie ein gruner Burichmagen, an bem bie Thierftude ber gangen Sagt angemalet und vier Ringe gum Unfetten ber Sauen in natura find. 3ch muß es jest feben und leiben - ba er alles in ber Bergangenheit thut baß er nun, befoffen von Gitelfeit und faum vermögend Uhrfetten von Gallaroden zu unterscheiben, binläuft und fich etwas Seibenzeug herausfängt zum Ruffe. Es war leicht vorauszusehen, daß mir ber Mensch mein ganges Altarblatt verhungen murbe mit feiner biftorischen Rigur; und ich hatte ben hafen gar unterbruckt und mit bem Rahmen bes Bemalbes überbedt, wenn er nicht mit feinen Löffeln und Laufen zu weit herausstände und flaffte; auch ift er vom Rorrespondenten ausbrudlich unter ben Benefig-Ronfoberirten mit aufgeführt und angezeichnet. - - Es lohnt faum ber Dube gu fchreiben :

Fünfter Aft; ba nun alles verfalzen ift und die Lesewelt lacht. Im fünften Aft, den ich ohne alle Lust mache, wurd' auch weiter nichts gethan — anstatt daß Tragodiensteller und Christen die Bekehrung und alles Wichtige in ben letten Aft verlegen, wie nach Bako ein Hofmann seine Bittschriften in die Nachschrift verschob — als daß die Prinzessin ihre neuen Hofdamen das erste Rechen- und Abzieherempel ihres Erzamtes machen ließ: das nämlich, sie auszukleiden . . . . Und da mit dem Auskleiden sich die fünsten Afte der Trauerspiele — der Tod thut's — und der Lustspiele — die Liebe thut's — beschließen: so mag sich auch dieses Benesizding, das wie unser Leben zwischen Lust- und Trauerspiel schwankt, matt mit Entkleidung enden.

## Enbe ber Benefigatte.

— Ich war gestern zu aufgebracht. Der Apotheker ist zwar der Hund und die Kahe in meinem Gemälde, die einsander unter dem Tische des Abendmahls beißen; aber im Ganzen ist die Posse schon erhaben. Man bedenke nur, daß alles in einer monarchischen Regierungsorm abgethan wird — daß diese nach Beattie dem Komischen mehr als die republikanische aushilft — daß nach Addison und Sulzer gerade die spaßhastesten Menschen (z. B. Cicero) am ernsthaftesten sind, und daß folglich das Nämliche auch von dem Zeug, das sie machen, gelten müsse: so sieht man schon aus dem Komischen, das meine Akte haben, daß sie ernsthaft sind. —

Mein helb hielt im Laben eine heftige P. Merzische Kontroverspredigt gegen etwas, wo für die Reichsftädter und Reichsbörfer predigen — dagegen: "daß die Menschen ohne "alles weiße und graue Gehirn und ohne Geschmad und Genschmadwärzchen in dem Grade handeln können, daß sie sich "nicht schämen, die Paar Jahre, wo sie der Schmerz noch "nicht auf seinem Pürschzettel und der Tod noch nicht "auf seinem Nachtzettel hat, sündlich und hundsmäßig zu

"verzetteln, nicht etwa mit gar nichts thun, ober mit ben .. balben Taft=Vaufen ber Rangleiferien, ober ben gangen Taft= "Paufen ber Romizialferien, ober mit ben Rarrheiten ber "Freude — was ware rühmlicher? — fondern mit ben Narr-"beiten ber Qual, mit zwölf berkulifden Richte-Arbeiten, "in ben Raspelhäusern ber Borgimmer, auf ber tratto di "corda bes gespannten Beremoniels . . . . Mein lieber Sof-"marichall, meine iconfte Dberhofmeifterin, ich billige alles; "aber bas leben ift fo furg, bag es nicht bie Dube lobnt, "fich einen langen Bopf barin zu machen. — Konnten wir "nicht bas Saar aufbinden und über alle Borfale, b. h. Bor-"bollen, über alle Borfechter und Bortanger binmegfegen "gleich mitten in bie Maiblumen unfrer Tage binein und in "ihre Blumenfelche . . . Ich will mich nicht abftrakt und "fcolaftisch ausbruden : fonft mußt' ich fagen : wie hunbe "werben Beremonien burche Alter toll; wie Tanghandichube "taugt jebe nur einmal und muß bann weggeworfen werben; "aber ber Menfch ift fo ein verdammt geremonielles Thier, "bag man ichwören follte, er fenne feinen größern und lan-"gern Tag, als ben Regenfpurger Reichstag."

So lange er aß, war Toffato nicht ba, fondern im Laden. Run hatt' er schon am vorigen Abend einen Entwurf zum Ruffe ber schönen Dunsin nicht aus dem Ropfe bringen können: "eine viehdumme Huldin kuff ich Einmal, "fagt' er, dann hab' ich Ruh' auf Lebenslang." Aber zum Unglück mußte um die Dunsin die sogenannte Klein ste (die Schwester), deren Berstand und deren Rase zu groß waren, als Senkseber der Angel schwimmen, und die Feder würde sich, hätt' er nur eine Lippe an den Köder geset, sogleich gereget haben. Er war aber doch pfiffig: er nahm die Kleinste

auf die Schenkel und schaukelte sie wie Zeusels Rutscher, und sagte dieser Klugen suße Namen über den Kopf hinüber, die er alle mit den Augen der Dummen zueignete (am Hose wird er mit umgekehrtem Scheine zueignen). Er drückte der Kleinsten zweimal zum Spaße die Spionenaugen zu, blos um es im Ernst zum drittenmale zu thun, wo er die Dunsin an sich zog und sie mit der rechten Hand in eine Stellung brachte, daß er ihr — zumal da sie es litt, weil Mädchen der List ungern abschlagen, oft aus bloßer Freude, sie zu errathen — unter den Hospiensten gegen die Blinde den schleunigen Kuß hinreichen konnte, für den er schon so viele avant-propos und Marschrouten versertigt hatte. Zeho war er satt und heil; hätt' er noch zwei Abende dem Kuß nachstellen müssen, er hätte sich sehr verliebt.

Er fag wieder in feinem Daftforb, ale bie Rurftin ag. Es geschab bei offnen Thuren. Gie ichurte fein Lauffeuer ber Liebe mit bem goldnen Löffel an, fo oft fie ibn an ihre fleinen Lippen bruckte - fie ftorte bas Reuer wieber auseinander mit ben zwei Bahnftochern (füßen und fauern), fo oft fie ju ihnen griff. Toftato et Compagnie festen beute bie theuersten Baaren ab: fein Mensch fannte bie et Compagnie; blos Beufel fab bem Biftor icharfer ine Beficht und bachte: "ich follte bich gefeben haben." Gegen 23/ Uhr Rachmittage ereignete fich bas Blud, bag bie Pringeffin felber an bie Bube trat, um italianische Blumen für ein fleines Dabden, bas ihr wohlgefallen, auszusuchen. Befanntlich nimmt man fich in jeder Maste Mastenfreiheit und auf jeder Reife Deffreiheit : Biftor, ber in Bertleibungen und auf Reifen fast allzu fubn mar, versuchte es in ber Muttersprache ber Pringeffin und zwar mit Big zu fprechen. "Der Teufel,

bacht' er, kann mich boch beswegen nicht holen." Er merkte baher mit bem zartesten Wohlwollen gegen dieses schöne Kind in Molochs Armen nur so viel über die seidnen Blumen an: "die Blumen der Freude werden auch leider meistens aus "Sammt, Eisendrath und mit dem Formeisen gemacht." Es war nur ein Wunder, daß er höslich genug war, um den Umstand wegzulassen, daß gerade der italiänische Abel die italiänische Flora versertige. Sie sah aber auf seine Waare und schwieg, und kaufte statt der Blumen eine montre à régulateur\*), die sie nachzubringen ersuchte.

Er überbrachte ihr bie Uhr eigenhändig; aber leiber eben so eigenhändig — der Leser erschrickt; aber ansangs erschrakt er selber und dachte doch den Einsall so oft, die er ihn genehmigte — hatt' er vorher über den Imperator der Uhr ein zartes Streischen Papier gepicht, worauf er eigenhändig mit Persenschrift geschrieben: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache celui de ma déesse et j'ai raison. \*\*)

"Ich kenne bie Leute schon, bacht' er, sie machen und "diehen in ihrem Leben keine Uhr auf!" Ei, Sebastian, was wird mein Leser benken ober beine Leserin?

<sup>\*)</sup> Bekanntlich eine Damenuhr, wie ein herz gestaltet, auf bem Ruden mit Sonnenweiser und Magnetnabel versehen. Lette zeigt ben Damen, die die Kälte hassen, im Grunde auch Süben, und ber Sonnenweiser taugt zum Mond- weiser.

<sup>\*\*)</sup> Rom verbarg ben Namen feines Gottes, aber es hatte Unrecht; ich verberge meiner Göttin ihren, aber ich habe Recht.

Sie reisete noch Abends in ihr erheirathetes Land, das künftige Hackbrett ihres Zepters. Unserem Viktor war beinahe, als hätt' er ihr ein andres Herz als das metallene mit dem Zettel mitgegeben, und freuete sich auf den Flachsenfinger Hof. Bor ihr lief ihr nachgedruckter Bräutigam oder seine Sänste, aus der er ausstieg an die Wand des Schlaszimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich ihn oder sein Vild mit den Vildern der alten Götter vergleichen, die auf einem eignen vis-à-vis — thensa genannt — herumgefahren, oder in einer Porträtbüchse — ruds genannt — oder in einem Bauer — zudiszor genannt — herumgetragen wurden.

Darauf ging Biftor mit feinem Sandelstonful binter ben Ruliffen bes Benefigtheaters berum. Er fchnurte bie feibne Demarkazionlinie und Sperrkette ab - jog fie in bie Bobe wie ein etles haar - befühlte fie - hielt fie erft weit vom Auge - bann nabe an biefes - gerrte fie auseinander, eh' er fagte : "bie Rraft flede, wo fie will - es "mag nun eine feibne Schnur politifche Rorper fo gut wie "elektrische isoliren — ober es mag mit Fürsten wie mit "Buhnern fenn, bie feinen Schritt weiter feten, wenn man "Rreibe nimmt und bamit von ihrem Schnabel herab eine "gerade Linie auf bem Boben binführt - foviel febt 3hr "boch, Uffocie, wenn ein Alexander bie Grangfteine ber gan-"ber verruden follte, fo mare ein folder Strang bagegen "bas beste ins Enge gezogne Naturrecht und eine bergleichen "Barrierealliang." Er ging in ihr Schlafzimmer gum ausgeleerten b. Grabe, b. b. jum Bette ber auferstandnen Braut, in welches ber an ber Wand vor Anfer liegende Sponfus

von feinem Nagel feben konnte. Bange Divifionen von Ginfällen marichirten ftumm burch feinen Ropf, ben er bamit an ein feibnes Ropftiffen - fo groß wie ein Sunde- ober ein Seitenfiffen eines Bagens - mit ber Bange anbruckte. So anliegend und knieend fprach er's halb in bie Febern (nicht in bie Feber) binein: "ich wollt', auf bem anbern "Riffen lag' auch ein Geficht und fah' in meines - bu lie-"ber himmel! zwei Menschengesichter einander gegenüber -"fich einander in bie Augen giebend - einander bie Geufger "belauschend — von einander die weichen burchfichtigen Worte "wegathmend - bas ftanben ich und 3hr gar nicht aus, "Affocie!" - Er fprang auf, patichte fein Safenlager leife wieber platt und fagte: "bette bich weich um bas fcwere "Saupt, bas auf bich fintt; erbrude feine Traume nicht; ber-"rathe feine Thranen nicht!" - Bare fogar ber Graf von D. mit feiner feinen ironischen Miene bagu gefommen: er batte nichts barnach gefragt. Es ift ein Unglud fur uns Deutsche, bag wir allein - inbeg bem Englanber fogar vom Beltmann feine Safen -, Bod - und Luftfprunge fur gierliche Rud-, Bor- und Sauptpas angerechnet werben - gar nicht ernfthaft und gefett genug einberschreiten konnen.

Er lief Abends wieder in bem Hafen seines Zeiblers ein; und sein schwankendes Herz warf auf die stille blübende Natur um ihn die Anker aus. Der alte Mann hatte unterdeß alle seine alten Papiere, Tauf-, Trauscheine und Manualakten vom Nürnberger Zeidlergerichte 2c. zusammengefahren und sagte: les Er! — Er wollt' es selber wieder hören. Er zeigte auch seinen "Dreifaltigkeitring" aus Nürnberg, auf welchem stand:

hier dieser Ring ber weist, Bie drei in Einem heißt, Gott Bater, Sohn und Geist.

Der Bienenvater machte weiter fein Geheimniß baraus, bag er vorber, ale er biefen Ring fich noch nicht in Nurnberg an einem Berichttage angeschafft hatte, bie Dreifaltigfeit nicht glauben fonnen: "jest aber mußt' einer ein Bieb fenn, menn "er's nicht begriffe." - Um Morgen vor ber Abreife mar Biftor in ber boppelten Berlegenheit, er wollte gern ein Befchent haben - zweitens eines machen. Bas er baben wollte, mar eine plumpe Stundenuhr - bei einer Ausspielung für ein Loos à 20 fr. gewonnen; - biefes Wert, beffen bide Beigerstange ben Lebensfaben bes Greifes auf bem schmutigen Bifferblatte in lauter bunten froben Bienen-Stunden weggemeffen batte, follte eine Lorenzo-Dofe für ibn fenn, ein Amulet, ein Ignazius-Blech gegen Saulische Stunden. "Ein Sandwerfer, fagt' er, braucht mahrlich nur "wenig Sonne, um gufrieben und warm burche leben gu "geben; aber wir mit unfrer Phantafie find oft in ber Son-"nenseite fo fchlimm baran, ale in ber Betterfeite - ber "Menich ftebt fefter auf Dreck, als auf Aether und Morgen-"roth." Er wollte bem gludlichen Lebens - Beteranen als Raufschilling für bie Stundenubr und als Preismedaille für bas Quartier feine Sefundenuhr aufdringen. Lind hatte bas Berg nicht, wurd' aber roth. Endlich fiellte ibm Biftor vor, bie Sefundenuhr fei eine gute Leuchtfugel jum Dreifaltigkeitringe, ein Thesesbild biefes Glaubensartikels, benn bie breifaltigen Beiger machten boch nur Gine Stunde. - Lind tauschte.

Biftor fonnte weber ber Spotter noch ber Bunflifche

Reformator einer solchen irrenden Seele seyn, und seine sympathetische Laune ist nichts als ein zweiselnder Seufzer über das menschliche Gehirn, das 70 Normaljahre hat, und über das Leben, das ein Glaubens - Interim ist, und über die theologischen Doktorringe, die solche Dreifaltigkeitringe sind, und über die theologischen Hör- und Sprechfäle, worin solche Sekunden-Uhren zeigen und schlagen.

— Endlich geht er aus Kuffewiz um 6 Uhr Morgens. Eine fehr schöne Tochter bes Grafen von D. kam erft um 7 Uhr zurud: das ift unfer aller Glück, er faße fonst noch da.

Der Hundsposttag ist aus. Ich weiß nicht, soll ich ein Extrablatt machen ober nicht. Der Schalttag ist an der Thüre; ich will's also bleiben laffen und nur ein Pseudo-Extrablatt hersehen, welches sich bekanntlich von einem kanonischen ganz dadurch unterscheibet, daß ich's im apokryphischen durch keine Ueberschrift merken lasse, sondern nur unter der hand von der Geschichte wegkomme zu lauter Fremdschen.

Ich nehme meinen historischen Faben wieder auf und befrage den Leser, was hält er von Sebastians Weiber-Lieb-haberei? Und wie erklärt er sich sie? — Wahrhaft philosophisch versett er: "aus Klotilden; sie hat ihn durch ihr "Magnetissren mit der ganzen Weiber-Welt in Rapport gensett; sie hat an diesen Vienenschwarm geklopft, nun ist kein "Ruhen mehr. — Ein Mann kann 26 Jahre kalt und seufnzerlos in seinem Vücherstaude sien; hat er aber den Aether "der Liebe einmal geathmet: so ist das eirunde Loch des Herndens auf immer zu und er muß heraus in die Himmelluft "und beständig nach ihr schappen, wie ich in den künftigen

"Hundsposttagen sicherlich sehe." Einen närrischen philosophischen Styl hat sich ber Leser angewöhnt; aber es ist mahr; baber ein Mädchen nie so begierig für ihr Theater ben zweiten Liebhaber wirbt, als nach bem hintritt bes ersten und nach ben Schwuren, ihr Werbepatent wegzuwerfen.

Wie konnte aber ber Leser auf noch wichtigere Ursachen \*) nicht fallen, 1) auf bie Gesammtliebe und 2) auf Biktors Muttermäler?

1) Die Gefammt- ober Zugleichliebe ift ju wenig befannt. Es ift noch feine Beschreibung babon ba, ale meine: in unfern Tagen find nämlich bie Lefekabinette, bie Tangfale, die Ronzertfale, die Beinberge, die Raffee- und Theetifche, biefe find bie Treibhäufer unfere Bergens und bie Drathmühlen unferer Nerven, jenes wird ju groß, biefe ju fein - wenn nun in biefen eheluftigen und ehelosen Beiten ein Jungling, ber noch auf feine Deffiafin wie ein Jube paffet und ber noch ohne ben bochften Begenstand bes Bergens ift, von ungefähr mit einer Tang-Balfte, mit einer Rlubiftin, ober Affociee, ober Amtichwefter, ober fonftigen Ditarbeiterin hundert Seiten in ben Bahlverwandtichaften ober in ben hundsvofttagen liefet - ober mit ihr über ben Aleebau ober Seibenbau ober über Kants Prolegomena brei bis vier Briefe wechselt - ober ihr fünfmal ben Puber mit bem Pudermeffer von ber Stirne febrt - ober neben und mit ihr betäubende Säbelbohnen anbindet - ober gar in ber Beifterftunde (bie eben fo oft gur Schäferftunde wirb)

<sup>\*)</sup> Eine vierte Urfache mare, bag ihm jest jede Liebe gegen eine anbre, ale gegen Alotilbe, ein Berbienft um feinen Freund gu fenn fchien.

über ben erften Grundfat in ber Moral uneine mirb: fo ift foviel gewiß, baf ber befagte Jungling (wenn andere Reinbeit. Gefühl und Befonnenbeit einander bie Mage in ibm balten) ein wenig toll thun und für bie besagte Mitarbeiterin (wenn fie andere nicht mit ben Sockern bes Ropfes ober Bergens an feine Rublfaben ftoffet) etwas empfinden muß, bas zu warm ift fur bie Freundschaft und zu unreif für bie Liebe, bas an jene grangt, weil es mehre Begenftanbe einschließt, und an biefe, weil es an biefer firbt. Und bas ift ja eben nichts anders, als meine Befammt- ober Rugleichliebe, die ich fonft Simultan- und Tuttiliebe genannt. Beispiele find verhaßt: fonft gog' ich meines an. Diefe Universalliebe ift ein ungeglieberter Raufthandschub, in ben, weil feine Berichlage bie vier Finger trennen, jede Sand leichtlich bineinfährt - in die Parzialliebe ober in ben Kingerbanbidub brangt fich nur eine einzige Sand. Da ich querft biefe Sache und Infel entbedt babe : fo fann ich ihr ben Ramen ichenten, womit fie andre nennen und rufen muffen. Man foll fie fünftigbin bie Samm - ober Zugleichliebe benamien, ob ich fie gleich auch, wenn ich und Rolbe wollten, bie Pralubirliebe - bie Dlastopei = Bartlichfeit - bie Beneral = Barme - bie Ginfinbicafttreue nennen laffen fönnte.

Den Theologen und ihrer Rannengießerei von ben Endabsichten zu gefallen, werf' ich noch biesen festen Grundsath ber: ich möchte ben sehen, ber's ohne bie Sammliebe in unsern Zeiten, wo bie einspännige Liebe burch bie Forberungen eines größeren metallischen und moralischen Eingebrachten seltner wirb, brei Jahre aushielte.

2) Die zweite Urfache von Biftore Beiber-Liebhaberei

war fein Muttermal, b. h. eine Aehnlichfeit mit feiner und jeber Mutter. Er behauptete ohnebin, feine 3been batten gerade ben Schritt, b. h. ben Sprung ber weiblichen, und er batte überhaupt recht viel von einer Frau; wenigstens gleichen bie Beiber ihm barin, bag ihre Liebe burch Sprechen und Umgang entftebt. Ihre Liebe bat ficher nicht viel öfter mit Sag und Ralte angefangen als aufgebort. Aus einem aufgebrungenen verhaften Brautigam wird oft ein geliebter Chemann. "Ich will - fagte er im hannoverischen - wenn "nicht in ihr Berg, boch in ihre Bergohren. Gollte benn bie "Natur in die weibliche Bruft zwei fo weite Bergfammern -"man tann fich barin umtehren - und zwei fo nette Berg-"alkove — ben Bergbeutel hab' ich gar nicht berührt — blos "barum hineingebauet haben, bag eine Mannsfeele biefe vier "Zimmer mutterfeelenallein miethe, wie Gine weibliche "bie vier Behirnkammern bes Ropf-Frauengemache bewohnt? "Gang unmöglich! und fie thun's auch nicht: fonbern - aber "wer übermäßigen Wis icheuet, gebe mir jest aus ben Füßen "- in bie zwei Klugel biefer Rotunda und in bie Seiten-"gebaube wird hineingelagert, was hineingeht, b. h. mehr "als herausgeht — wie in einem Zoll- oder Taubenhause "geht's aus und ein - man fann nicht gablen, wenn man "zufieht - es ift ein ichoner Tempel, ber Durchgang-"gerechtigkeit hat. — Solche kehren fich an bie wenigen "gar nicht, die fich einschränken und die Sauptloge bes Ber-"zens nur einem einzigen Liebhaber geben und blos bie "zwei Seitenlogen taufend Freunden."

Gleichwol konnt' es Jean Paul — es mochte immerhin Plat genug übrig seyn — nie so weit treiben, baß er nur in die zwei Koloniekörbe, nämlich in die Herzohren, hineingekommen wäre, welches boch bas Allerwenigste ist. Weil sein Gesicht zu mager aussieht, die Farbe zu gelb, der Kopf viel voller als die Tasche und sein Einkommen das einer Titular-Berghauptmannschaft ist: so quartiren sie den guten Schelm blos am kältesten Orte ganz oben unter den Ropf-Wansarden ein, nicht weit von den Haarnadeln — und da sitt er noch sehunder und scherzet (schreibend) sein eilstes Kapitel hinaus . . . .

## 12. Hundsposttag.

Polar-Phantasien — bie fetifame Insel ber Bereinigung — noch ein Stud aus ber Bor-Geschichte — ber Stettinerapfel als Geschlechtwappen.

Wir leben jest im finstern Mittelalter bieser Lebensbeschreibung, und lesen dem aufgeklärten achtzehnten Jahrhundert ober Hundstag entgegen. Allein schon in diesem zwölsten sliegen, wie in der Nacht vor einem schönen Tag, große Kunken. Mich frappirt dieser Hundstag noch immer. "Spiß, "sagt' ich, friß mir weg, was du willst, und kläre nur die "Welt auf."

Sebastian eilte am Sonnabend mit lustiger Seele unter einem überwölften himmel auf bie Insel ber Bereini= gung zu. Er konnte ba anlangen, wenn er sich nicht auf- hielt, ehe bas Gewölf eingesogen war. Unter einem blauen himmel führte er, wie Schikaneber, bie Trauerspiele,

unter einem afchgrauen aber bie Luftfpiele feines Innern auf. Wenn's regnete, lacht' er gar. Rouffeau bauete in feinem Ropfe eine empfindfame Bubne, weil er weber aus ber Ruliffe, noch in eine Loge bes wirklichen Lebens geben wollte - Biftor aber befoldete zwifden ben Beinmanben feines Ropfes ein tomifches Theater ber Deutschen, blos um bie wirklichen Denichen nicht auszulachen: feine gaune war fo ideal wie die Tugend und Empfindsamkeit andrer Leute. In biefer Laune bielt er (wie ein Bauchrebner) lauter innerliche Reben an alle Votentaten - er ftellte fich auf bie Ritterbant mit Rirchenvisitagionreben - auf bie Städtebant mit Leichenreben - auf bem pabfilichen Stubl bielt er an die Jungfer Europa und firchliche Braut Strobfrangreben - bie Potentaten mußten ihm alle wieber antworten, aber man fann benten wie? ba er, gleich einem Minifter, ihnen aus feinem Ropf-Souffleurloch alles in ben Mund legte - und bann ging er boch fort, und lachte jeben aus.

Mandeville fagt in seinen Reisen, am Nordpol gefriere im Binterhalbjahr jedes Bort, aber im Sommerhalbjahre than' es wieder auf und werde gehört. Diese Nachricht malte sich Biftor auf dem Wege nach der Insel aus; wir wollen unsere Ohren an seinen Kopf legen und dem innern Gesumse zuhorchen.

"Ich und Manbeville sind gar nicht verbunden, es zu "erklären, warum am Nordpol die Worte so gut wie Speisichel unter dem Fallen zu Eis werden, gleich dem Queckschler allda; aber verbunden sind wir, aus dem Borfalle "zu solgern. Wenn ein lachender Erbe da seinem Testator "lange Jahre wünscht: so hört der gute Mann den Wunsch "nicht eher, als im nächsten Frühjahr, das ihn schon kann

"tobtgefchlagen haben. - Die beffen Beibnachtpredigten er-"bauen nicht fruber aute Geelen, ale im Beumonat. -"Bergeblich ftattet ber Polarhof feine Neufahrmuniche vor "Serenissimo ab; er bort fie nicht, ale bie es warm wird, "und bann ift icon bie Salfte feblgeichlagen. Man follte "aber einen Birfulirofen als Sprachrobr in bas Bor-"zimmer feten, bamit man in ber Barme bie Sof-Sprecher "boren fonnte. - Gin Bruber Rebner mare bort ohne einen "Dfenbeiger ein geschlagner Mann. - Der Pharospieler "thut zwar am Thomastag feine Aluche; aber am Johan-"nistag, wo er icon wieder gewonnen, fabren fie erft berum; "und aus ben Binterfongerten fonnte man Commertongerte "machen obne alle Inftrumente: man feste fich nur in ben "Saal. - Bober tommt's anders, bag bie Polar-Rriege "oft halbe Sabre vor ber Rriegsertlärung geführet merben, "als baber, bag bie fcon im Binter erlaffene Erflaruna "erft bei autem Better laut wird? - Und fo fann man "von den Winterfeldzügen der Polar-Urmeen nicht eber etwas "boren, ale unter ben Sommerfelbzugen. - 3ch meines "Drts möchte nur auf ben Binter nach bem Pole reifen, "blos um ba ben Leuten, befonbere bem Sofftaat, mabre "Injurien ins Geficht ju fagen; wenn er fie endlich ver-"nahme, fage ber Injuriant ichon wieder in Alachsenfingen. "- Die Binterluftbarkeiten find gar nicht fculb, wenn bie "nördliche Regierung eine Menge ber michtigften Dinge "nicht vorträgt und enticheibet: fonbern erft unter ben Ra-"nifularferien ift bas Abstimmen gu boren; und ba fon-"nen auch die Bescheibe ber Rammer auf Gnaben- und Solg-"fachen gur Sprache tommen. - Aber, o ihr Beiligen, "wenn ich am Dol - indeg bie Sonne im Steinbod mare Bean Paul's ausgew. Werte. 111. 16

"und mein Berg im Rrebs - nieberfiele por ber iconften "Frau, und ihr in ber langften Racht bindurch die beigeften "Lieberflarungen thate, Die aber in einer Drittels-Tergie "Eis ansetten und ihr gefroren, b. h. gar nicht ju Dhren "tamen: was wurd' ich im Sommer machen, wo ich fcon "falt ware und fie icon batte, wenn gerade in ber Stunde, "wo ich mich tuchtig mit ihr zu ganten verhoffte, nun mitten "unter bem Reifen meine Steinbocks-Lieberklarungen aufzu-"thauen und zu reben anfingen? 3ch wurde gelaffen nichts "machen, als bie Regel: man fei gartlich am Dol, aber erft ..im Bidder ober Rrebs. - Und wenn vollends bie Ueber-"gabe einer Pringesffin am Dol vorginge und zwar an bem "Bunkt, wo bie Erbe fich nicht bewegt, ber fich am beften "für bie zwiefache Unthatigfeit einer Pringeffin und einer "Dame ichict, und wenn gar bie lebergabe in einem Sagle "ware, wo jeder, besonders Beufel, in ben langen Binter-"abenben fie geläftert batte; wenn bann bie Luft im Saal "zu laftern anfinge, und Zeusel in ber Noth fort wollte: "so wurd' ich ibn freundlich packen und fragen: wohin mein "Kreund?" - -

"Nach Großtussewis, ich helfe fangen," antwortete ihm ber — reelle Büttel aus St. Lüne, ber hinter einem Ge-mäuer mit ber einen Hand ein Buch auf- und mit ber anbern eine Tasche zugeknöpft hatte. Biktor fühlte ein frohes Beklemmen über eine Untike aus St. Lüne. Er fragte ihn um alles mit einem Eiser, als wär' er seit einer Ewigkeit a parte ante weg. Der zuknöpfende Leser wurde ein Autor, und faßte vor dem Herrn die Jahrbücher, d. h. Stundenbücher dessen ab, was seitdem im Dorse vorgefallen war. In zwanzig Fragen wickelte Biktor die nach Alotisben ein,

und erfuhr, daß sie bisher alle Tage beim Pfarrer gewesen war. Das verdroß ihn: "als ob ich, dacht' er, nicht soviel "Seelenstärke hätte, der Liebe eines Freundes zuzusehen — "und auch sonft als ob." Ueberhaupt meinte er, in einer solchen Ferne sei es ihm mehr erlaubt, an sie zu denken.

Der lesende hascher war ein Leser unter meinem Regiment: das Buch, das er auf seinen Diebs-heckjagden herumtrug, war die unsichtbare Loge \*). Biktor ließ sich den ersten Theil vorstrecken: der Büttel ftand im zweiten gerade an der Pyramide beim ersten Ruß. — Unser held that immer schnellere Schritte im Lesen und im Gehen, und hatte Buch und Weg miteinander zu Ende —

Die Infel ftand vor ihm! -

— hier auf biefem Eiland, mein Leser, mache Augen und Ohren auf! . . . Richt, als ob merkwürdige Dinge erschienen — benn biese würden sich schon durch halboffne Ohren und Augensterne drängen — sondern eben weil lauter alltägliche kommen.

Der Lord stand einsam am User ber See, die um die Insel sloß — und erwartete und empfing ihn mit einem Ernst, der seine Freundlichkeit überhüllte, und mit einer Rührung, die noch mit seiner gewöhnlichen Kälte rang. Er wollte jest zur Insel hinüber und Biktor sah doch kein Mittel des Uebergangs. Es war kein Boot da. Auch wäre keines fortzubringen gewesen, weil eiserne Spisen unter dem Wasser in solcher Menge und Richtung standen, daß keines geben konnte. Die Schildwache, die bisher am User die Insel gegen die zerkörende Neugier des Pöbels deckte, war

<sup>\*)</sup> Die unsichtbare Loge; eine Biographie in 2 Theilen. 8.

beute entfernt. Der Bater ging mit bem Sohne langfam um bas Ufer und rudte nach und nach 27 Steine, bie in aleichen Entfernungen auseinander lagen, aus ihrem Lager beraus. Die Infel mar vor ber Blindheit bes Lords gebauet worben und ben Buschauern noch unverwehrt; aber in berfelben batt' er ihr Inneres burch unbefannte nächtliche Arbeiter vollenden und versteden laffen. Unter bem Rundgang um bie Infel fah Biftor ihr Stab- und Fruchtgeländer von boben Baumftammen, Die ihre Schatten und ihre Stimmen in bie Infel hineingurichten ichienen und beren Laubwert bie bebenden Bellen mit ihren gertheilten Sonnen und Sternen befprengten - bie Tannen umarmten Bobnenbaume, und um Tannengapfen gaufelten Purpur = Bluten= locken, bie Gilberpappel buckte fich unter ber thronenben Eiche, feurige Buide von grabifden Bobnen loberten tiefer aus Laub-Borhängen, ablaftirte Bäume auf bopvelten Stammen vergitterten bem Auge bie Gingange, und neben einer Fichte, die alle Gipfel beherrichte, mar eine bobere vom Sturm halb über bas Baffer bereingebruckt, bie fich über ihrem Grabe wiegte - weiße Gaulen boben in ber Ditte ber Insel einen griechischen Tempel unbeweglich über alle mantenbe Gipfel binaus. - Buweilen ichien ein verirrter Ton burch bas grune Allerheiligste ju laufen - ein bobes schwarzes an bie Tannenspigen reichendes Thor fab mit einer weißen Sonnenscheibe bemalt nach Dften und ichien jum Denfchen zu fagen: gebe burch mich, bier bat nicht nur ber Schöpfer, auch bein Bruber gearbeitet! -

Diesem Thore gegenüber lag ber 27ste Stein. Biftors Bater verrückte ihn, nahm einen Magnet heraus, bog sich nieder und hielt beffen sublichen Pol in die Lücke. Ploglich fingen Maschinen an zu knarren und die Wellen an zu wirbeln — und aus dem Wasser stieg eine Brücke von Eisen auf. Viktors Seele war von Träumen und Erwartungen überfüllt. Er setzte schauernd hinter seinem Bater den Fuß in die magische Insel. hier berührte sein Bater einen dünnen Stein mit dem nördlichen Ende des Magnets, und die Eisenbrücke siel wieder hinunter. Ehe sie an das erhöhte Thor hintraten: drehte sich von innen ein Schlüssel um und sperrte auf, und die Thür klasste. Der Lord schwieg. Auf seinem Gesicht war eine höhere Sonnenseele aufgegangen — man kannte ihn nicht mehr — er schien in den Genius dieses zauberischen Eilandes verwandelt zu seyn.

Belche Szene! Sobald bas Thor geöffnet war, lief burch alle Zweige ein harmonisches hinüber- und Berübertonen - Lufte flogen burch bas Thor herein und fogen bie Laute in fich, und ichwammen bebend bamit weiter, und ruhten nur auf gebognen Bluten aus. - Jeber Schritt machte einen großen buftern Schauplat weiter. - 3m Schauplat lagen umber Marmorftude, auf welche bie Schmiebefohle Raphaels Geftalten geriffen batte, eingefunfne Gpbinge, Landfartenfteine, worauf bie bunfle Ratur fleine Ruinen und ertretene Städte geatet batte - und tiefe Deffnungen in ber Erbe, Die nicht fowol Graber als Formen ju Gloden waren, die barin gegoffen werben - breißig giftvolle Gibenbaume ftanben von Rofen umflochten, gleichsam als waren fie Beiden ber breifig mutbenb = leibenschaftlichen Sahre bes Menschen - brei und zwanzig Trauerbirfen waren zu einem niedrigen Gebuich zusammengebogen und in einander gedrückt - in bas Gebufch liefen alle Steige ber Infel - hinter bem Gebuich verfinsterten neunfache Flore in verschlungenen

Wallungen ben Blick nach bem hohen Tempel — burch bie Flöre stiegen fünf Gewitterableiter in ben himmel auf, und ein Regenbogen aus zweien in einander gekrümmten aufpringenden Wasserstralen schwebte slimmernd am Gezweige, und immer wölbten sich die zwei Stralen herauf, und immer zersplitterten sie einander oben in der Berührung —

Als Borion feinen Gobn, beffen Berg von lauter unfichtbaren Sanden gefaffet, erichreckt, gebrückt, entzundet, erfältet wurde, in bas niedrige Birfengebuich hineinzog: fo begann die lallende Todtenzunge eines Orgel = Tremulanten burch bie obe Stille ben Seufzer bes Menschen anzureben, und ber wankende Ton wand sich zu tief in ein weiches Berg. - Da ftanden beibe an einem vom Bebuiche buntel überbaueten Grabe — auf bem Grabe lag ein schwarzer Marmor, auf bem ein überschleiertes blutlofes weißes Berg und bie bleichen Borte ftanden: es ruht. "bier murbe, "fagte ber Lord, mein zweites Auge blind: Mary's \*) Sara "fleht in biefem Grabe; ale biefer aus England ankam in "ber Infel, entzündete fich bas franke Auge zu fehr und fah "niemals wieder." - Die fchauderte Biftor fo, nie fab er auf einem Geficht eine folde cavtifche wechselnbe Welt von fliebenben, fommenden, fampfenden, vergebenden Empfindungen; nie ftarrte ein folches Gis ber Stirne und Augen über frampfhaften Lippen - und ein Bater fab fo aus, und ein Sohn empfand es nach.

"Ich bin unglücklich," fagte langfam fein Bater; eine beißenbe bittere Thrane brannte am Augapfel; er ftockte ein

<sup>\*)</sup> So hieß die Gemahlin bes Lords, bie im 23ften Sahre ber Rube in die ewigen Arme fiel.

wenig und stellte die fünf offnen Finger auf sein Herz, als wollt' er's ergreisen und herausziehen, und blickte auf das steinerne blasse, als wollt' er sagen: warum ruht meines nicht auch? — Der gute sterbende Vistor, zermalmet von liebendem Jammer, zerrinnend in Mitleid, wollte an den iheuern verheerten Busen fallen und wollte mehr als den Seufzer sagen: "O Gott, mein guter Bater!" Aber der Lord hielt ihn sanst von sich ab und die Gallenzähre wurde unvergossen vom Auge zerquetscht. Der Lord sing wieder an, aber kälter: "glaube nicht, daß ich besonders gerührt bin "— glaube nicht, daß ich eine Freude begehre, oder einen "Schmerz verwünsche — ich lebe nun ohne Hoffnung und "sterbe nun ohne Hoffnung!" —

Seine Stimme fam ichneibend über Eisfelber ber, fein Blid war icharf burch Kroft.

Er fuhr fort: "Wenn ich sieben Menschen vielleicht "glücklich gemacht habe, so muß auf meinen schwarzen "Marmor geschrieben werden: es ruht.... Barum wun"derst du bich so? Bist du jest schon ruhig?" — Der Bater sah starr auf das weiße Herz, und starrer gerade aus, als wenn eine Gestalt sich aufhöbe aus dem Grabe — das frierende Auge legte und drehte sich auf eine ausdringende Thräne — schnell zog er einen Flor von einem Spiegel zurück und sagte: "Blicke hinein, aber umarme mich darauf!" . . . Bistor starte in den Spiegel und sah schaubernd ein ewig geliebtes Angesicht darin erscheinen — das Angesicht seines Lehrers Dahore — er bebte wol zusammen, aber er sah sich doch nicht um, und umfaßte den Bater, der ohne Hosf-nung war.

"Du zitterft viel zu ftark (fagte ber Lord), aber frage

"mich nicht, mein Theurer, warum alles so ist: in gewissen "Jahren thut man die alte Brust nicht mehr auf, so voll "sie auch sei."

Uch bu dauerst mich! Denn die Wunden, die aufgebeckt werden können, sind nicht tief; der Schmerz, den ein menschenfreundliches Auge sinden, eine weiche Hand lindern kann, ist nur klein. — Aber der Gram, den der Freund nicht sehen darf, weil er ihn nicht nehmen kann, dieser Gram, der zuweilen ins beglückte Auge in Gestalt eines plöglichen Tropsens aussteigt, den das weggewandte Angesicht vertilgt, hängt überdeckt schwerer und schwerer am Herzen, und zieht es endlich los und fällt mit ihm unter die heilende Erde hinab: so werden die Eisenkugeln an den über dem Meer gestordnen Menschen angeknüpft und sie sinken mit ihm schneller in sein großes Grab. —

Er fuhr fort: "ich werbe dir etwas sagen; aber schwöre "hier auf dieser theuern Asche, zu schweigen. Es betrifft "deinen Flamin, und diesem mußt du es verhehlen." Das siel dem von einer Belle auf die andre gestürzten Biktor auf. Er erinnerte sich, daß ihm Flamin das Bersprechen auf der Warte abgedrungen, daß sie mit einander, wenn sie sich zu sehr beleidigt hätten, sterben wollten. Er stand mit dem Schwur an — endlich sagt' er: "aber kurz vor meinem "Tode darf ich's ihm sagen?" — Rannst du ihn wissen? sagte sein Bater. — "Aber im Fall?" — Dann! sagte jener kalt. —

Viftor schwur, und zitterte vor bem fünftigen Inhalt bes Sibes.

Auch mußt' er versprechen, vor ber Wieberkehr bes Lords biese bunkle Insel nicht zu besuchen.

Sie traten aus bem Laub-Mausoleum und ließen sich auf eine umgestürzte Stalaktite nieder. Zuweilen siel unter bem Reben ein frember harmonika-Ton von Blatt zu Blatt, und in einer weiten Ferne schienen bie vier Paradieses-Flüsse unter einem mitbebenden Zephyr hinweg zu hallen.

Der Bater begann: "Flamin ift Alotilbens Bruber "und bes Fürsten Sohn." — —

Nur ein solcher Gedanken-Blit konnte noch in Biktors geblendete Seele dringen: eine neue Welt ging in ihm jest in bie Höhe, und riß ihn aus ber nahen großen weg. —

"Auch (fuhr Horion fort) leben Januars drei andere "Kinder in England noch, blos das vierte auf den sieben "Inseln ist unsichtbar." Bittor begriff nichts; der Lord riß der Bergangenheit alle Schleier ab, und führte ihn vor eine neue Aussicht ins nahe Leben und ins verstoffene. Ich werde nachher alle Entdeckungen und Geheimnisse des Lords dem Leser geben: jest will ich erst den Abschied des Baters und des Sohns erzählen.

Während ber Lorb seinen Sohn in die düstern unterirbischen Gänge der vorigen Zeit begleitete und ihm alles sagte, was er der Welt verschwieg: so gingen aus Bistors Augen Thränen über manche Geringfügigkeit, die keine verbeienen konnte; aber der Strom dieser weichen Augen wurde nicht durch diese Erzählung, sondern durch das zurückkerende Andenken an den unglücklichen Bater und durch die Rähe der bedeckten schönen Uschengestalt und des Trauermarmors aus dem fortweinenden Herzen gedrückt. — Endlich hörten alle Tone der Insel auf — das schwarze Thor schien zuzufallen — alles war still — der Lord war mit der Enthüllung und allem zu Ende und sagte: "geh' immer heute noch

"nach Maienthal — und fei vorsichtig und gludlich!" — Aber ob er gleich ben Abschied mit jener guruckhaltenben Reinheit nahm, die in feinem Stande fogar Eltern und Rinbern die Sande und die Arme führt: fo drudte boch Biftor ben findlichen von Seufgern und Befühlen ichwangern Bufen an ben vaterlichen mit einer heftigkeit, als wollt' er fein verarmendes Berg zu ben Thranen entzweipreffen, bie er immer beiger und größer zeigen mußte. Ach ber Ber= laffene! Als die Brude, welche bie vaterlichen und bie findlichen Tage auseinander fpaltete, aufgestiegen mar, ging Biftor allein barüber, wantend und taub - und als fie ins Baffer wieder eingefunten und ber Bater in bie Infel verschwunden mar, brudte ibn bas Mitleiden auf bas Ufer barnieber - und als er alle Thranen aus bem leibenben Bergen wie Pfeile gezogen batte, verließ er langfam und traumend die ftille Begend ber Rathfel und Schmerzen, und ben bunkeln Trauergarten ber tobten Mutter und bes buftern Baters, und feine gange erschütterte Geele rief unaufhörlich: ach guter Bater, hoffe wenigstens und fehre wieder und verlag mich nicht! -

Wir wollen jest alles, was in der bisherigen Geschichte Dunkelheiten machte, und was der Lord seinem Sohne aufhellte, uns auch aufklären. Man erinnert sich noch, daß zur Zeit, da er nach Frankreich abging, um die Kinder des Fürsten — den sogenannten Walliser, Brasilier und Asturier und den Monsieur — abzuholen, die sinstere Nachricht ihrer Entführung einlief. Diese Entführung hatt' er aber (das gestand er nun) selber veranstaltet, blos das Verschwinden des Monsieur auf den 7 Inseln war ohne sein Wissen vorgefallen, und in seine Unwahrheit konnt' er also einige Wahr-

heit als Munbleim mischen. Diese brei Kinder ließ er verborgen nach England bringen und sie in Eaton zu Gelehrten und in London zu Semperfreien erziehen, um sie einmal ihrem Bater als blutverwandte Beistände seiner wankenden Regierung wiederzuschenken. Daher hatt' er dem sogenannten Insanten (Flamin) Regierrath werden helsen. Sodald er einmal die ganze Kinderkolonie beisammen hat, so überrascht und beglückt er den Bater mit ihrer frohen Erscheinung. Den jeht unsichtbaren Sohn des Kaplans, der Blattern und Blindheit vor dem Einschiffen bekam, verheimlicht er darum, weil sonst leicht zu errathen wäre, wem Flamin eigentlich angehöre.

Biktor fragte ihn, wie er den Fürsten von der Berwandtschaft mit 4 oder 5 Unbekannten überführe. "Durch mein Wort" versetze Horion anfangs; dann fügte er die übrigen Beweismittel hinzu: bei Flamin das Zeugniß der mitkommenden Mutter (der Nichte), bei den übrigen ihre Achnlichkeit mit ihren Abbildern, die er noch hat, und endlich das Muttermal eines Stettinerapfels.

Biftor hatt' es schon lange von der Pfarrerin gehört, alle Söhne Jenners hätten ein gewisses Mutter- oder Batermal auf dem linken Schulterblatt, das wie Nichts aussähe, ausgenommen im Herbst, wenn die Stettiner reisen: da werd' es auch roth, und gleiche dem Urbild. — Dem Leser selber müssen aus den Jahrbüchern der kuriosen und gelehrten Gesellschaften ganze Fruchtförbe voll Kirschen vorgekommen seyn, deren Röthelzeichnung nur matt auf Kindern war, und die sich erst mit den reisenden Urbildern auf den Zweigen höher rötheten. Wäre einem Bad-Gesellschafter von mir zu glauben, so hätt' ich selber ein solches Stettiner Fruchtstück auf der

Schulter hängen: die Sache ist nicht wahrscheinlich und nicht erheblich; inzwischen durft' ich doch im fünftigen herbste — denn ich seite mir's einige herbste vor, nun aber erinnert mich Anef mit seinem hunde daran — sobald die Stettiner zeitigen, einen Spiegel nehmen und mich von hinten besehen. — Und aus demselben Grunde schiebt diese Stettiner Fruchtschnur die Rückschr des Lords, wenigstens die Uebergabe und Erkennung der Kinder, auf die herbstzeit ihrer Röthe auf. —

3ch mache mir fein Bebenten, bier eine fatirifche Rote meines Rorrespondenten ju übergeben. "Stellen Gie fich "(fcbreibt er) bei biefer Nachricht, als thaten Gie es auf mein "Bebeiß, und ergablen Gie bes Lords Erpofizion und Offen-"barung, wenn Gie fie einmal ergablet baben, Ihrem Lefer Jang rubig gum zweitenmal; bamit er fie nicht vergift ober "verwirrt. Lefer tann man nicht genng betrügen, und ein "gescheidter Autor wird fie gern an feinem Arm in Marber-"eifen, Bolfgruben und Brellgarne geleiten." 3ch betenn' es, zu folden Pfiffen batt' ich von ieber ichlechten Unfat und bringt es überhaupt nicht mir und bem Lefer mehr Ehre, wenn er's gleich aufs erstemal behalt, bag Flamin Jenners natürlicher und le Bauts angeblicher Gobn ift - bag bes Pfarrers feiner blind und nicht ba ift - bag noch brei ober vier andre Jenners Rinder aus ben gallischen Geeftabten nachkommen - - mehr Ehre, fag' ich, ale wenn ich's jest ihm zum zweitenmale (im Grunde war's zum brittenmale) porfauen mußte, bag Rlamin Jenners naturlicher und Le Bauts angeblicher Gobn ift, bag bes Pfarrers feiner blind und nicht ba ift, und bag noch brei ober vier anbre Jenners Rinder aus ben gallischen Seeftabten nachkommen? 3ch frage.

Der Lord hatte seinem Sohn ben Sid bes Schweigens gegen Flamin darum abgefordert, weil dieser aus Rechtschaffenheit alle Geheimnisse bewahrte, aber aus Jornhise alle verrieth — weil er in dieser seine Geburt geltend machen würde, blos um sich mit einem Widersacher herumzuschießen — weil er noch morgen deswegen aus einem Vorsechter mit dem Themis-Schwerte ein Nachsechter mit dem Ariegsdegen werden könnte — und weil sich überhaupt ein Geheimniß gleich der Liebe noch besser unter zwei Theilnehmern besindet, als unter dreien. Auch glaubte der Lord, aus einem Menschen, dem man Geld gäbe, damit er etwas würde, würde mehr, als aus einem, der etwas wäre, weil er Geld hätte, und der die Münzen für seine Erbschaftwappen und nicht für ausgesetzte Preismedailsen künftiger Auslösungen ansähe.

Nach allen biefen Eröffnungen machte ber Lord unserem Biftor noch eine wichtige, auf bie er in ber übereiseten Laufbahn seines tunftigen Hossebens immer wie auf eine Warn-tafel zurückzublicken habe.

Als der Lord vor dem Aschen-Hause seiner Geliebten erblindete, wurde seine ganze Korrespondenz mit England, mit der Richte und mit den Lehrern der Fürstenkinder erschwert, wenigstens verändert. Er mußte sich die einlausendem Briese von einem Freunde vorlesen lassen, dem er trauen konnte; er konnt' aber keinem trauen. Allein eine Freundin sand er aus, die den glänzenden Borzug seines Bertrauens verdiente, und die niemand war, als — Klotilde. Er, der seine Geheimnisse nicht wie ein Jüngling verschleuderte, durst' es dennoch wagen, Klotilden in den Besitz seiner größten zu setzen, und sie zur Buchhalterin und Borleserin der Briese ihrer Mutter zu machen, der sogenannten Richte. Ueberhaupt

hielt er die weibliche Verschwiegenheit für größer als unsere — wenigstens in wichtigen Dingen und in Sachen geliebter Männer. — Aber man höre, was der Teufel im letten Binter that: mir ift's bedenklich.

Der Lord erhielt einen Brief von ber Mutter Klamins, worin fie ihre alten Bitten um eine ichnellere Erhebung bes geliebten Rindes, und bie Fragen über fein Schickfal im Pfarrhaus, wiederholte. Bum Glud machte gerade Klotilbe einen Befuch in St. Lune und erfparte ibm bie Reife nach Maienthal. Er besuchte ben Rammerherrn, um von feiner Borleferin ben Brief zu boren. Mit Mube fant er im Bimmer Rlotilbens eine unbelauschte Stunde aus. Als er fie endlich hatte, und Alotilbe ben Brief vorlas, wird biefe burch bie Stiefmutter von ber Borlefung meggerufen. Der Lord horet fie fogleich wiederfommen, ben Brief nur buntelmurmelnd überlefen und leife fagen, fie gehe wieber, tomme aber gleich gurud. Nach einigen Minuten fommt Rlotilbe, und ba ber lord fragt, warum fie jum zweitenmal fortgegangen, ftreitet fie bas zweite Beben ab - ber Lord betheuert - fie gleichfalls - endlich fällt Rlotilbe auf bie bittere Bermuthung, ob nicht Matthieu bagewesen und mit feiner Theaterfunft und Reble, worin alle Menschenstimmen ftedten, fie felber nachgespielt und traveftirt babe, um unter ihrem Rreditiv ben wichtigen Brief zu lefen. Ach es war zu viel für die Bermuthung, und zu wenig bagegen! 3mar tonnte Matthieu jest an Klamin, beffen atabemifche Laufbahn eben ausgelaufen mar, bie Oftoberprobe ber Schulterbevise nicht vornehmen; aber er flebe fich boch (fcbien es nachher Rlotilden und bem Lord) mit feinen Laubfroschfüßen an biefe gute Seele an, und unter bem Dedmantel ber Liebe gegen Agathe und gegen den Freund hang' er seine Fäden aus, lasse sie vom Winde zwischen dem Fürstenschlosse und Pfarrhause aufspannen, spinne immer einen über den andern, bis endlich sein Bater, der Minister Schleunes, das rechte Netzum Umwickeln des Fanges zusammengezwirnt hätte.... Ich gesteh' es, durch diese Vermuthung geht mir ein Licht über tausend Dinge auf. —

Biktor erstaunte ärger als wir, und schlug dem Lord vor, ob er nicht ohne Schaden seines Eides Klotilden seinen Eintritt in diese Mysterien offenbaren könnte, da er zwei Gründe dazu hätte: erstlich werde ihrer Delikatesse die Berlegenheit über den Schein erspart, den ihre schweskerliche Liebe sonst nach ihrer Meinung in seinen Augen haben müßte \*) — zweitens behalte man ein Geheimniß besser, wenn nur noch Einer daran schweigen helse, wie von Midas Barbier und dem Schilfrohr bekannt sei — der dritte Grund war, er hatte mehre Gründe. Natürlicher Weise schlug es ihm der Lord nicht ab.

Nebrigens führte er seinen Viktor mit keinem pebantischen Marschreglement auf die Eisbahn und Stechbahn bes Hofes. Er rieth ihm blos, niemand zu absichtlich zu suchen und zu meiden — besonders das Schleunessche Haus — blos seinen Freund Flamin, den Matthieu lenke, abzuzäumen und ihn, anstatt am Zaume, lieber an der freundschaftlichen Hand zu führen — blos den Rang eines Doktors zu begehren und mehr nicht. Er sagte, Regeln vor Erfahrungen wären Geometrie vor dem Staarstechen. Sogar nach der Ernte der

<sup>\*)</sup> Daher fie auch, fo lange Bifter im Pfarrhause war, ber Gefellichaft Flamins auswich.

Erfahrungen wären Gracians homme de cour und Rochefoucaulds Maximen nicht so gut als die memoires und Geschichte der Höfe, d. h. die Erfahrungen andrer. Endlich berief er sich auf sein eignes Beispiel und sagte, es wären erst wenige Jahre, daß er folgende Regeln seines Baters begriffe:

Der größte Sag ift, wie bie größte Tugend und bie fclimmften Sunde, ftill. - Die Beiber haben mehr Ballungen und weniger Ueberwallungen, als wir. - Man haffet am andern nichts fo febr, als einen neuen Rebler, ben er erft nach Jahren zeigt. — Die meiften Narrheiten verübt man unter Leuten, nach benen man nichts fragt. -Es ift bie gewöhnlichfte und ichablichfte Taufchung, bag man fich allzeit für ben einzigen balt, ber gewiffe Dinge bemertt. - Die Beiber und fanfte Leute find nur gaghaft in eignen Gefahren, und berzhaft in fremben, wenn fie retten follen. - Traue feinem (und mar' es ein Beiliger), ber in ber geringften Rleinigfeit feine Ehre im Stiche laffet; und einer folden Frau noch weniger. - Die meiften verwechseln ihre Gitelfeit mit ihrer Chrliebe, und geben Bunben ber einen für Bunden ber andern aus, und umgefehrt. - Bas wir aus Menschenliebe vorhaben, murben wir allemal erreichen, wenn wir feinen Gigennut einmischten. - Die Barme eines Mannes wird von nichts leichter verfannt, als von ber Barme eines Junglings. - -

Die lette Bemerkung, die fich vielleicht näher bezog, hatt' er schon am Ufer ber Insel in ber Stellung bes Abschiebs gemacht, ben er mit jener besonnenen höflichkeit nahm, die in seinem Stande sogar Eltern und Kindern bie hande und Arme führt.

## Dritter Schalttag.

Betterbeobachtungen über ben Menschen.

Da ich im vorigen Rapitel bie Kernsprüche bes Lorbs niederschrieb: so sah ich, daß mir selber eigne einsielen, die für Schalttage zu brauchen wären. Ich habe niemals Eine Bemerkung allein gemacht, sondern allemal zwanzig, breißig hinter einander — und gerade diese erste ist ein Beweis bavon.

Benn jemand bescheiden bleibt, nicht beim Lobe, sonbern beim Tadel, dann ift er's.

Das Gespräch des Bolfs und noch mehr die Briefe der Mädchen haben einen eignen Wohlklang durch einen fleten Bechsel mit langen und kurzen Sylben (Trochäen ober Jamben).

Zwei Dinge vergiffet ein Mabchen am leichteften, erstlich, wie sie aussieht — baber die Spiegel erfunden wurden — und zweitens, worin sich das von daß unterscheibet. Ich besorg' aber, daß sie den Unterschied, blos um meinen Sat umzustoßen, von heute an behalten werden. Und dann geht mir einer von den beiben Probirsteinen verloren\*), an

<sup>\*)</sup> Es lief gludlicher und ohne Berluft ber Steine ab; und Bean Paul's ausgew. Berfe. 111.

bie ich bisher gelehrte Frauenzimmer ftrich; — ber zweite, ben ich behalte, ift ihr linker Daumennagel, welchen bas Febermeffer zuweilen voll Narben geschnitten, aber selten, weil sie bie Feber leichter führen als schneiben.

Einer, ber viele Bohlthaten empfangen, bort auf, fie zu gahlen, und fangt an, fie zu wagen, — als waren's Stimmen.

Die Bersetung in gute Charaktere thut einem Dichter und Schauspieler, ber seinen behält, mehr Schaden als die Bersetung in schlimme. Ein Geistlicher, der noch tazu nur die erstere Bersetung frei hat, ist der moralischen Atonie mehr bloßgestellet, als der Bers- und Rollenmacher, der eine heilige Rolle wieder durch eine unheilige gut zu machen vermag.

Die Leibenschaft macht die besten Beobachtungen und bie elenbesten Schluffe. Sie ist ein Fernrohr, bessen Felb besto heller, je enger es ift.

Die Menschen forbern von einem neuen Fürsten — Bischof — haushofmeister — Kinderstuben-hofmeister — Kapaunenstopfer — Stadtmusikus und Stadtspnoikus nur in

40

ich hatte die Genugthuung, daß keine, welche die erfte Auflage dieses Werks gelesen, im weiblichen Rochiren ober Chargentausche bes das und daß etwas geändert hat. — Ja sogar die Leserinnen der zweiten Auflage sind sich geblieben.

ber ersten Woche ganz besondere Borzüge, die dem Borfahr fehlten: — benn in der zweiten haben sie vergessen, was sie gefordert und was sie versehlet haben.

Solche Sentenzen gefallen und bleiben ben Beibern am meisten.

Daher will ich zur Belohnung mehr als eine über fie felber verfertigen. — Sie halten andere nur für junger, nicht für schöner als fich.

Sie sind noch zehnmal liftiger und falscher gegen einander, als gegen uns; wir aber find gegen uns fast noch redlicher, als gegen sie.

Sie feben nur darauf, baß man fich bei ihnen entschulbige, nicht wie.

Sie vergeben dem Geliebten mehre Flecken, als wir der Geliebten. Daher die Romanschreiber die Helden ihres Kiels saufen, toben, duelliren und überall übernachten lassen, ohne den geringsten Nachtheil der Helden. — Die heldin hingegen muß zu hause neben der Mutter sitzen und ein Engelein seyn.

Ueberhaupt sind sie so weich, so mild, so theilnehmend, so fein, so liebevoll und liebeschnfüchtig, daß es mir gar nicht in den Kopf will, warum sie — einander selbst nicht recht leiden können — wenn's nicht etwa darum ist, weil sie gegen einander zu höflich sind, um sich förmlich auszuföhnen oder förmlich zu entzweien. Ihr Lieben! ihr liebt

zuweilen einen Menschen, weil er einen Freund hat und einer ift — o, wie gut wurde euch erst eine Freundin kleiben.

Man lernt Berschwiegenheit am meisten unter Menschen, die feine haben — und Plauderhaftigkeit unter Berschwiegenen.

Wenn Selbkenntniß ber Weg zur Tugend ist: so ist Tugend noch mehr ber Weg zur Selbkenntniß. Eine gebesserte gereinigte Seele wird von der kleinsten moralischen Giftart wie gewisse Edelsteine von jeder andern trübe, und jego nach der Besserung merkt sie erst, wie viele Unreinigkeiten sich noch in allen Winkeln aushalten.

3d will mit einigen Regeln ber Befferung ichließen: Stelle feinem, fobald beine Bruft ben Seitenftich bes Borns befürchten muß, beredt feine Rebler vor; benn indem bu ibn von feiner Sträflichkeit überreben willft, fo überrebeft bu bich felber bavon und wirft alfo erboft. - Male bir an jedem Morgen bie ungefähren Lagen und Leidenschaften vor, worin bu am Tage fommen fannst: bu beträgst bich bann beffer, benn man ift felten in einer wieberholten Lage gum zweitenmal ichlecht. - Burnet bein Freund mit bir: fo verfchaff' ihm eine Belegenheit, bir einen großen Befallen gu erweisen; barüber muß fein Berg gerfließen, und er wird bich wieder lieben. - Reine Entschluffe find groß als bie, welche man mehr als einmal auszuführen bat. Unterlaffen ichwerer als Unternehmen; benn jenes muß langer fortgesette werben, und biefes ift noch mit bem Befühle einer boppelten Rraftaugerung verfnupft, einer pfycologischen und einer moralischen. - Bergage nur nicht,

wenn bu einmal fehlest; und beine ganze Neue sei eine schönere That. — Mache dich (burch Stoizismus ober womit du kannst) nur ruhig, dann hast du wenig Mühe, dich auch tugendhaft zu machen. — Fange beine Herzausbildung nicht mit dem Andau der edeln Triebe, sondern mit dem Ausschneiden der schlechten an. Ist einmal das Unkraut verwelkt oder ausgezogen: dann richtet sich der edlere Blumenstor von selber kräftig in die Höhe. — Das tugendhafte Herz wird, wie der Körper, mehr durch Arbeit als durch gute Nahrung gesund und stark. Daher kann ich aushören.

## 13. Sundspofttag.

Ueber des Lords Charafter - ein Abend aus Gben - Maien = thal - ber Berg und Emanuel.

Ueber den Lord muß ich drei Worte fagen, nämlich drei Meinungen.

Die erste ift ganz unwahrscheinlich: er hält nach ihr wie alle Welt- und Geschäftmanner bas Menschengeschlecht für einen Apparat zu Versuchen, für Jagdzeug, für Kriegsge-räthe, für Strickzeug — biese Menschen sehen den himmel nur für die Klaviatur der Erde, und die Seele für die Dr-bonanz des Körpers an — sie führen Kriege, nicht um die Kränze der Eichen, sondern um ihren Boden und ihre Eicheln zu erbeuten — sie ziehen den Glücklichen dem Verbienstvollen vor und den Ersolg der Absicht — sie brechen Eide und herzen, um dem Staate zu bienen — sie achten

Dichtkunft, Philosophie und Religion, aber als Mittel; sie achten Reichthum, statistischen Landesstor und Gesundheit, aber als Zwecke — sie ehren in der reinen Mathesis und in reiner Beibertugend nur beider Verwandlung in unreine für Fabriken und Armeen, in der erhabnen Astronomie nur die Verwandlung der Sonnen in Schrittzähler und Wegweiser für Pfesserstotten, und im erhabensten magister legens nur den anködernden Bierkranz für arme Universitäten. —

Die zweite Meinung ist wenigstens der ersten entgegen und besser: dem Lord ist, wie andern großen Menschen, die Lausbahn das Ziel, und die Schritte sind ihm die Kränze — Glück unterscheidet sich bei ihm von Unglück nicht im Werthe, sondern in der Art; ihm sind beide zwei zusammenlausende Renndahnen zum Ewigkeit-Ringe der innern Erhebung — alse Zufälle dieses Lebens sind ihm bloße Rechenerempel in unbenannten Zahlen, die er durchmacht, aber nicht als Raufmann, sondern als Indisserenzialist und Algebraist, welchem die Produkte und die Multiplikanden gleich lieb sind, und dem es einerlei ist, mit Buchstaden oder mit Zentnern zu rechnen.

Wahrhaftig, der Mensch hat sich fast eben so viel vorzuwerfen, wenn er misvergnügt, als wenn er lasterhaft ist; und da es auf seinen Gedankenozean ankömmt, ob er aus ihm die unterste Hölle oder ein Arkadien-Dtaheiti als Insel heben will: so verdient er alles, was er erschafft . . . .

Gleichwol ist die britte Meinung die wahre, und zugleich die meinige: der Lord, so sehr er ein indeklinabler Mensch zu seyn scheint, der nach nichts geht, sondern ein Verbum in mi ist, hat doch folgendes Paradigma — (und so liegt um-

gefehrt im gewöhnlichften Menfchen ber furge Abrif jum fonderbarften): - er ift einer ber ungludlichen Groffen, bie zu viel Genie, zu viel Reichthum und zu wenig Rube und Renntniffe haben, um gludlich ju bleiben - fie beten Freude fatt ber Tugend und verfehlen beibe, und ichreien gulett über jeben bittern Tropfen, ber ihnen in einem Buckerhut eingegeben wirb - gleich ber Gilberfläche find fie gerabe in ber Berichmelgung burch Freuden = Feuer am geneigteften. fich mit einer bunkeln Saut zu übergieben - ihr Ehrgeig. ber fonft burch Dlane bie Leerbeit bes pornehmen Lebens bebedt, ift nicht ftart genug gegen ihr Berg, bas in biefer Leerheit verwelft - fie thun Gutes aus Stolz, aber obne Liebe bagu, fie fpielen mit bem ausgekernten Leben wie mit einer Locke, und halten es nicht einmal ber Dube werth, es abzufurgen - aber boch halten fie es biefer Mube werth, wenn ihnen, indeg fie in biefem Nachtfroft ber Geele bafteben, außen lächelnd und falt, innen überglüht, ohne Soffnung, ohne Furcht, ohne Glauben, entfagend, fpielend und jugeschloffen, wenn ihnen ein Tobesfall, ein großer Schmerz ins unglückliche Berg greift. - - Ach armer Lord! fann benn beines nicht eber als unter ber Dede bes ichwarzen Marmore ruben?

Ach armer Lord! wiederholte unaufhörlich sein Sohn, der nach Maienthal mit einer gepreßten Seele ging. Außen um ihn war der himmel still; ein großes Gewölf überdeckte ihn ganz, aber es stand ringsum auf einem blauen Saum am Horizont. Hingegen in Viktors Brust zogen Luftströme gegen einander und wirbelten sich zu einer Windhose zusammen, die Bäche auftrinkt und Bäume aufzieht. — Sein Bater hing bleich in diesem Sturm. — Viktors kunftige

Tage wurden bin sund her geschleubert. — Sein fünftiges Leben brangte sich in ein enges überflortes Bild zusammen, und machte ihn eben so angstlich darüber, baß er es leben mußte, als wie er es mußte.

Am wehesten that ihm gerade die sinnliche Kleinigkeit, daß sein Bater noch allein und verhüllt in der Insel geblieben war. — Einmal siel ihn die Bermuthung an, ob nicht das meiste nur dramatische Maschinerie gewesen sei, die sein Bater (der in der Jugend ein Tragödiendichter gewesen) gebraucht habe, um seinem Gelübbe der Berschwiegenheit mehr Festigkeit zu geben — aber sogleich ekelte ihn seines eigenen Herzens. Warum sind die reinsten Seelen mit einer Menge ekelhafter, gistiger Gedanken gequält, die wie Spinnen an den glänzenden Wänden hinauftriechen und die sie nur die Mühe todtzudrücken haben? Uch unser Kriege unterscheiden sich nicht ganz von unsern Niederlagen!

Es ift sonderbar, daß er den perspektivischen Gedanken an Alotisdens Blutverwandtschaft mit Flamin am wenigsten verfolgte. —

Wenn der Mensch von der Vernunft keine balsamischen Mittel erlangen kann: so fleht er die Hoffnung und die Täusschung darum an; und beibe zertheilen dann gern den Schmerz. So wie heute nach und nach am Himmel durch lichte Fugen das Blaue durchriß, und wie das Nebelmeer zu hängenden Seen einlief: so gingen auch in Viktors Seele die dunkeln Gedanken auseinander. — Und als die geschwollnen Wolkenklumpen im weiten Blau zu Flocken eingingen, die endlich das blaue Meer alle Nebelbänke verschlang und nichts auf seiner unendlichen Fläche trug, als die herunterlodernde Sonne: so reinigte sich auch Viktors Seele von Dünsten, und das

Sonnenbild Emanuels, ben er heute erreichen follte, schien fanft und warm und wolkenlos in alle seine Bunden... Die Gestalt seines geliebten Dahore — die Gestalt seines geliebten Baters — die Gestalt seiner verhüllten Mutter und alle geliebten Bilder ruhten wie Monde in einer wehmüthigen Gruppe über ihm, und biese Behmuth und der heilige Schwur, tugendhaft zu bleiben und allen Bunschen seines Baters zu gehorchen, wehten seiner entzündeten Brust einigen Trost über das väterliche Schickfal zu.

Er konnte beute noch die Sonne hinter Maienthals Kirchthurm untergeben seben.

Der weite ausgeheiterte himmel machte ihn weicher — ber Gedanke, heute an das herz eines ebeln Menfchen zu fallen, beffen Seele über biesem blauen Dunstkreis wohnte, machte ihn größer — bie hoffnung, von biesem Menschen über das ganze Leben getröstet zu werden, machte ihn stiller. —

Er eilte und sein Eilen zog ben wehmüthigsten Lautenzug seiner Seele. Denn er ging nicht über die Sommergefilde, sondern die Sommergefilde wandelten vor ihm vorüber — eine Landschaft nach der andern, Theater mit Wälbern, Theater mit Saaten flogen vorbei — neue Hügel stiegen mit andern Lichtern auf und hoben ihre Wälder empor, und andre sansen mit den ihrigen unter — lange Schatten-Steppen liesen zurück vor heransließendem gelben Sonnen-licht — bald strömten Thäler voll Blumen um ihn, bald ershoben ihn heiße leere Hügel-Ufer — der Strom rauschte nahe an sein Ohr, und plöplich blinkten seine Krümmungen entsernt über Mohnselder herüber — weiße Straßen und grüne Pfade begegneten und entstohen ihm, und zogen um die weite Erde — volle Dörfer rückten mit glimmenden Fenstern vorbei

und Garten mit entkleibeten Kindern — bie gefenkte Sonne wurde balb erhoben, balb vertieft, balb auf Gipfel ber Berge gezogen. —

Dieses Borüberfliehen der Szenen verdunkelte sein benettes Auge und erhellte die innere Welt; aber das Stehenbleiben eines unaufhörlichen Tones, dieses über ihm bleibende Lerchenchor, deffen streitende Ruse in seiner Seele zu Einem zerflossen, dieses entsernte Setone aus Wäldern und Büschen und Lüsten, diese harmonika der Natur machte, daß er zu sich sagte: "warum halt' ich in dieser Einsamkeit jeden "Tropsen an, der fallen will? Nein, ich bin ohnehin heute "zu weich, und ich will mich erschöpfen, eh' ich den geliebten "Menschen sehe."

Endlich stieg er den breiten Berg hinauf, der sich vor das zu bessen Füßen grünende Maienthal mit seinen zerstreueten Baumsäulen und grauen Quadern stellt . . . . Da klang die vom Ewigen gestimmte Erde mit tausend Saiten; da bewegte dieselbe Harmonie den in Gold und Nacht zerstückten Strom und den sumsenden Blumenkelch und die bewohnte Luft und den durchwehten Busch; da standen der geröthete Osten und der geröthete Westen wie die zwei rosataftnen Flügelthüren eines Flügels aufgespannt, und ein bebendes Meer quoll aus dem geöffneten Himmel und aus der geöffneten Erde . . .

Er ergoß sich in Freuden- und Trauerthränen mit einander, und die Zukunft und die Bergangenheit bewegten zugleich sein herz. Die Sonne siel immer schneller den himmel herab, und er bestieg schneller den Berg, um ihr länger nachzusehen. Und hier sah er in das Dörfchen Maienthal hinab, das zwischen seuchten Schatten glimmte. . . . .

Bu feinen Sugen und an biefem Berge lagerte fich, wie ein befrangter Riefe, wie eine verfette Frühling = Infel, ein englischer Park. Diefer Berg gegen Guben und einer gegen Norben waren zu einer Biege gusammen gerückt, in ber bas ftille Dorfchen rubte, und über welche bie Morgen- und bie Abendsonne ihr goldnes Gefvinnft bindedte. In fünf bligenben Teichen schwankten fünf bunklere Abendhimmel, und jebe aufhupfende Belle malte fich im barüberschwebenden Sonnenfeuer zum Rubin. 3mei Bache mateten in veranderlichen Entfernungen, von Rofen und Beiben verbunfelt, über ben langen Biefengrund, und ein mafferndes Feuerrad trieb wie ein gebendes Berg bas vom Abend geröthete Baffer burch alle grunende Blumengefäße. Uebergll nickten Blumen, biefe Schmetterlinge unter ben Bemachfen - auf jebem bemooften Bachftein, aus jebem murben Stocke, um jebes Kenfter wiegte fich eine Blume in ihrem Duft, und fpanische Bicken übergogen mit blauen und rothen Abern einen Garten obne Baun. Ein burchfichtiges Balbchen von golbgrunen Birten flieg in hobem Gras bruben ben nördlichen Berg binan, auf beffen Ruppel fünf bobe Tannen ale Ruinen einer gefturzten Balbung borfteten.

Emanuels kleines haus stand am Ende des Dorfes in einem Gestrick von Jelängerjelieber und in der Umarmung eines Lindenbaums, der es durchwuchs . . . Sein herz quoll auf: "sei gesegnet, stiller hafen! den eine Seele heiligt, die "hier gen himmel sieht und wartet, um ins Meer der Ewig"keit zu gehen!" — Plöslich warfen die Fenster der Abtei, wo sich Klotilde erzogen hatte, die Flammen des Abendroths auf ihn — und die Sonne ging sanft wie ein Pen nach Amerika — und die bunne Nacht legte sich über die Natur

herüber — und die grüne Alause Emanuels hüllte fich ein . . . Da kniete er einsam auf dem Gebirge, auf dieser Throntuse nieder, und sah in den glühenden Westen und über die ganze stille Erde und in den himmel, und machte seinen Geist groß, um an Gott zu denken . . . .

Als er kniete: war alles so erhaben und so milb — Welten und Sonnen zogen von Morgen herauf, und das schillernde Würmchen drängte sich in seinen staubichten Blumenkelch hinab — der Abendwind schlug seinen unermeßlichen Flügel und die kleine nackte Lerche ruhte warm unter der
sederweichen Brust der Mutter — ein Mensch staud auf dem
Gebirge und ein Gold-Käferchen auf dem Staudsaden . . . und der Ewige liebte seine ganze Welt. — —

Sein Geift war jest gemacht, einen großen Menschen zu faffen, und er sehnte sich nach der Stimme eines Bruders.

Er wankte ohne Steig ins Dorf hinab, umzogen von den großen Kreisen des Kibisvogels und von den kleinen des Maikäfers. Um Fuße des Berges war der Zwittertag duntler — am Sternenhimmel hob sich der Borhang auf — der Dampf des Abends, der heiß aufgezogen war, siel kalt, wie Menschen, in die Erde zurück: noch eine laute Lerche drehte sich das letzte Echo des Tages über dem Berge.

Enblich hört' er Emanuels Linde. — Er hätte ihn lieber unter dem großen himmel als unter der engen Stubendecke umarmt. hinter dem Fenster sah er einen außerordentlich schönen Jüngling stehen, der auf der Flöte blies. Diefer 30g aus ihren himmelpforten ein fliehendes schwebendes Elysium; Biftor hörte ihn lange an, um sein schlagendes herz zu stillen; endlich ging er mit thränenvollen Augen um das haus, und wollte sprachlos und blind an den Jüngling

und an Emanuel fallen. Als er vor dem Fenster vorbeiging, erwiederte ber Jüngling den Gruß nicht — als er die Hausthüre eröffnete, sing ein sanstes Glockenspiel zu tönen an. Sogleich kam der Jüngling heraus und fragte ihn freundlich, wer da sei; denn er war blind. Bistor trat in ein Allerheiligstes, da er in die mit Linden ausgelaubte Stube ging, die den gestügelten Menschen umgab, der jest außer derselben unter der großen Nacht Gottes war. Gegen Mitternacht sollte Emanuel zurücksommen. Das Zimmer war offen und rein — einige Blätter von genoffenen Früchten lagen auf dem Tisch — um alle Fenster glühten Blumen — ein Sternrohr lehnte an der Wand — Reste einer orientalischen Rleiberkammer verkündigten den Indier. —

Die Stimme bes iconen Junglings hatte etwas unaussprechlich rührendes für ibn, weil fie ibm befannt vorfam, fie gog tief in fein Berg binein, wie die Melodie eines Liebes, bas aus ber Rindheit beraufflingt. Er burfte frei mit bem fteten Blick ber Liebe auf bem in eine ewige Nacht gerichteten Angeficht ruben; er wollte bie findlichen Lippen voll Melodien fuffen und gogerte noch; - aber ba er wieber aus bem Sause ging, um Emanuel zu suchen, und ba bas Glockenfpiel wieder anfing - benn es tonte, wenn die Thur auflief. um bem Blinden alles anzumelben - fo konnt' er fich nicht mehr halten unter bem lieblichen Getone, fonbern er berührte ben Mund bes Blinden, ba er am offnen Kenfter lebnte, mit einem weichen Ruffe wie mit einem Sauch. "Ach Engel! "bift bu benn wieber vom himmel herunter?" fagte ber Blinde, ber ibn mit irgend einem befannten Befen verwechfelte.

Wie war draußen alles so gut! Die Abendglocke bes

Dorfes rief über die entschlummerten Fluren, und eine entfernte Seele neigte sich vielleicht nach ihren verwehten gebrochenen Tönen herüber. Der Abendwind rauschte mit Gipfeln voll grüner Früchte darein. Der Abendstern — der Mond unserer Dämmerung — ruhte freundlich auf dem Wege der Sonne und des Mondes, und schickte seinen Trost zwischen die Abwesenheit von beiden. — "Wo wirst du jetzt "seyn, mein Emanuel? Auhest du vielleicht vor dem Abend-"roth — oder schauest du in das Sternenmeer — bist du in "der Entzückung die wir ein Gebet nennen — oder . . ."

Beto blitte in ihm auf einmal ber Gebante, fein Emanuel fei, da beute Nachts ber Johannistag anfing, vielleicht am Benuffe bes Abende verschieden . . Er fuchte ihn mit ben Augen eifriger unter jedem Baume, in jedem tiefern Schatten, er blickte zu ben Bergen auf, ale fonnt' er ibn ba feben, und zu ben Sternen, ale burft' er ihn ba fuchen. -Er umging bas Dorf, beffen Ringmauer eine Fruchtschnur von Rirfcbaumen mar, die mit einer herabgeworfnen Milchftraffe von lanaft gefallnen Bluten ben grunen Umfreis verfilberten, und eilte über die Ruinen ber Baufer, die bie Rinber am Tage erbauet hatten, gegen bie ausglimmenben Kenfter ber Abtei gu, die fich am fublichen Berge, wovon er bereingestiegen war, in die Sobe richtete. Denn ber Blinde hatte ihm gefagt, bag biefer Berg Emanuels Sternwarte fei. und daß er jebe Racht babin fomme. Die grune Treppe. bie mit Terraffen und Moosbanten absette, und an ber ein Treppengelander von Bufdwert binaufwuche, führte ibn einem Berg ju, ber fich erhaben im Aether mit Giner boben Trauerbirte fcbloff. Mit jedem Rafenvlat boben fich, wie aus einem Babe, neue Glieber ber bunteln Natur beraus -

er zog gleichsam von einem Planeten in den andern. Ueber das aufsteigende verhüllte Gefilde strömte der Nachtwind und zog einsam von Bald zu Bald, und spielte fräuselnd am Gesieder des schlasenden Bogels und des schwirrenden Nachtschwetterlings. Bistor sah hinüber zur Abendröthe, die die Nacht, wie eine Borsteckrose vor den Busen, an dem die Sonnen liegen, vorgenommen hatte. Das Meer der Ewigkeit stand in Gestalt der Nacht auf dem Silbersand der Belten und Sonnen, und aus dem Meeresgrund blinkten die Sand-körner tief herauf.

Um bie Trauerbirke nabm ein unbefanntes melobisches Tonen zu, bas er ichon beute auf ber Infel gebort; endlich ftand er oben unter ber Birfe, und bad Tonen, wie bas einer Harmonifa, bas erft über Barabiefe und burch Blumenbecken gefloffen ift, mar laut um ibn; aber er fab nichts weiter, als einen boben Grasaltar (bie Beburtftatte von Emanuels Brief) und eine tiefe Grasbank. Aus welcher unfichtbaren Sand, bacht' er ichauernd, geben biefe Tone, bie von Engeln abzugleiten icheinen, wenn fie über bie zweite Belt fliegen, von vereinigten Geelen, wenn eine ju große Wonne fich zum Seufzer ausathmet und ber Seufzer fich in verwehtes Geton gerlegt. Es ift ihm zu vergeben, bag er an einem folden Tage, ber feine Geele in immer größere Erfdutterungen feste, in biefem Schauber ber Racht, unter biesem melobischen Trauerbaum, an biesem Allerheiligsten bes unfichtbaren Emanuels, bag er endlich glaubt, biefer fei an biefem Abend aus bem leben gefloben, und feine Geele voll Liebe fliege noch in biefen Echos um ihn und febne fich nach ber erften und letten Umarmung. Er verlor fich immer mehr in bie Tone und in bie Stille rings um fie -

seine Seele wurde ihm zu einem Traum, und die ganze Nachtlandschaft wurde zum Nebel aus Schlaf, in dem dieser lichte Traum stand — die Quelle des unendlichen Lebens, die der Ewige ausgießet, flog weit von der Erde im unermeßlichen Bogen mit den stäubenden Silberfunken der Sonnen über die Unendlichkeit, sie dog sich glimmend um die ganze Nacht, und der Wiederschein des Unendlichen bedeckte die dunkle Ewigkeit.

D Ewiger, wenn wir beinen Sternenhimmel nicht faben, wie viel mußte benn unser in ben Erbenkoth untergesunknes herz von bir und von ber Unsterblickeit? —

Plöglich wurde in Often die Nacht lichter, weil der zerflossene Schimmer des Mondes an den Alpengebirgen, die
ihn bedeckten, heraufschlug — und auf einmal wurden die
unbekannten Töne lauter und die Blätter und der Nachtwind. Da erwachte Viktor wie aus einem Traume und Leben, und drückte die harmonischen zerrinnenden Lüfte an die
schmachtende Brust, und rief unter den vorquellenden Thränen, die ihm das ganze Gesilde wie eine Negenwolke einhüllten, außer sich aus: "Ach Emanuel, komme! — ach ich
"dürste nach dir. — Töne nicht mehr, du Seliger, nimm
"dein abgelegtes Menschenangesicht und erscheine mir, und
"tödte mich durch einen Schauber und behalte mich in beinen
"Armen!"...

Siehe! als ber bunkle Thränentropfen noch auf bem Auge lag und ber Mond noch hinter ben Alpen verzog: da flieg ben Berg herauf eine weiße Gestalt mit zugeschlossenen Augen — lächelnb — verklärt — selig — gegen ben Sirius gewandt — —

"Emanuel, ericheinft bu mir?" rief bebend Sorion und

riß seine Thränen herab. Die Gestalt schlug ihre Augen auf. Sie breitete ihre Arme aus. Biftor sah nicht und hörte nicht, er glühte und zitterte. Die Gestalt stog ihm entgegen, und er gab sich hin: "nimm mich!" Sie berührten einander — sie umschlangen einander — ber Nachtwind riß durch sie — das fremde Geton klang näher — ein Stern zerschoß — der Mond slog über die Alpen herauf . . . .

Und als er mit seinem Edenlicht die Wangen der unbekannten Erscheinung begoß: erkannte Viktor, daß es sein theurer Lehrer — Dahore war, der heute in den Spiegel der Insel seine Gestalt geworfen. Und Dahore sagte: "Ge-"liebter Sohn, kennst du deinen Lehrer noch? Ich bin Ema-"nuel und Dahore." Da wurde die Umarmung enger — Horion wollte den Dank für eine ganze Kindheit in einen Kuß zusammenpressen, und lag ausgelöst in den Armen des Lehrers und in den Armen der liebenden Wonne.

Umschlinget euch sest, ihr Glücklichen, brücket eure gefüllten Herzen bis zum Thränen-Erpressen an einander, vergesset Himmel und Erde und verlängert die erhabne Umarmung! — Ach sobald sie zerfallen ist, so hat dieses schlasse Leben nichts stärkeres mehr, womit es euch verknüpsen kann, als den Ansang des — zweiten . . . .

Emanuel trat endlich aus der Stellung der Liebe heraus und schauete abgebogen, wie eine Sonne, groß und offen in Horions Angesicht und begegnete mit Entzückung dem veredelten Geiste und Angesicht seines blühenden Lieblings. Dieser sant vor dem Blick der Liebe mit aufgehobenem Angesicht unwillfürlich auf die Knie, und sagte: "o mein Lehrer, "mein Bater — o du Engel, liebst du mich denn noch so Bean Paul's ausgew. Werte. III.

"sehr?" — Aber er weinte zu sehr, und seine Worte waren unverständlich und erstarben im Bergen. . . . .

Dhne zu antworten legte Emanuel die Hand auf das Haupt des knieenden Schülers, und wendete sein verklärtes Auge gegen den schümmernden Himmel, und sagte mit seier-licher Stimme: "dieses Haupt, du Ewiger, weiht sich heute "dir in dieser großen Nacht. — Nur deine zweite Welt fülle "dieses Haupt und dieses Herz aus — und die kleine dunkle "Erde befriedig" es nie! — D mein Horion! hier auf diesem "Verge, auf dem ich über ein Jahr aus der Erde ziehe, besischwör" ich dich, bei der großen zweiten Welt über uns, bei "allen großen Gedanken, womit dir jeht der Ewige in dir "erscheint, beschwör" ich dich, daß du gut bleibst, auch wenn "ich lange gestorben bin."

Emanuel knieete zu ihm nieber, hielt ben Erschöpften und neigte sich an sein erblassendes Angesicht, und sagte leiser und betend: "mein Geliebter! — mein Geliebter! wenn "wir beide todt sind, in der zweiten Welt scheid' und Gott "nie, nie mich und dich!" — Er weinte nicht, aber konnte doch nicht mehr sprechen; ihre zwei Herzen ruhten verknüpst an einander, und die Nacht umhüllte schweigend ihre stumme Liebe und ihre großen Gedanken

## 14. Sundspofttag.

Das philosophische Arkadien — Klotisbens Brief — Biktors confessions.

Ich habe nur vorher zwei Dinge zu erklären, bas unbefannte Geton und bas Berfchliegen ber Augen. Jenes floß von einer auf die Trauerbirke gelegten Aeols-Barfe aus; fo oft Emanuel ju Nachts bieberfam, mifchte er in bie flufternben Blatter biefe abgebauchten Tone wie Bluten ein. um fich zu erheben, wenn er allein bie erhabne Nacht anfab. Die Augen that er oft vor ber Sonne und bem Monde gu, wenn fein innerer wie ein Cherub geflügelter Menfch gerabe bie Erlaubnig hatte, fich in weiche Phantafien einzufenten : in Die fliegenden bunten Licht-Bogen, Die burch bie Augenlieder brangen, tauchte er fich bann wie in einen Bephyr mit fugem Berfdwimmen unter, und in biefem Lichtbad fog ber bobere Lichtmagnet in ihm himmellicht aus Erbenlicht. Da es nur wenige Seelen gibt, die wiffen, wie weit die harmonie ber äuffern Natur mit unferer reicht, und wie febr bas gange Mu nur Eine Aeolsharfe ift, mit langern und furgern Saiten, mit langfamern und ichnellern Bebungen, bor einem göttlichen Sauche rubend: fo forbre ich nicht, bag jeber biefem Emanuel vergebe.

Nach bem über ein ganges Leben hinschimmernben Bieberfinden famen beibe bei bem blinden Jungling an, und seine Flote hob bas herz aus bem schlagenden Fieberblut fanft in den beruhigten Aether des himmels im Traume hinüber.

Da ich so gerne um Emanuel bin: so gönne mir ber Lefer bie Freude, alle Stunden auseinander zu blättern, bie wir in seinem Hause verbringen dürsen, und recht Schritt vor Schritt zu gehen.

Der Morgen bedte bem Boglinge Emanuels wie Rinbern erft auf, mas bie Racht feinem Bergen für ein Chriftgefchenk bescheeret hatte. Belche Geftalt trat im Morgenglang por ibn, ba bas ftille, findliche, beruhigte Beficht bes Lebrere, über bas einmal Sturme gezogen waren, wie auf bem fanften weißen Monde Bulfane gelobert haben, ibn auf eine Beise anlächelte, daß fein Inneres in ftummer Wonne gerfloß. Befonders im Profil angeblickt ichien biefe bobe Geftalt am Ufer ber Erbe zu fteben und hinunterzuschauen in die zweite Salbfugel bes himmels, die uns ber Stein auf bem Grabe und ber fette Trift-Boben biefes lebens verbedt. Gein Angeficht verklarte fich, wenn er es jum bimmel aufhob - wenn er Gott nannte ober bie Ewigkeit wenn er vom längsten Tage fprach; in feinem Lichte erblagte bas Glanzgold ber Gegenwart zum Mattgold ber Bergangenheit, und fein Beift rubte ichwebend auf bem Rorper, wie in Arabesten Benien aus Blumen feimen. Go leicht ftimmte fich Biftor nie aus bem Traum in ben neuen Tag als an biefem Morgen burch Emanuels Stimme, bie fo zu fagen bie Spharenmufit jum blauen himmel feiner Augen war, aus welchem wie aus bem agyptischen nie ein Tropfe fiel; er konnte aus Unvermögen feiner Thränenbrufen niemals weinen; auch erschütterte biefes Leben feine Seele nicht mehr.

Das reine Morgenzimmer machte gleichsam bie Geele

rein und still. Er war ber größte körperliche Purift, er wusch seinen Rörper eben so oft als seine Rleiber, und ber Schmut ber medizinischen Sprache wurde bis sogar auf Börter, wie z. B. Zahnstocher 2c., von seiner unbesteckten Zunge gemieben. Eben so blieb sein Herz sogar von ben bloßen Bilbern großer Sünden unbesubelt; und biese unwissende Unschuld, so wie eine Unbekanntschaft mit unsern listigen Sitten, machte ihn in drei verschiedenen Augen entweder zum Kinde — ober zum Mädchen — ober zum Engel. —

Das Krühftud von Baffer und Krüchten - bie überhaupt feinen gangen Ruchenzettel befegten - ruckte ftrafend unferm Biftor ben Bein und Raffeefat vor, womit er bie Blumen feines Beiftes, wie irbifche, zuweilen bungen mußte. Blumenfcherben waren Dahores Dofen und glübten unter bem Lindengrun, bas, von zwei gabmen und boch freien Grasmuden burchhupft, bas lebendige machfende Deckenftud bes Rimmere war. Auch feine Geele ichien wie ein Bramin bon poetischen Blumen zu leben und feine Sprache mar oft wie feine Sitten indifc, b. b. poetisch. Go mar überall, wie bei mehren Menfchen = Magnaten, eine auffallende vorherbeftimmte harmonie zwischen ber außern Natur und feinem Bergen - er fand im Rörperlichen leicht die Physiognomie bes Beiftigen und umgefehrt - er fagte, Die Daterie ift als Webanke eben fo ebel und geistig, als irgend ein anderer Bebante, und wir ftellen und in ihr boch nur bie göttlichen Borftellungen von ihr vor; - 3. B. unter bem Fruhftud vertiefte er fich in ben glimmenben Thautropfen in einer Levfoje, und fpielte burch bas Wiegen bes Auges bas Farbenklavier berfelben burch. "Es muß - fagte er - irgend "eine Barmonie zwischen biefem Bafferstäubchen und meinem

"Geiste zusammenklingen, wie zwischen ber Tugend und mir, "weil beibe mich sonft nicht entzücken könnten. Und ist benn "bieser Einklang, ben ber Mensch mit ber ganzen Schöpfung "(nur in verschiedenen Oftaven) macht, nur ein Spiel bes "Ewigen und kein Nachhall einer nähern, größern Harmonie?" Eben so blickte er oft eine glimmenbe Roble so lange an, bis sie ihm zu einer Flammen - Aue sich ausgebreitet hatte, bie er, von sansten Phantasien beleuchtet, auf- und nieder- wandelte

Erbulbe, Lefer, biefe blumige Seele; wir wollen beibe benken, daß die Menschen leichter Eine Religion als Eine Philosophie haben können, und daß jedes Syftem sein eignes Gewebe des Herzens voraussetze, und daß das herz die Anospe des Ropfes sei.

Der einzige Umftand ichmerzte ben beglückten Biftor an biefem Morgen, bag er ben iconen Blinden nicht umfaffen und fragen burfte : "baben wir nicht ichon beifammengelebt, "und ift bir meine Stimme nicht fo bekannt wie mir beine?" Denn er hielt ihn (wie ich auch) aus mehren Grunden für ben gurudgebliebnen Gobn bes Pfarrers Eymann. Da aber Dabore barüber schwieg - in beffen hellem lichten himmel man fonft bis zum fleinften Rebelftern binabichauen fonnte - fo fürchtete er, vor biefen frommen Dhren feinem Gibe bes Schweigens zu nabe zu reben, wenn er auch nur feine fragenden Bermuthungen über ben Blinden entbectte. fer Julius ichien nur zwei Burgelafte feines Befens gu haben, beren einer in bie Alote und ber andre in feinen Lebrer ging. Auf feinem weißen Angesicht, worauf bie Truntenheit bes mufifalischen Genies und bie Abgezogenheit bes träumenden Blinden fich mit einer fast weiblichen Schonheit verband, stand der Wiederschein seines Lehrers, und die Fibern desselben hatten sich wie Lautensaiten nur in harmonischen Bewegungen geregt. Der arme Blinde, der seinen Dahore für seinen Bater ansah, wurde wie eine Flaumseder blos von seinem kleinsten Hauch gelenkt. Bistor zog oft den Kopf des lieben Blinden nahe an sein Gesicht, um die zerstörten Augen zu mustern, ob sie wieder herzustellen wären. Aber ob er gleich mit Schmerzen sah, daß der Unglückliche unheilbar in der vollen lichten Erde bleibe: so wiederholt er doch immer die nahe Erforschung, blos um die reizende liebe Gestalt näher an seinem Auge und an seiner Seele zu haben.

Emanuel führte am Morgen ale Cicerone ber Natur feinen Gaft burch bie Ruinen und Antifen ber Erbe; benn jeber Baum ift eine ewige Untite. Wie verschieben ift ein Spaziergang mit einem frommen Menfchen, und einer mit einer gemeinen Beltfeele! Die Erbe tam ihm beilig vor, erft aus ben Banben bes Schöpfere entfallen - ihm war, ale ging' er in einem über uns hangenden überblumten Pla-Emanuel zeigte ihm Gott und bie Liebe überall abgespiegelt, aber überall verandert, im Lichte, in ben Farben, in ber Tonleiter ber lebenbigen Befen, in ber Blute und in ber Menschenschönbeit, in ben Freuden ber Thiere, in ben Gebanten ber Menfchen und in ben Rreifen ber Welten; benn entweder ift alles ober nichts fein Schattenbilb; - fo malt bie Sonne ihr Bilb auf alle Wefen, groß im Beltmeere, bunt in Thautropfen, flein auf bie Menfchen-Nethaut, ale Rebensonne in die Wolke, roth auf den Apfel, filbern auf ben Strom, fiebenfarbig in ben fallenden Regen und fdimmernd über ben gangen Mond und über ihre Belten.

Biftor fühlte beute jum erftenmale bie Bergrößerung und Berflärung feines 3che vor einem Beifte, ber, ihm abnlich, aber überlegen, gleich einem fpharifchen Sohlfpiegel alle Buge feines eblern Theile toloffalifch gurudwarf. Der gange pobelhafte Theil feiner Natur verfroch fich, ale ber bobere fich, von Dabore ins Große gemalt, über bie liegenben Triebe aufrichtete. Gin Menich, ben bie Sonnennabe eines großen Denichen nicht in Flammen und außer fich bringt, ift nichts werth. Er wollte faum fprechen, um nur immer ihn zu boren, ob er gleich vorhatte, recht viele Tage ba ju bleiben. Er war wie vor einem höhern Befen und por einer Beliebten, por benen man weber feinen Ropf noch feine Bunge zeigen will, mit Bergicht auf fein 3ch in lautere Bahrheit und Liebe versunfen. Bon ben fleinen Berhältniffen bes Orts und bes burgerlichen Lebens mar aller Firnig fo rein abgesprungen, und fie ftanben ihm alle fo vermoofet ba, bag er nicht einmal bie Ramen von Göttingen, von Flachsenfingen, ober leere Lebensvorfalle, ober frembe Personalien nennen wollte. Biftor hatte überhaupt eine fleine Berachtung für bie Menschen, benen bie Nachricht an ben Buchbinder lieber ift ale bas Buch, und bie Regenfion eines Autors lieber als fein Spftem, und für welche bie Erde feine Entziffertanglei bes Buchs ber Natur, fonbern ein Sprachzimmer, eine Zeitungbube elenber Perfonalien ift, bie fie weber benuten, noch behalten, noch beurtheilen, fondern nur ergablen wollen; und es ekelten ibn bie beutschen Gesellschaften, in benen man fo wenig philosophirt. - D wie felig war er, einmal einen gangen Tag mit einem anbern benten, und was noch iconer ift, jugleich bichten ju burfen!

Seine Zweifel über bas Größte, was unfern Ropf er-

bruden und unfer Berg erheben fann, wurden beute ju Fragen - bie Fragen ju hoffnungen - bie hoffnungen ju Abnungen. Es gibt Babrbeiten, von benen man bofft, große Menfchen werben ftarter von ihnen überzeugt fenn, ale man es felber fenn fann; und man will baber burch ibre leberzeugung bie feinige ergangen. Dabore bielt bie zwei großen Bahrheiten (Gott und Unfterblichfeit), bie wie zwei Gaulen bas Universum tragen, fest an feinem Bergen; aber er fragte wie bie feltnern Menfchen, benen bie Babrbeit nicht blos bas Schaugericht ber Gitelfeit und ber Rachtifch bes Ropfes ift, fonbern ein b. Abend - und Liebemabl voll Lebensaeift für ihr mubes berg, er fragte wenig barnach, wenn er feine Unbanger machen fonnte. Biftor fublte, bag er ben Artiflerietrain und bie eleftrifchen Diftolen und Batterien ber Disputirfunft beffer zu handhaben verftebe, als Emanuel; . aber er murbe feine eigne Bunge verabicheut haben, wenn fie ihre Leichtigfeit gegen biefe fcone Seele gerichtet batte. Er fdwieg aus zwei Grunben. "Berfuch' es, fagt' er, von "einer großen, bein ganges Befen umfaffenden leuchtenben "Bahrheit auf bem fliegenben Gefundenweiser, worauf man "im flüchtigen Befprache ftebt, mit ben wenigen trodnen "Tufden, womit menfchliche Ibeen angufarben find, und mit "ber unbebulflichen Denichenzunge, womit bu biefe Karben-"forner ausbreiten mußt, versuch' es, von beiner Wahrheit "ein Schmelgbild, ein Altarblatt zu geben - mabrhaftig ein "Schattenriß, ein burchfichtiges Sternbild wird alles fenn, "was bu liefern fannft." Der lichte himmel gewiffer einfacher tieffühlender Menichen bullet, wie ber außere, alle feine Sonnen, bie warmfte ausgenommen, mit bem Schein eines oben Blaues ju; aber ber unreine Simmel anderer voll

Big und Logit ift mit Rebenfonnen, Bogen, Rorbicheinen, Bolfen und Roth geputt.

Der zweite beffere Grund, warum er bie Opponenten-Ehre verschmähte, war fein Berg, bas mehr in fich folog, als ber Ropf beleuchten tonnte. Gemiffe Unfichten tonnen nicht fo leicht wie Mauergemälde in Stalien abgelofet merben und aus einem Ropfe in ben andern gebracht; - bas Licht, bas bir ber anbre geben fann, zeigt, aber gimmert nicht ben Sausrath beines Innern, und bas, mas bas Licht bei einigen wirklich erschafft, ift Lufterscheinung, optischer Betrug, aber fein Rorper \*). - Daber fommt es nicht auf bas Beigen und Erfeben einer Babrbeit, b. b. eines Gegenftanbes an, fonbern auf bie Wirfungen, bie er burch bein ganges Inneres macht. Warum gibt es benn Menfchen, bie uns, wie Gofrates ben Ariftibes, beiligen, blos wenn wir bei ihnen find? - Bie vermogen es große Schriftsteller, daß ihr unfichtbarer Beift in ihren Berten uns ergreift und fefthalt, ohne bag wir bie Borte und Stellen angeben fonnen, womit fie es thun, wie ein vollbelaubter Balb immer brauset, ohne fich mit einzelnen Meften zu bewegen? -Warum übermaltigte Emanuel feinen geliebten Sorion mehr ale burch breite Thefeebilber, rationes decidendi und sententiae magistrales - blos burch bie Berklarung in

<sup>&</sup>quot;) Aufklarung in einem leeren Bergen ift blos Gebachtniswert, fie ftrenge übrigens ben Scharffinn noch so sehr an; bie meiften Menschen unserer Tage gleichen ben neuen Bausern in Potsbam, in bie (nach Reicharb) Friedrich II. zu Nachts Lichter sehen ließ, damit jeder und selber Reichard benten sollte, sie seien — bewohnt.

seinem Angesicht, durch ben leisen Schoton seiner Stimme, burch ben Glanz in seinem Blick und durch die Andacht in seiner Bruft, wenn er Wahrheiten, die der Sprache alt und dem Herzen neu waren, seierlich sagte, wie folgende:

Der Mensch geht wie bie Erbe von Westen nach Often, aber es kommt ihm vor, er gehe mit ihr von Often nach Westen, vom Leben ins Grab.

Das Söchste und Ebelfte im Menschen verbirgt sich und ift ohne Rugen für die thätige Welt (wie die höchsten Berge keine Gewächse tragen) und aus der Rette schöner Gebanken können sich nur einige Glieder als Thaten ablöfen.\*)

Unsere zwecklose Thätigkeit, unsere Griffe nach Luft muffen höheren Besen vorkommen wie bas Fangen ber Sterbenben nach dem Deckbette.

Der Geist erwacht und wird erwachen, wenn das Sinnenlicht auslöscht, wie Schlafende erwachen, wenn das Nachtlicht auslöscht. — Barum blieben diese Gedanken als Schauber in der Seele? — Beil Horion etwas höheres fühlte, als je die Sprache, die nur für die Alltag - Empsindungen erfunden ist, wiedergeben kann — weil er schon in seiner Kindheit die Systeme haßte, die alles Unerklärliche verstecken, und weil der Menschengeist sich im Erklärlichen und Endlichen so erdrückt empfindet, als er es in einem Bergwerk

<sup>\*)</sup> Die meiften Meniden haben vielleicht nur eine gleiche Bahl guter Gebanken und Thaten; aber es ift noch nicht bestimmt, wie lange ber Tugenbhafte bie guten Gebanken, bie weniger als gute Sanblungen ber äußern Belt beburfen, burch gleichgültige unterbrechen barf.

ober burch den Gedanten ift, daß fich oben irgendwo ber himmelraum gufpunde.

Bie batt' er ben Duth ober Unlag haben fonnen, an einem folden Tage Emanuel um feinen Sterbetaa zu befragen. ober um Rlotilben? - Biftor batte jene gefellichaftliche Boefie, Die fich leicht in Die Stelle ber unabnlichften Menfchen, bes Beibes und bes Philosophen, verfest. Abenbe ging Dabore ind Stift, um Aftronomie, feine geliebtefte Biffenschaft, ju lebren. Unter ber aftronomifchen Lebrftunbe murbe Julius offnes Geficht ein offner Simmel; er fagte feinem Biftor alles wie einem zweiten Bater. Sier erzählte er ihm treubergig, bag im vorigen Jahr immer ein Engel ju ihm gefommen, ber feine Sand ergriffen, ihm Blumen gegeben, ibn freundlich angerebet und endlich von ibm in ben himmel gewichen, ihm aber einen Brief bagelaffen habe, ben er nach einem Jahre zu Pfingften fich von Rlotilben burfe lefen laffen, ja biefer gute Engel fei geftern mit einem Ruffe por ibm porbeigeflogen. Biftor lächelte frob, aber verfcwieg feine Bermuthung, daß er ben Engel für ein icheues liebenbes Madchen aus bem Frauleinftift anfebe. - "Geftern aber, "fagte Bittor, war blos ich ber Engel gewesen, ber bich fo "füßte!" - und wiederholte es. - Julius mufite geliebten Perfonen nichts schöneres zu geben, ale bas Bild feines Baters - bie Schilberung von ber erhabenen Liebe beffelben, bie feinen Menfchen vergaß, weil fie nicht auf die Borguge, fondern auf bic Bedürfniffe ber Menichen gebauet mar ferner von feiner Nachficht, feiner Uneigennütigfeit, ba ibm eine lange Tugend ben Rampf gegen fein Berg erfparte, und er nun nichts that, ale was er munichte, und ba ihm bie tief berabhangende zweite Welt eine eigne Unabhangigteit von Bedürsnissen predigte. 500,000 Firsterne erster Größe leuchten nach Lambert kaum bem nähern Vollmond gleich; und so überglänzt die Gegenwart immer unser Inneres; aber steige näher auf zum Kirstern der zweiten Welt, so wird er eine Sonne, die den Mond der Zeit und der Gegenwart in einen schmalen Nebel verwandelt. — Diesen Emanuel hatten alle Maienthaler lieb (sogar der Pfarrer, obwol jener ein Nichtstatholis, Nichtlutheraner und Nichtsalwinist war); und er war gern von etwas abhängig, von fremder Liebe\*). Unter dieser Schilderung sehnte sich Bistor wieder so dewegt nach ihm, als wären sie ein Jahr außeinander gewesen; daher legt' er sich im Abendrothe unter Birestenblätter, dem Stifte gegenüber, um ihn sogleich mit heißen Armen in Verhaft zu nehmen.

Und als Viktor seine Seele hob an hohen weißen Säulen bes vom Lord entworfenen Parks, an bem erhabenen Bildwerk, das einen großen Gedanken schrieb, der wie ein Gewitter aussah; und als er gerade eine herabgefallne Biene, beren Flugwerk ihr Honig verpichte, auf das Vienenbrett getragen hatte: so wandelte freundlich Dahore baher. Dies ser versiel selber — benn Viktor hätte das versteckte Herantreiben einer Materie für Sünde genommen — auf Notilde

<sup>\*)</sup> Denn ber ebeifte Menich hängt eben am meiften von liebenben Seelen ab, ober boch von feinen 3bealen berselben, mit benen er aber nur in so fern ausreicht, als er fie für Pfänder fünstiger Urbilber ansieht. 3ch nehme ben Stoifer (biesen epifurischen Gott) und ben Myfifer uicht aus: beibe lieben in bem Schöpfer nur ben Inbegriff seiner Geschöpfe; wir jenen in biesen.

und fagte, bas fei ibre Lieblingstelle und bie Rubebant ibrer ftillen Geele gemefen. Der Drt war nicht erhaben, aber mas noch mehr ift, bem Erhabnen gegenüber - (fogar bie phyfifche Großbeit, g. B. ein Berg, bat bie Ferne als ein Rufigeftell nothig) - er lag am tiefften im Thal, von Emanuele Blumenfetten umfaffet - bie er oft unvergaunt anlegte, weil alle Maienthaler feine fleinen Freuden iconten - von großen Rleefelbern angeweht, vom Monde, ber im Frühling erft vom Berg berab biefe Tiefe anftralte, mit einem ichwermuthigen Gemifch von Birtenfchatten, Bafferglang und lichten Stellen überbedt und endlich mit einer Grasbant geziert, beren ich nicht ermabnte, mare fie nicht an beiben Enden mit großen niebermantenben Blumen beftedt, die gartlich feiner erbrudte, ber fich zwischen ihnen niederließ. Bie murbe Biftor betroffen - ober entzudt, als Emanuel nach biefer Rlotilbe fragte! Bie Than - Juwelen, wie Freubenthränen fielen alle Borte bes Lehrers in fein lechzendes Berg, weil es Lobfpruche auf ihre weiche Geele waren, die ihre Thranen nur in frembe leitet und vor trodnen Bergen verbedt, auf ihre feine Ehrliebe, bie ber mannliche Tabel ju Ralte und ber weibliche ju Stolg berbreht, und auf eine liebende Barme, bie man in ihrem wie eine Knoope festgeschloffenen Bergen nicht gesucht batte, bas jest bie leblofe Ratur mit ber belebten vermengt, um an jener biefe lieben ju lernen. Es rührte Biftor bis ju Thränen, ba Emanuel ihm feine aus biefem Eben entrudte Schulerin fo warm anlobte - und ale er ihn noch bazu unbefangen bat, ber Freund feiner Freundin ju werden und jego, weil er fterbe und weil fie nicht mehr tomme - benn fie war bas lettemal blos ba gemefen, um ju Pfingften, unbelächelt von ihren Eltern, öffentlich mit den Stiftfräulein das Abendmahl zu empfangen — jeho seine Stelle zu besehen bei diesem gegen die Sterne gehobnen Auge, bei diesem für die Ewigkeit bewegten herzen: so hätt' er vor Rührung und vor Liebe dem Freund und der Freundin zu Füßen sinken mögen. — In einem solchen Munde gibt das Lob des Gegenstandes allzeit der Liebe einen außerordentlichen Wachstum, weil diese immer Borwand sucht und dann auf einmal zeitigt, wenn sie ihn gefunden.

Wenn bir, mein Freund, das herz für ein fremdes nicht schnell und heftig genug schlägt — ob es gleich meines Erachtens schon sieberhaft pulsirt, nämlich 111mal in einer Minute — so gehe, um dein kaltes Fieber in ein warmes umzusegen, dein viertägiges in ein tägliches, nur zu andern besonders geachteten Leuten hin und lasse dir sie vorloben, die Gute, oder nur oft vornennen: todtkrank und mit deinen 140 Pulsschlägen versehen, gehst du weg und hast das verslangte Fieber am Hals.

Der unschuldige Emanuel, ber Viktors Wärme nicht errieth, glaubte, er muffe noch mehr thun, um ihm die fiebenfache Beihe zum Priefter der Freundschaft für Klotilden zu geben, und gab ihm einen — Brief von ihr. Du konntest es thun, Oftindier, da du hier ein im limbus infantum (im Kinder - Himmel) zum Engel gewordnes Kind bist, da du keine Geheimnisse hast, ausgenommen das Geheimnis der drei Kinder (daher dich der Lord nicht zum Borleser seiner Briefe machte) und da du gar nicht ahnest, die Beggabe des fremden Briefes sey nicht recht. Doch dein Schüler hätte ihn nicht lesen sollen.

Der las ihn aber. Er kann fich mit nichts becken als

mit meinem Leser, der hier diesen nämlichen fremden Brief, den bessen Stellerin nie für ihn geschrieben, doch auf seinem Sessel genau durchsieht. Ich meines Orts lese nichts, sondern schreibe nur das ab, was mir der Hund gedracht. — Es ist schon, daß dieser Brief von ihr gerade in der regnenden, melodischen Nacht des Gartensestes gemacht war, wo er seinen ersten an Emanuel geschrieben hatte.

#### St. Lune ben 4. Mai 179\*\*

"Sie verlangen es vielleicht nicht, verehrungwerther Lehrer, daß ich mich entschuldige, da ich kaum aus Maienthal bin und schon mit einem Briese wiederkomme. Ich wollte gar schon unterweges schreiben, dann am zweiten Tage, und endlich gestern. Dieses Maienthal wird mir noch viele Thäler verberben; jede Musik wird mir wie ein Alphorn klingen, das mich traurig macht und in mein herz die Erinnerung an das Alpenleben unter der Trauerbirke bringt.

In biefer Stimmung wurd' ich es meinem Herzen nicht verweigern können, sich zu öffnen und sich vor dem Ihrigen in den warmsten Dank für die schönsten und lehrreichsten Tage meines Lebens zu ergießen: wenn ich nicht den Entschluß hätte, in einigen Tagen wieder in Maienthal zu seyn; nach meiner zweiten Zurudkehr soll mein herz seinen Wil-len haben.

In unserm Sause fant ich nichts verandert \*) - auch

<sup>\*)</sup> Der Lefer biefes Briefes wird leicht voraussetzen, daß Klotilbe, ba fie nicht weiß, in wessen hande er fallen werbe ift er boch gar in unsern — über ihre Berhältniffe und

in unfere Nachbare feinem nichte; und ich fant in allen Seelen bie Liebe wieber, womit wir auseinander gefcbieben waren, nur ift meine Agathe zwar luftig, aber boch es minber als fonft. Die einzige Beränderung in S. Eymanns Saufe ift ein Gaft, ben jeber anbere nennt: Biftor - Borion - Sebaftian - junger Lord - Doftor. Diefen letten Namen verbient er in vollem Mage burch feine erfte Sandlung und erfte Freude in St. Lune, welche bie Beilung bes blinden Lords Sorion mar. Welch ein Glud fur ben Geretteten und fur ben Retter! - Moge biefer Sungling boch einmal burch 3hr Eben geben und 3hren guten Julius antreffen, um an ihm bie icone Runft zu wieberholen! -D fo oft ich baran bente, bag bas männliche Geschlecht mit bem Stoffe ju ben größten göttlichen Boblthaten beglückt ift, bag es, wie ein Gott, Augen, Leben, Recht, Biffenschaften austheilen fann, indeg mein Gefchlecht fein Berg, bas fich nach Bobltbun febnt, auf fleinere Berbienfte, auf eine Thrane, Die es abtrocknet, auf eine eigne, Die es verbirgt, auf eine geheime Beduld mit Glücklichen und Unaludlichen einschränken muß: fo munich' ich, mochte boch biefes Gefchlecht, bas bie bochften Boblthaten in Banben bat, uns bie größte vergonnen, es - nachzuahmen und Guter in bie Sande ju befommen, die und beglückten, wenn wir fie vertheilten! - Jeto fann ein Weib mit nichts in ihrer Seele groß fenn, ale nur mit Bunfchen.

3ch tomme gerade vom freien himmel herein aus einem

Geheimniffe (3. B. wegen Flamin, Biktor 2c.) in einer Dunkelheit hinübereilen muffe, Die für ihren rechtmäßigen Lefer hell genug war.

fleinen Gartenfeste bei meiner Maathe; und mir ift ordentlich jebes ichone tiefblane Stud vom himmel nicht recht, wenn es nicht über Ihrer Trauerbirke fieht, wo Ihr Auge alle feine Schate und Sonnen aufzählt und meinem Bergen alle Binte ber unendlichen Macht und Liebe zeigt. bachte beute im Garten mit einer faft ju traurigen Gebn= fucht an 3hr Maienthal; S. Gebaftian erinnerte mich noch öfter baran, weil er einen Lebrer gehabt zu haben icheint, ber bem meinigen ähnlich mar \*). Er fprach beute febr gut, und ichien aus zwei Salften zusammengefest zu fenn, aus einer brittifden und einer frangofifden. Ginige feiner ichonen Anmerkungen find mir nicht entfallen - 3. B. "bie "Leiden find wie die Gewitterwolfen: in ber Ferne feben fic "Schwarz aus, über uns faum grau. — Wie traurige Traume "eine angenehme Bufunft bedeuten : fo werd' es mit bem fo "oft gualenden Traume bes lebens fenn, wenn er aus fei. "- Alle unsere ftarten Gefühle regieren wie bie Gesvenfter "nur bis auf eine gewiffe Stunde, und wenn ein Denfch "immer zu fich fagte: biefe Leibenschaft, biefer Schmerz, biefe "Entzückung ift in brei Tagen gewiß aus beiner Geele ber-"aus: fo wurd' er immer ruhiger und ftiller werden." 3ch berichte Ihnen alles biefes fo ausführlich, um mich gleichfam felber zu bestrafen für ein voreiliges Urtheil, bas ich vor einigen Tagen (wiewol in mir) über feinen Sang gur Gatire fällte. Die Satire icheint auch blos für bas ftarfere Befolecht zu fenn; ich babe in bem meinigen noch feine gefun-

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnere fich, bag fie fo viel von biefer Lebens= befchreibung innen hat, wie er, wenn nicht mehr.

den, die Swifts ober Cervantes ober Trifframs Berke recht goutirt hatte. — —

3mei Tage fpater. 3ch und mein Brief find noch bier: aber beute reiset er auf vier Tage por mir poraus. 3ch benfe orbentlich, biefes lettemal werbe mir jebe Blume in Maienthal und jedes Bort, bas mir mein befter Lehrer fagt, noch größere und tiefere Freude machen als je, weil ich gerabe aus bem Geräusche ber Befuche und mit einem fo melancholischen Bergen binkomme. Um Morgen nach jener fconen Nacht bes Rirchagnafeftes faß ich allein in einer Laube neben bem großen Teiche, und machte mich burch alles trauriger, was ich fab und bachte - benn biefen gangen Morgen fand wegen eines Traumes meine erblichene Freundin \*) in meiner Seele - ihr Grab lag burchfichtig auf ihr, und ich blidte binein und fab biefe himmellilie blag und ftill in ibm liegen - ich bachte wol baran, ale ber Gartner Blumen mit ben Töpfen in bie Erbe grub, bag ber Rörper, in bem wir grunen, auf gleiche Beife in bie Erbe gum funftigen Blüben fomme, aber ich fonnte boch meine Thranen nicht mehr ftillen. - Bergeblich fab ich ben beitern Frühling an, ber jeben Tag neue Farben, neue Muden, neue Blumen aus ber Erbe giebt - ich murbe nur betrübter, ba er alles verjungt, aber ben Menfchen nicht. - Und als ich S. von Schleunes von weitem mit einem Arofchichnepper auf ben Teich zugeben fab, mußt' ich mich, weil er von ferne im Borbeigeben meine Augen feben fonnte, fchlafend ftellen, um fie nicht zu verrathen. - - Aber por meinem theuerften

<sup>\*)</sup> Sie meint bie Giulia, von beren Leichnam fie ber Schmerg weggetrieben hatte.

Lehrer wurd' ich fie geöffnet haben, wie jest, weil er mir meine Schwächen vergibt."

Rlotilbe v. &. B.

. .

Biktor hatte ben linken Arm, womit er ben Brief hielt, zu nahe ans herz gelegt; und sein Arm und Brief fingen mit dem pochenden herzen zu zittern an, und er konnte ihn kaum vor Rührung lesen und fassen. "Ein solcher Lehrer! — eine solche Schülerin!" weiter konnten seine Blicke nichts sagen.

Es war in ihm ein Streit, ob er seinem Freund die Liebe für Klotilben sagen sollte. Für das Geständniß war Emanuels Bitte, mit ihr umzugehen — sein gleichsam aus Kirsternen alle Kleinigkeiten der Erde beschauendes Auge — Biktors dankbare Begierde ein Geheimniß mit dem andern zu vergelten — und am meisten, o! diese Liebe zu seinem Lehrer, diese Liebe sehrers zu ihm . . . .

— Und diese siegte auch, so viel auch sonst dagegen war. Denn wenn Biktors ganze Natur im Feuer der Freundschaft glübte, so stieg sein Herz immer höher und brannte, sich zu öffnen — er kämpfte noch mit ihm und es schwieg noch — es liebte unendlich — es hob sich wie von einer unsichtbaren Macht empor — es brach endlich entzwei — die Brust ging wie vor Gott auseinander, und nun, Ge-liebter! schau' hinein, aber verzeih' ihm alles.

Er friegte noch in sich, ale ber hinter ihrem Rucken ` heraufgehobene Mond ihre beiben Schatten-Aniestucke vor ihnen voraustrieb. — Er wurde burch Emanuels ziehenben Schatten an eine Stelle in seinem Briefe\*) erinnert und an sein sieches Leben und frühes Verschwinden . . Dieses zerspaltete sein Inneres, er wendete fanft seinen Emanuel gegen den herunterströmenden Mond um, und sagte und zeigte ihm alles — aber nicht blos seine Liebe, sondern seine ganze Geschichte — seine ganze Seele — alle seine Fehler — alle seine Thorheiten — alles, er war so beredt in dieser Minute wie ein Engel, und eben so groß — sein Derz wallete zerschmolzen in Liebe, und je mehr er sagte, je mehr wollte er zu sagen haben.

Auf bieser Erbe schlägt keine erhabnere und seligere Stunde, als bie, wo ein Mensch sich aufrichtet, erhoben von der Tugend, erweicht von der Liebe, und alle Gesahren verschmäht und einem Freunde zeigt, wie sein Herz ist. Dieses Beben, dieses Zergehen, dieses Erheben ist köstlicher, als der Kigel der Eitelkeit, sich in unnüge Feinheiten zu verstecken. Aber die vollendete Aufrichtigkeit sieht nur der Tugend an: der Mensch, in dem Argwohn und Finsterniß ist, leg' immer seinem Busen Nachtschrauben und Nachtriegel an, der Böse verschon' und mit seiner Leichenössnung, und wer keine Himmelthur' an sich zu öffnen hat, lasse das Höllenthor zu!

Emanuel hatte bie göttliche ober mutterliche Freude, bie ein Freund über bie Tugend und Veredlung des Freundes empfindet, und vergaß über der Freude die verschiedenen Anlasse derfelben.

Ungern trenn' ich mich auf eine Racht von biefem tu-

<sup>\*) &</sup>quot;Fliebe mich nicht, weil mich immer ein großer Schatten umgibt, ber fich vergrößert, bis er mich einbauet."

gendhaften Paar. Möge ich noch viele Tage von Maienthal zu malen bekommen, und Biktor noch viele da verleben! —

### 15. Hundsposttag.

Der Abichied. -

Ad beute gebt er icon! Die bisberigen Rührungen und Befprache hatten bie garte Sulle, Die Emanuels iconen Beift wie eine Tulpe bie Biene verschließet, ju febr erschüttert: blag und mantend ftand er auf; und ber Blinde mar am glucklichsten, ber weber biefe Blaffe, noch bas weiße Euch erblicte, bas er zu Rachts ftatt vollzuweinen vollgeblutet hatte. Er felber hatte noch bas bleiche Abendroth ber geftrigen Freude auf bem Ungeficht; aber eben biefe Gleichgültigfeit gegen feine ausloschenben Tage, biefes ichmachere leifere Sprechen machte, bag Biftor bie Augen von ihm megmenben mußte, fo oft fie lange an ibm gemefen maren. Emanuel fab rubig, wie eine emige Sonne, auf ben Berbft feines Rorpers herab; ja je mehr Sand aus feiner Lebens-Sandubr berausgefallen mar, befto beller fab er burch bas leere Glas hindurch. Gleichwol mar ihm bie Erbe ein geliebter Drt, eine ichone Biefe zu unfern erften Rinberspielen, und er bing biefer Mutter unfere erften Lebens noch mit ber Liebe an, womit bie Braut ben Abend voll findlicher Erinnerungen an ber Bruft ber geliebten Mutter gubringt, eb' fie-am Morgen bem Bergen bee Brautigams entgegen giebt.

Biftor marf fich jeben vergoffenen Bluttropfen Emanuels vor, und entichlof fich, beute zu geben, weil biefe Pfoche mit ihren großen Flügeln fich in ihrem Gewebe nicht mehr ohne Riffe bewegen fonnte. In Emanuels Augen glanzte eine unaussprechliche Liebe für feinen gerührten Schu-Ier. Er fing felber von feinem Tobestag ju reben an, um biefen zu tröften, und ftellte ibm por, bag er erft in einem Jahre von binnen geben fonne; er bauete feine fcwarmerifche Beiffagung auf zwei Grunde, bag erftlich feine meiften männlichen Bermandten am nämlichen Tage und im nämlichen Stufenjahre gestorben waren, zweitens bag fcon mehre Schwindfüchtige in ihrer gerftorten Bruft wie in einem Bauberfpiegel ihren letten Tag gelefen batten. Biftor beftritt ibn; er zeigte, bie Erflarung ber letten Erfcheinung, als fonne ber heftifer aus bem regelmäßigen ftufenweisen Fallen ber Lebensfraft leicht bie lette Stufe ober ben Gefrierpunft porausfühlen, fei falich, meil Gefühle ber Bufunft in ber Begenwart Biberfpruche (in adjecto) maren, und weil wir mitten im leben fo menig ben Gintritt bes Tobes, als im Bachen ben Gintritt bes Schlafes (trop gleicher Stufenfolge) voraus empfinden konnten. Biftor ftellte ibm alles biefes por; aber er glaubte es felber nicht recht: ibn übermannte ber bobe Menfch, ber feinen Gintritt in ben Tobedichatten fo zuverläffig wie einen Gintritt bes Monbes in ben Erbichatten ansagte. - Bir wollen bem Rranten vergeben, und uns beswegen nicht für weifer halten, weil er fdmarmerifder ift. - Um meiften murbe Biftor burd Emanuels Bahn getröftet, bag ibm vor feinem Tobe erft fein verftorbner Bater erscheinen werbe.

Biktor zögerte und wollte nicht zögern, hinderte als Arzt das Sprechen des Emanuel, um sich die Eutschuldigung eines unschädlichen Aufschubs zu machen, und wurde eben, weil er selber wenig zu reden suchte, immer betrübter. — Wie kannst du, guter Biktor, schon heute von ihm eilen, von diesem Engel, der vielleicht über dem nächsten Grabe verschwindet? — Es muß dir hart fallen, da es schon so schwer ist, vom Maienthal voll Blüten, vom Blinden voll sanster Töne wegzugehen — schwerzlich ist hier der letzte Händedruck, Biktor, und schön jede Berzögerung!

Er beschloß, in ber Nacht zu scheiben, weil eine Trennung am Morgen zu lange wehe thut, und die Stelle bes herzens, wo sich das geliebte abgeriffen, den ganzen Tag fortblutet. Emanuel hätte Abends sich wieder ins Stift entfernen sollen, wie gestern: Viktor wurde dann seine gefüllten Augenhöhlen, mit benen er immer hinausgehen mußte, um den Schmerz hinwegzunehmen, vor dem Blinden, den er um die traurigste Melodie von der Welt gebeten hätte, satt haben strömen laffen können.

Als er Abends das lestemal aß und die Abendglocke anfing, wurde seinem Herzen, als wäre von demselben die Brust weggehoben und Eisspisen würden darauf geweht. Er umschlang voll Liebe den blinden Jüngling, den er nicht als den Gespielen seiner Kindheit erkennen durste, und der mit seinen Tönen mehr Entzückungen gegeben hatte, als er in seiner Nacht zurückbekam; und ließ Thränen ihren Lauf, deren doppelte, vielleicht dreisache Quelle Emanuel nicht errieth: denn der Anblick dieser Augen, die nie mehr zu öffnen waren, that nun seiner Seele nach Klotilbens Wunsche ihrer

heilung viel weher. Emanuel bat er noch mit einer über ben Nebenfinn hinübereilenden Stimme, ihn ein wenig zu begleiten, bis Maienthal verschwunden ware.

In ber dunkeln stillen Gegend braußen blieben alle Schmerzen in der Brust neben ihren Seuszern. "Wenn "der Mond in dieses Blütenthal hineinschimmert, dacht' er, "hab' ich es auf lange verlassen." Blos die Altarlichter, die Sterne, brannten im großen Tempel. Er wollte sich von seinem Lehrer auf dem Berge trennen, wo er sich mit ihm vereinigt hatte; aber er ging durch Umwege — Emanuel folgte ihm gern, wohin er ihn führte — hinauf, um das Schweigen und Weinen unter dem Umwege zu überzwältigen.

Aber fie tamen an unter ber Trauerbirte, und fein Auge und feine Stimme batte noch ber Schmerz. "Ach! "(bacht' er) wie freudig-groß mar bier bie erfte Racht und "wie ichmerghaft ift biefe!" Gie rubten auf ber Erbe neben einander an ber Grasbant, einfam, fcweigend, trauernd bor bem buntel ichimmernben Mil. Biftor fonnte ben belafteten Athemaug ber gerftorten Bruft vernehmen, und bas fünftige Grab auf biefem Berge ichien fich neben ibm aufzumublen. D wenn es bitter ift, neben bem Bette ju fteben, worin ein geliebtes erlöschendes Angeficht mit ben Karben bes Tobes liegt: fo ift es noch viel bitterer, mitten in ben Ggenen ber Befundheit hinter ber aufgerichteten theuern Geftalt ben arbeitenben leife grabenben Tob ju boren, und fo oft ju benten, ale bie Beftalt froblich ift: "ach fei noch froblicher, "in Rurgem bat er bich umgenagt, und bu bift vergangen "mit beinen Freuden und mit meinen!" - Aber ach, es gibt Bean Paul's ausgem. Werte. III. 20

ja keinen Freund und keine Freundin, bei benen wir bas nicht benken mußten! --

Er mußte nicht, warum Dabore fo lange ftill mar. -Er fab nicht voraus, baf ber Mond ben Berg fruber beftralen werbe ale bie Tiefe. Der Mond, biefer Leuchtthurm am Ufer ber zweiten Belt, umzog jest ben Denichen mit bleichen Befilben, bie aus Eraumen genommen maren, mit blaß ichimmernden Quen aus einer überirdifchen Berfvettipe. und bie Alpen und Balber lofete er in unbewegliche Rebel auf - über ber halben Erdfugel ftand tief ber Letheffuß bes Schlafes, unter ber grunen Rinbe ftanb bas Tobtenmeer, und zwei liebenbe Menfchen lebten zwischen bem meiten Schlafe und Tob . . . Jest bachte Biftor gwar noch glübender, bier neben biefe Birte, unter biefen falten Boben wird feine gerfallne Bruft auf ewig verborgen und fie blutet nicht mehr, aber fie ichlägt auch nicht mehr - er bacte zwar an trube Mebnlichkeiten, ale bie unbeweglichen Sterne auf = und abaufteigen ichienen, blos weil bie fvielende Erbe fich um fie wendet und fie geigt und bedt er fab zwar melancholisch von ben Irrlichtern weg, bie über Thaler rennend nur an ber ernften Racht und an ben Grabern binanhüpften und die um einen einfamen Pulverthurm gautelnbe Rreife beschrieben - -

Allein doch schwieg er und bachte: "wir haben uns ja noch."

Aber dann wurd' es seinem blutigen herzen zu viel, als die Flötenklagen des Blinden aus dem einsamen hause in die Nacht auszogen und über den Berg und über das künftige Grab hinübergingen. — Dann wurden den Seuf-

zern Stimmen und der Zukunft Todtengloden gegeben, und es that ihm zu wehe, als er unter dem Flötengetön es dachte, dieser einzige, dieser unersetliche Mensch, der in seinem großen Herzen doch so viel Liebe für dich dewahret, geht dahin und erscheint nie wieder. — Ach, da noch dazu gerade jest Emanuel, der still in den Himmel versenkt und wie ein Hingeschiedener neben ihm gelegen, seine Lage wegen des schmerzlichen und gedrückten Athemholens wechselte, aber mit einem heitern von den Bruststichen nicht getrossnen Angesicht: so fuhr eine kalte Hand in Viktors geschwollnes Derz und wendete sich darin um, und sein Blut gerann an ihr an, und er sagte, ohne ihn ansehen zu können, schwach, bittend, gebrochen: "stirb nicht nach einem Jahr, mein theu"rer Emanuel — wünsche nicht zu sterden!"

Der Genius der Nacht stand bisher unsichtbar vor Emanuel und goß hohe Entzückungen in seine Brust, aber keine Leidenschaften, und er sagte: "wir sind nicht allein — meine "Seele fühlt das Vorbeigehen ihrer Verwandten und richtet "sich auf — unter der Erde ist Schlaf, über der Erde ist "Traum, aber zwischen dem Schlaf und Traum seh' ich Licht-"augen wandeln wie Sterne — Ein kühles Wehen kömmt "vom Meer der Ewigkeit über die glühende Erde — Mein "Herz steigt auf und will abbrechen vom Leben — Es ist "alles so groß um mich, wie wenn Gott durch die Nacht "ginge — Geister! fasset meinen Geist, er windet sich nach "euch, und zieht ihn hinüber . . . ."

Biftor manbte fich um und fah flehend ine fcone, freubige, unbethränte Angesicht: "Du willft fterben?"

Emanuele Entzückung flieg über bas Leben: "ber bunfle

"Streif in der zweiten Welt ift nur eine Blumen-Aue\*)
"— es leuchten uns Sonnen voraus, es ziehen uns fliegende
"Himmel mit Frühlinglüften entgegen — blos mit leeren
"Gräbern fliegt die Erbe um die Sonne: benn ihre Lodten
"stehen entfernt auf hellern Sonnen."

"Emanuel?" — fragte Biftor laut weinend und mit ber Stimme best innigsten Sehnens, und bie flotentone fanfen jammernd unter in bie weite Nacht — "Emanuel?"

Emanuel sah ihn, zurücktommend, an und sagte ruhig: "Ja, mein Geliebter! — Ich kann mich nicht mehr an die "Erde gewöhnen; der Wassertropsen des Lebens ist stach und "seicht geworden, ich kann mich nicht mehr darin bewegen, "und mein Herz sehnt sich unter die großen Menschen, die "diesen Tropsen verlassen haben. — D Geliebter, höre "doch — (und hier drückte er das Herz seines Viktors wund) "— diesen schweren Athem gehen — siehe doch diesen zer"brochnen Körper, diese dichte Hülle meinen Geist umwickeln "und seinen Gang erschweren. —

"Siehe, hier klebt mein und bein Geist angefroren an "die Eisscholle, und bort becket die Nacht alle hinter einan"der ruhende Himmel auf, dart im blauen glimmenden Ab"grunde wohnt alles Große, was sich auf der Erde entklei"det hat, alles Wahre, das wir ahnen, alles Gute, das wir
"lieben. —

"Sieh, wie alles so ftill ist brüben in ber Unendlichkeit "— wie leise ziehen die Welten, wie still schimmern die "Sonnen — der große Ewige ruhet, wie eine Quelle, mit

<sup>\*)</sup> Bie bie Fleden im Monde Blumen- und Pflanzenfelbern find.

"seiner überstießenden unendlichen Liebe mitten unter ihnen, "und erquickt und beruhigt alles; und um Gott sieht kein "Grab."

Hier stand Emanuel, wie von einer unendlichen Seligkeit gehoben, auf und sah liebend zum Arkturus empor, ber noch unter dem Gipfel des himmels hing, und sagte gegen die blinkende weite Tiefe gerichtet: "ach wie unaussprechlich "sehn' ich mich hinüber zu euch — ach zerfalle, altes Herz, "und verschließ' mich nicht so lange!" — "So stirb denn, "große Seele, (sagte Biktor) und ziehe hinüber; aber brich "mein kleines Herz durch deinen Tod, und behalte den "Armen bei dir, der dich nicht verlassen und nicht entbehren "kann."

Die Flöte hatte aufgehört, die beiden Menschen waren an einander gesunken, um ihren Abschied zu endigen. "Theu"rer, Geliebter, Unvergestlicher, (fagte Emanuel) du bewegst "mich zu sehr — aber wenn ich nach einem Jahre auf die"sem Berge verscheide, so sollst du bei mir stehen und sehen,
"wie dem Menschen die Banden abgenommen werden. Deine
"Thränen werden meine letzten Erden-Schmerzen seyn; aber
"ich werde sagen, was ich jetzt sage: wir scheiden uns in
"der Nacht, aber wir sinden uns wieder am Tage." Hier
ging er.

Viftor hatte sich leise von ben kindlichen Lippen loggewunden — er jagte nicht auf seinem Racht-Steige — langsam ging er vor lauter Schlaf vorbei. — Er wandte sich oft um, und verfolgte mit Augen voll sallender Thränen die fallenden Sterne über Maienthal — und um 4 Uhr Morgens kam er mit einer himmlischen Seele in St. Lüne an, und trat in ben Garten voll alter Szenen, und legte in ber bekannten Laube bas glühende Haupt und bas bekämpfte Herz in ben Thau bes Morgens zu einer fühlenden Ruhe nieber.

O ruhe, ruhe! — Ach ben ewig erschütterten Busen bes Menschen stillet nur ein Schlaf, entweder ber irdische ober ber andre . . . .

Ende bes erften Beftleins.

### Jean Paul's

# ausgewählte Werke.

Bierter Banb.

Berlin, Drud und Berlag von G. Reimer.

1847.

### Inhalt des vierten Bandes.

## Soes perus. 3meites Beftlein.

|                                                           | Cins |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 16. Hundsposttag.                                         |      |
| Rartoffeln = Formichneiber - Demmfetten in St. Lunc -     |      |
| Bachs-Bossirungen — Schach nach ber regula falsi —        |      |
| bie Diftel ber hoffnung - Begleitung nach Flachsenfingen  | 3    |
| Bierter Schalttag und Vorrebe zum zweiten heftlein        | 27   |
| Shalt- und Rebenschößlinge alphabetisch geordnet          | 28   |
| 17. Sundsposttag.                                         |      |
| Die Rur - bas Schloß bes gurften - Biftore Bifiten -      |      |
| Joachime - Rupferflich bes Sofe - Prügel                  | 33   |
| 18. hundepositag.                                         |      |
| Standeserhöhung Rlotilbens - Infognito-Reife - Bittidrift |      |
| ber Dbriftjägermeifterei - Ronfiftorialbote - Berirbild   |      |
| ber glachsenfinger                                        | 62   |
| Schlechte Relazion aus ber Bittschrift ber Dberjager-     |      |
| meisterei                                                 | 68   |
| Flüchtiges Extrablättchen, worin ber narrifche Charaf-    |      |
| ter ber Flachsenfinger sfizzirt wird — ober per-          |      |
| fpektivischer Aufriß ber Stadt Rlein = Wien               | 77   |
| 19. hundeposttag.                                         |      |
| Der Frifor, ber nicht lungen =, fonbern fingfüchtig ift - |      |
| Rlotilde in Biftore Traum - Extrageilen über bie          |      |
| Rirdenmufit - Gartentongert von Stamit - Bant             |      |
| gwifden Bittor und Flamin - bas Berg ohne Eroft           |      |
| - Brief an Emanuel                                        | 82   |
| Elende Extra-Sylbe über die Rirchenmufit                  | 92   |
|                                                           |      |

| 20. Sundeposttag.                                           | 01  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Blatt von Emanuel - Flamine Fruchtflude auf ben Soul-       |     |
| tern- Gang nach St. Lüne                                    | 114 |
| Fünfter Schalttag.                                          |     |
| Fortfetung bes Regiftere ber Extra-Schöflinge               | 125 |
| 21. Sundsposttag.                                           |     |
| Biftore Rrantenbesuche — über tochtervolle Baufer — bie     |     |
| zwei Rarren — bas Karuffel                                  | 135 |
| Extrablatt über töchtervolle Säufer                         | 141 |
| 22. Hundsposttag.                                           |     |
| Studgiegerei ber Liebe, g. B. gebrudte Sanbichube, 3ant,    |     |
| 3mergflaschen und Schnittmunden - ein Titel aus             |     |
| den Digesten ber Liebe — Marie — Courtag — Giu=             |     |
| lias Sterbebrief                                            | 153 |
| Woche des 22. Post-Trinitat. oder vom 3. November           |     |
| bis 11. (exclusive)                                         | 155 |
| Boche bes 23. Post=Trinit. ober 46fte bes Jahrs 179*        | 157 |
| Wochen des 24. und 25. Post=Trinitatis                      | 161 |
| Extrablatt (über gute Grunde)                               | 162 |
| Bom Ende bes Rirchenjahre (ten Dezember) bis gum            |     |
| Ende bes burgerlichen (31ften Dezember)                     | 166 |
| 23. hundeposttag.                                           |     |
| Erfter Befuch bei Rlotilbe - bie Blaffe - bie Rothe -       |     |
| die Renn=Bochen                                             | 181 |
| 24. hundepofttag.                                           | •   |
| Schminte - Krantheit Rlotildens - Schauspiel 3phigenie      |     |
| - Unterschied ber burgerlichen und fliftfabigen Liebe       | 198 |
| Sechster Schalttag.                                         |     |
| Ueber bie Bufte und bas gelobte Land bes Menfchengefclechts | 220 |
| 25. Hundspofttag.                                           |     |
| Berfiellte und mabre Donmacht Rlotilbens - Julius -         |     |
| Emanuele Brief über Gott                                    | 231 |
|                                                             |     |

## Hesperus,

ober

### 45 Sundsposttage.

Eine Lebensbeschreibung von

Jean Paul.

3meites Beftlein.

#### 16. Sundsposttag.

Kartoffeln-Formschneiber — hemmketten in St. Lune — Bachs-Bosstrungen — Schach nach ber regula falsi — bie Diftel ber hoffnung — Begleitung nach Flachsenfingen.

Man follte wie der alte Fritz gern in Kleidern schlafen, sobald man weiß, daß man, wie zuweilen Biktor und ich, im hemde von den Bamppren der mitternächtlichen Melancholie umzingelt und angefallen wird; sie bleiben aus, wenn man sitt und alles an hat: besonders erhalten uns Stiefel und hut das Gefühl des Tages am meisten. —

Eine warme hand hob Viftors bethautes haupt vom Schlaftisch auf und richtete es der ganzen daherschlagenden Fluth des Morgens entgegen. Seine Augen gingen (wie allemal) unbeschreiblich mild und ohne Nachtwolken vor Agathen auf und überstralten sie. Aber sie führte ihn mit seinen Stralen eilig aus der belaubten Schlafkammer hinweg: denn er sollte sich einen Frisirkamm und einen Morgensegen suchen, und zweitens sollte das Tischbett zu einem Theebrett für Klotilden werden, die die warmen Getränke gern an kalten Orten nahm.

— Und so steht er braufen zwischen Pfarrhaus und Schloß mitten im Morgen — alles schien ihm erst während

feiner Reise gemauert und angestrichen zu fenn - benn alles, was barin wohnte, ichien fich verandert zu haben und machte "Die Eltern brinnen (fagt' er ju fich) ibn webmüthig. "haben feinen Gobn - mein Freund hat feine Beliebte, "und ich . . . kein ruhiges Berg." Da er nun endlich in bie Bohnung trat und wieber ein beller Ehrenbogen bes liebenden Familienzirkels murbe; ba er mit theilnehmenden und boch belehrten Augen bie gartlichen Täuschungen ber Eltern, bie grundlofen Soffnungen feines Freundes und bas Aufsteigen ber gewitterhaften Tage anschauen mußte: fo ftand fein Auge in Giner unverrückten Thrane über bie Bufunft, und fie murbe nicht fleiner, ba feine Aboptiv = Mutter fie burch weiches Unbliden rechtfertigen wollte. - - Bum Theil aber wehete auch biefer Flor über feine Seele blos aus ber vorigen Nacht herüber, beren bammernbe Szenen nur burch einen fleinen Zwischenraum aus Schlaf von ihm geschieden waren: benn eine in Empfindungen verwachte Nacht endigt fich allezeit mit einem schwermuthigen Vormittag.

Der Raplan machte gerade Butter-Bignetten; ich meine, er sägte mit keiner andern Aehwiege als mit einem Federmeffer, und in keine andren Rupserplatten als in Kartoffeln, Buchdruckerstöcke und Schließquadrätchen ein, die auf die Juliusbutter des Schmuckes wegen zu drucken waren. Man hätte denken sollen, Biktor hätte sich dadurch viel geholfen, daß er Wiß hatte und anmerkte, die alten Drucke wären zwar langer Bücher darüber und langer allgemeiner deutscher literarischer Rezensionen der Bücher ganz würdig, aber keines menschlichen Gedankens, und wären zehnmal ungenießbarer als diese neuesten Butter-Inkunabeln; denn wenn es etwas elenderes geben könnte als die Beltgeschichte (b. h.

bie Regentengeschichte), beren Inhalt aus Ariegen, wie das Theaterjournal anderer Marionetten aus Prügeleien, bestände, so wär's blos die Gelehrten- und Buchdruckerhistorie\*). Auch das hätt' ihm zu statten kommen sollen, daß er hinterdrein philosophisch war und verlangte, man sollte den Menschen weder ein lachendes noch vernünftiges Thier nennen, sondern ein pußendes; zu welcher Anmerkung die Raplänin nichts setze, als die Anwendung davon auf ihre Töchter.

Aber in Menschen seiner Art haben Rummer, Satire und Philosophie neben einander Plat. Er erzählte dem Kartoffeln-Medaillör und der Kaplänin, die alle Weiber auf der Erde zu ihren Töchtern zählte und gegen sie ähnliche Straspredigten hielt, seine Reise mit so vielen Satiren und Rasuren, als für beide Parteien nöthig waren; aber als er die Wünsche der Familie hörte, daß der Lord glücklich mit dem geliebten Fürstenkinde zurücksommen möge, und die Nachricht, daß der Regierrath schon alles eingepackt habe, um mit seinem Freunde sede Stunde, die er wolle, in die Stadt zu ziehen: so hatte Vistor nichts zu thun als — die absondernden Thränenwege in seinen Augenhöhlen hin-auszutragen. . . .

<sup>\*)</sup> Er ist zwar nur gegen bie typographische Geschickte gelehrter Berke aufgebracht, und verachtet nur das ängstliche Forschen nach den Geburttagen zc. verstorbener und dummer Bücher mitten in einer Welt voll Bunder; aber auch hier muß er bedenken, daß Röpfe, die über nichts als das Oruden selber druden lassen können, doch bester dieses kleine Etwas ihun, das den Besseren am meisten wuchert und erspart, als gar nichts, oder etwas über ihre Kraft.

- Aber in ben Garten! - Das mar unüberlegt. Rlamin ging nach, und fie langten mit einander im Laub-Rlofet por ben Theetrinkerinnen an. Niemals verschatteten bie Zweige beffelben ein verlegneres Beficht, weichere Augen, vollere Blicke und lebhaftere ober iconere Traume, als Biktor barunter mitbrachte. Er bachte fich jeto Rlotilde als ein gang neues Befen, und bachte alfo - ba er nicht wußte, ob fie ibn liebe - recht bumm; ber Menich achtet allezeit, wenn er ben Berg überftiegen bat, ben fommenben Sugel für nichte; Rlamin mar fein Berg gemefen und Rlotilbe fein Sügel. - In allen Gefprach = Untiefen, wo man foon halb im Gigen ober Ginten ift, gibt's feine berrlichere Schiffpumpe, ale eine Siftorie, bie man zu erzählen bat. Man gebe mir Berlegenheit und ben größten Birtel und nur Gin Unglud, nämlich bie Uneforte bavon, bie noch feiner weiß als ich, so will ich mich schon retten. brachte alfo feinen Schwimmgurtel beraus, nämlich fein Schifftagebuch, aus bem er für bie Laube einen pragmatiichen Auszug machte - ich gefteb' es, ein Beitungichreiber hätte mehr verfälschen, aber schwerlich mehr weglaffen können.

Er that sich, glaub' ich, wieder Borschub bei der Raplänin und noch mehr Schaden bei Alotilben — so sehr er auch nur aus Wohlwollen für die Zuhörer und aus zu starfem Haß des Hoses gegen Alotilbens Satiren-Berbot in ihrem Briefe verstieß — dadurch unbezweifelt, daß er — da überhaupt die Mädchen nur den Spott, nicht die Spötter lieben — die Benesizkomödie der Prinzessin nicht von der erhabenen Seite darstellte, wie ich, sondern von der lustigen: Alotilbe lächelte, und Agathe lachte.

Da aber ber Name Emanuel von ihm genannt wurde,

-

und sein Haus und sein Berg: so breitete die Freundschaft und die Bergangenheit auf dem schönsten Auge, worüber noch ein Augenbraunenbogen, aus einer Schönheitlinie gezogen, sloß, einen sansten Schimmer aus, der jeden Augenblick zur Freudenthräne werden wollte. Doch mußte er zu einer andern werden, als Biktor der Frage um seine Gesundheit, welche Klotilde hoffend an ihn als Aunstverständigen that, die Antwort der leif' umschriedenen Geschichte seines nächtlichen Blutens geben mußte. Er konnte den Schmerz des Mitseidens nicht verhehlen, und Klotilde konnt' ihn nicht bezwingen. D ihr zwei guten Seelen! welche Quetschwunden wird euer Herz noch von eurem großen Freund empfangen!

Bobin anders konnte fie jest ihr liebendes und trauernbes Auge als gegen ihren guten Bruder Klamin binfebren. gegen ben ihr Betragen burch ben boppelten 3mang, ben ihr ibre Berschwiegenheit und feine Auslegungen anlegten, bisber fo unbeschreiblich mild geworben mar? - Da nun Biftor bas alles mit fo gang andern Augen fab; ba er feinem armen Freund, ber mit feinem gegenwärtigen Glud vielleicht Die aiftige Nahrung feiner fünftigen Giferfucht vergrößerte, offen und beftend in bas feste Angesicht ichauete, bas einft fcwere Tage gerreifen konnten; ba ibn überhaupt fünftige pber perganane Leiben bes andern mehr angriffen, als gegenwärtige, weil ibn bie Phantafie mehr in ber Gewalt hatte als die Sinne: fo fonnt' er einen Augenblick bie Berrschaft über feine Mugen nicht behaupten, fonbern fie legten ihren Blid, von mitleidigen Thranen umgeben, gartlich auf feinen Freund. Rlotilbe murbe über ben Rubeplat feines Blides verlegen - er auch, weil ber Menich fich ber heftigsten Zeichen bes Hasses weniger schämt, als ber kleinsten ber Liebe — Rlotilbe verstand die kokette Doppelkunst nicht, in Berlegenheit zu sehen oder daraus zu ziehen — und die gute Agathe verwechselte das letzte immer mit dem ersten . . . "frag' ihn, was ihm fehlt, Bruder!" sagte Agathe zu Flamin. . .

Dieser lenkte ihn mit ähnlichem Gutmeinen hinter bie nächsten Stachelbeerstauden hinaus und fragte ihn nach seiner sesten Art, die immer Behauptung für Frage hielt: "Dir ist "was passirt!" — "Romm nur!" sagte Bistor und zerrte ihn hinter höhere spanische Wände aus Laub.

"Nichts ist mir — hob er endlich mit gefüllten Augen"höhlen und lächelnden Zügen an — weiter passirt, als daß
"ich ein Narr geworden seit etwan 26 Jahren — (so alt war
"er) — Ich weiß, du bist leider ein Jurist, und vielleicht
"ein schlechterer Okulist als ich selbst, und haft wol wenig in
"H. Janin\*) gelesen: nicht?"

Nicht blos vom Nein wurde Flamins Ropf geschüttelt.

"Ganz natürlich: aber sonst könntest du es aus ihm sel"ber oder aus der llebersetzung von Selle recht schön haben,
"daß nicht blos die Thränendrüse unsre Tropsen absondere,
"sondern auch der gläserne Körper, die Meibomischen Drüsen,
"die Thränenkarunkel und — unser gequältes Herz, set; ich
"dazu. — Gleichwol müssen von diesen Wasserkügelchen, die
"für die Schmerzen der armen, armen Menschen gemacht sind,
"sich in 24 Stunden nicht mehr als (wenn's recht zugeht)
"4 Unzen abseihen. — Aber, du Lieber, es geht eben nicht
"recht zu, besonders bei mir, und es ärgert mich heute, nicht
"daß du in den H. Janin nicht gegust, sondern daß du

<sup>\*)</sup> Ein befannter guter Schriftfteller über bie Augen.

"meine fatale, verbammte, dumme Weise nicht merkst"... "Belche denn?" — "Ja wol, welche; aber die heutige mein' "ich, daß mir die Augen überlausen — du darsst es kühn "blos einem zu matten Thränenheber beimessen, worunter "Petit alle einsaugenden Thränenwege besaßt — wenn mir "3. B. einer Unrecht thut, oder wenn ich nur etwas stark begehre, oder mir eine nahe Freude, oder nur überhaupt eine "starke Empsindung, oder das menschliche Leben denke, oder "das bloße Weinen selber." — —

Sein gutes Auge ftand voll Waffer, da er's fagte, und rechtfertigte alles.

"Lieber Flamin, ich wollte, ich wäre eine Dame gewor"ben, oder ein herrnhuter, oder ein Komödiant — wahrlich,
"wenn ich ben Zuschauern weißmachen wollte, ich wäre dar"über (nämlich über dem Beinen), so war' es noch dazu auf
"der Stelle wahr." —

Und hier legt' er sich fanft und froh mit Thränen, die entschuldigt flossen, um die geliebte Brust. . . . . Aber zur Bipern- und Eisenkur seiner Männlichkeit hatt' er nichts als ein "Hm!" und einen Zuck des ganzen Körpers vonnöthen: darauf kehrten die Jünglinge als Männer in die Laube zurück.

Es war nichts mehr barin: die Mäden waren in die Wiesen geschlichen, wo nichts zu meiden war, als hohes Gras und bethauter Schatten. Die leere Laube war der beste einfaugende Thränenheber seiner Augen; ja ich schließe aus Berichten des Korrespondenz-Spises, daß es ihn verdroß. Da die Schwester spät allein wiederkam: so verdroß es den andern auch. Ueberhaupt, sollte sich etwa der held — welches für mich und ihn ein Unglück wäre — mit der Zeit gar in

Rlotilden verlieben: fo wird und beiben - ihm im Agiren, mir im Ropiren - bie Belbin warm genug machen, eben weil fie felber nicht warm fenn will; weil fie weber überfluffige Barme, noch überfluffige Ralte, fonbern allezeit bie wechselnde Temperatur bat, die fich mit bem Gefprach-Stoff, aber nicht mit bem Rebner anbert; weil fie einem gartlichen Nebenmenschen alle Luft nimmt, fie ju loben, ba fie feinen Sadzebend bavon entrichtet, ober fie wenigstens zu beleibigen, ba fie feine Ablagbriefe austheilt, und weil man wirklich in ber Angst julett annimmt, man fonne feine anbern Gunben gegen fie begeben, als folche gegen ben beiligen Beift. Jean Paul, ber in folden Lagen war und oft Jahre lang auf Einem Dlat vor folden Bergfeftungen mit feinen Sturmleitern und Labarum's und Trompetern ftand, und ftatt ber Befatung felber ehrenvoll abzog, biefer Paul, fag' ich, fann fich eine Borftellung machen, mas hier in Sachen Gebaftians contra Rlotilben für Aftenpapier, Zeit und Drudfcmarge (von ibm und mir) verthan werben fann, bis wir's nur gur Rriegebefestigung treiben. Es wird einem Mann überbaupt bei einer gang vernünftigen Frau nie recht mobl, fondern bei einer blos feinen, phantafirenden, beigen, launenhaften ift er erft zu Saufe. Durch fo eine wie Rlotilbe fann ber befte Menich vor bloger Angft und Achtung froftig, bumm und entzudt werben; und meiftens ichlägt obenbrein noch bas Unglud bagu, bag ber arme matte Schafer, von bem fich ein folder irbifder Engel, wie ber apofalpptifche vom Sunger Johannes, burchaus nicht will anbeten laffen, felten noch bie Rrafte auftreibt, um jum Engel ju fagen - wie etwan ju einem entgegengesetten Engel mit Beltreichen, ber bas

Anbeten haben will: — "hebe bich weg von mir!" Paul hebt sich allemal selber weg. — —

Biftor that bieg nicht; er wollte jest gar nicht aus bem Saufe, d. h. aus bem Dorfe. Die Sommertage ichienen ihm in St. Lune wie in einem Arfabien gu ruben, webend, bufbend, felig; und er follte aus biefer fanft irrenden Gondel binausgeworfen werben ins Stlavenschiff bes Sofs - aus ber pfarrherrlichen Milchütte in bie fürftliche Arfenifhütte, aus bem Philanthropiftenwäldchen ber häuslichen Liebe auf bas Eisfelb ber bofischen. Das war ihm in ber Laube fo bart! - und in Toftatos Bube fo lieb! - Benn bie Bunfche und bie Lagen bes Menschen fich mit einander umfehren: fo flagt er boch wieder bie Lagen, nicht bie Bunfche an. "Er wolle fich felber, fagt' er, auslachen, aber er habe boch bunbert Brunbe, in St. Lune ju gogern, bon einem Tage jum andern - es etle ihn fo fehr feine Abficht an, einem Menichen (bem Fürften) aus andern Beweggrunden ju gefallen als aus Liebe - es fei noch unwahrscheinlicher, daß er felber gefalle, als bag es ibm gefalle - er wolle lieber feinen eignen Launen als gefronten ichmeicheln, und er wiffe gewiß, im erften Monat fag' er bem Minifter von Schleunes Satiren ind Geficht, und im zweiten bem Fürften - und überbaupt werb' er jest mitten im Sommer einen vollständigen Sof-Schelm ichlecht zu machen wiffen, im Winter eber u. f. m."

Außer diesen hundert Gründen hatt' er noch schwächere, die er gar nicht erwähnte, wie etwan solche: er wollte gern um Motilden seyn, weil er ihr nothwendig, gleichsam um sein Betragen zu rechtsertigen — aber welches denn, mein Trauter, das vergangne oder künstige? — seine Wissenschaft um ihre Blutverwandtschaft mit seinem Freund eröffnen

mußte. Zu dieser Eröffnung fehlte, was in Paris das Theuerste ift, der Plat; das Exordium auch. Rlotilde war nirgends allein zu treffen. Kenner sagen, jedes Geheimniß, daß
man einer Schönen sage, sei ein heftpflaster, das mit ihr zusammenleime und das oft ein zweites Geheimniß gebäre: sollte Biktor etwan darum Rlotilden seine Kenntniffe von ihrer Geschwisterschaft so begierig zu zeigen getrachtet haben?

Er blieb einen Tag um ben anbern, ba ohnehin bie Butterwoche ber Bermählung erft vorübergehen mußte. — Er hatte schon Bermählmünzen in ber Tasche. Aber er sah Motiste immer nur in Sekunden; und eine halbe Sekunde braucht man nach Bonnet zu einer klaren Ibee, nach hooke gar eine ganze: eh' er also eine ganze Borstellung von dieser ftillen Göttin zusammengebracht hatte, war sie schon fortgelausen.

Endlich wurden ernsthaftere Anstalten gemacht nicht zur Abreise, sondern zum Vorsatz berselben. . Die schönsten Minuten in einem Besuche sind die, die sein Ende wieder verschieben; die allerschönsten, wenn man schon den Stock oder den Fächer in der Hand hat, und doch nicht geht. Solche Minuten umgaben unsern Fabius der Liebe setzt; sanstere Augen sagten ihm: "eile nicht," wärmere Hände zogen ihn zurück, und die mütterliche Thräne fragte ihn: "willst du mir "meinen Klamin schon morgen rauben?"

"Ganz und gar nicht!" antwortet' er, und blieb sißen. Ich frage, steckte nicht seinetwegen die Raplänin ihr Zungen-Richtschwert in die Scheide, weil er nichts so haßte als laute und stille Berläumdungen eines Geschlechts, das unglücklicher als das männliche sich von zwei Geschlechtern zugleich gemißhandelt erblickt? — Denn er nahm oft Mädchen bei der Hand und sagte: "die weiblichen Fehler, besonders bose Nach-

"rede, Launen und Empfindelei, find Aftlocher, die am gru-"nen bolg bis in die Alitterwochen als ichone marmorirte "Rreife gefallen; bie aber am burren, am ebelichen Saus-"rath, wenn ber Zapfen ausgeborret ift, als fatale Löcher "aufflaffen." - Agathe ichraubte jest ihr Rabtiffen an fei= nen Schreibtifch und fußte ibn, er mochte ju luftig ober gu mürrifch aussehen. Selber ber Raplan fuchte ibm, wenn nicht bie letten Tage, bie er bei ihm vertraumte, fuß gu machen, boch bie letten Nachte, wozu nichts nöthig mar als eine Trommel und ein Fuß. Die feurigsten nächtlichen Bexentange ber Maufe unterfagte ber Raplan mit feinem Rug, bamit fie ben Baft nicht aufwedten; er that nämlich bamit an bas untere Bettbrett von Beit zu Beit einen mäßigen Ranonen-Stoß, ber um fo mehr ins Borrohr ber Tanger einfnallte, ba er icon bie Dhren ber Denichen erichrecte. Begen ben Eulerschen Röffelfprung ber Ratten gog er nur mit einem Schlägel zu Felbe, womit er, wie ein jungfter Tag in ihre Luft- und Jagdpartien einbrechend, blos ein- ober zweimal auf eine ans Betttuch geftellte Trommel puffte.

Matthieu war unsichtbar und feierte, da Höflinge ben Fürsten alles nachäffen, die Hochzeittage des seinigen wenigstens in kleinen Hochzeitstunden nach. Das Pulver, das aus Kanonen und aus Feuerwerker-Düten fuhr, das Bivat, das aus Kanzeln gebetet und aus Schenken geschrieen wurde, und die Schulden, die man dabei machte, waren, benk' ich, so ansehnlich, daß der größte Fürst sich nicht schämen durste, dasmit seine Vermählung und — Langweile anzuzeigen. — Die Kälte hat ewig ein Sprachrohr und die Empsindung ein Hörrohr. Die Ankunst einer ungeliebten fürstlichen Leiche oder dergleichen Braut hört man an den Polarzirkeln; hin-

gegen wenn wir Riedere unfre Graber ober unfre Arme mit Geliebten füllen: fo fallen blos einige ungehörte Thranen, troftlose ober felige.

Flamin lechzete nach dem Seffiontisch, deffen Arbeiten jeso bald angingen, und begriff das Zögern nicht. . . . Endlich wurd' einmal im ganzen Ernste der Abschiedtag sestige-sett, auf den 10ten August; und ich bin gewiß, Biktor wäre am 14ten nicht mehr in St. Lüne gewesen, hätte nicht der Henker am 8ten einen Tyroler hingeführt.

Es ist der nämliche, der vorgestern bei uns Scheerauern mit einer wächsernen Dienerschaft, die er halb aus Reichsständen, halb aus Gelehrten zusammengesett hatte, seinen Einzug hielt, und mit den Wachshänden dieser Zwillingdrüder des Menschen uns die Gelder aus dem Beutel zog. Es ist dumm, daß mir der Spiz den heutigen Hundstag nicht vorgestern gebracht; ich hätte den Kerl, der in St. Lüne Vistor und den Kaplan in Wachs bossirte, selber ausgefragt, wie Vistor heiße, und Eymann und St. Lüne selbst. Um Ende reis ich aus erlaubter und biographischer Neugierde diesem Menschen-Zimmermeister, der uns mit schauerlichen Wiederscheinen unsers kleinen Wesens umringt, noch nach.

Biftor mußte also wieder verharren: benn er ließ sich und ben Kaplan in Wachs nachbacken, um erstlich diesem, der alle Abgüsse, Puppen und Marionetten kindisch liebte, und zweitens um der Familie, die gern in sein erledigtes Jimmer den wächsernen Nach-Biftor einquartiren wollte, einen größeren Gesallen zu thun als sich selbst. Denn ihn schauerte vor diesen sleischfarbnen Schatten seines Ich. Schon in der Kindheit streisten unter allen Gespenstergeschichten solche von Leuten, die sich selber gesehen, mit der kältesten Hand

über seine Brust. Oft besah er Abends vor dem Bettegehen seinen bebenden Körper so lange, daß er ihn von sich abtrennte und ihn als eine fremde Gestalt so allein neben seinem Ich stehen und gestifuliren sah: dann legte er sich zitternd mit dieser fremden Gestalt in die Grust des Schlases hinein, und die verdunkelte Seele fühlte sich wie eine Hamabryade von der biegsamen Fleisch-Rinde überwachsen. Daher empfand er die Verschiedenheit und den langen Zwischenraum zwischen seinem Ich und dessen Rinde ties, wenn er lange einen fremden Körper, und noch tieser, wenn er seinen eignen anblickte.

Er saß dem Boffirstuhl und den Boffirgriffeln gegenüber, aber seine Augen heftete er wieder in ein Buch, um die Körpergestalt, in der er sich selber herumtrug, nicht entsernt und verdoppelt zu sehen. Die Ursache, warum er aber doch die weggestellte Berdoppelung seines Gesichts im Spiegel aushielt, kann nur die seyn, weil er entweder den Figuranten im Spiegel blos für ein Porträt ohne Rubissinhalt oder für das einzige Urbisd ansah, mit dem wir andre Doubletten unsers Besens zusammenhalten... Ueber diese Punkte kann ich selber nie ohne ein gewisses Beben reden...

Dem Wachsabbruck Biktors wurde nach seiner Bolljährigkeit eine toga virilis, ein Ueberrock, den das Urbild abgelegt hatte, umgethan, desgleichen das Zimmer eingeräumt,
woraus der Lebendige zog. Der Kaplan wollte diese wohlseile Ausgabe von Horion so ans Fenster lagern, wenn die
bessere fort wäre, daß die ganze Schul-Jugend, die vom
Kantor Sitten und mores lernte, die Hüte abrisse, wenn sie
aus dem Schulhause heimtobte.

Endlich! - Denn Dat fam. Des letten ausgekelterte

Bangen und fein ganger Rörper, ber unter ben Bitronenbrudern ber Nachtfeste gewesen war, bewiesen, bag er nicht log, ba er fagte, ber fürftliche Bräutigam febe noch achtmal elender aus und liege barnieder am Podagra. Er fette in feiner bittern Beise, die Biftor wenig liebte, bingu: die bleiden Großen haben überhaupt fein Blut, bas wenige ausgenommen, mas fie ben Unterthanen abichröpfen ober mas ihnen an ben Sanben flebt, wie bie Insetten fein rothes Blut bei fich führen, ale bas ben andern Thieren abgefogne. Diefes erinnerte Biftor an feine mediginischen Pflichten gegen ben Kürften. Entweder Magens vermuftete Geftalt benn unmoralisches Nachtleben macht Buge und Karbe noch widerlicher als bas längste Rrankenlager - ober bie Erinnerung an bes Lords Warnungen, ober beibes machte ibn unferem hofmebifus eben fo verhaft, als biefer wieber jenem durch bas Sofphysitat geworden mar; biefes verhehlte Gift Matthai aber offenbarte fich nicht burch fleinere, fondern burch größere, fast ironische Soflichfeit. Bingegen Das und Flamin ichienen vertraulicher als je zusammen zu fenn.

Bormittags nach bem Nasiren sprang, ohne sich noch einmal zu überwaschen, Biktor auf und packte sogleich den Stiefelknecht ein, und riß die Hangriemen der Aleider entzwei, und bestelkte Meßhelfer, damit sie seinen Lebens-Ballast — ausschifften (wegen seiner elenden Packerei) und dann einschifften. Denn er überließ die ganze Auratel des Gerümpels unserer kleinlichen Lebensgeräthschaften immer fremden Händen, und das mit einer solchen Berachtung dieses Gerümpels und mit einer solchen sorzlosen Berschwendung — ich werde zwar meinen Helden nie verläumden; aber es ist doch durch den Spiß erwiesen, daß er nie das Aurrentgeld

eines verfilberten Golbftude follagionirte, und nie einem Juben, Romer und herrnhuter etwas im Sandel abbrach fo febr, fag' ich, bag bie gange weibliche Banfe in St. Lune fchrie: ei ber Narr! und daß bie Raplanin fich immer an feine Stelle auf ben Sanbeleplat einschob. Er war aber nicht zu beffern, weil er bie Lebensreife und alfo ben Reifebündel mit so philosophischen Augen verkleinerte, und weil er por nichts fo errothete als vor jedem Scheine bes Eigennutes: er lief vor allen Unftalten, Borreitern und Probefomobien babon, wenn fie feinetwegen auftraten - er ichamte fich jeber Freude, die nicht wenigstens in zwei Biffen, in einen für einen Miteffer, zu theilen mar - er fagte, bie Stirne eines hosvobars mußte bie Barte feiner Krone angenommen baben. weil's fonft ein folder Mensch unmöglich ertruge, was oft blos feinetwegen gemacht wurde von einem gangen Lande, die Musik - die Chrenbogen - die Carmina - das Freubengeschrei in Prose und bie entsetlichen Ranonaben. - -

Er hatte jest in St. Lüne nichts mehr abzuthun, als eine bloße platte — Höflichkeit; benn so viel barf ich wol ohne Eitelkeit behaupten, daß ein held, ben ich zu meinem erkiese, schon hoffentlich so viel Lebensart habe, daß er hingeht zum Rammerherrn Le Baut und sagt à revoir! — An solche Staatsvisiten muß er sich ohnehin jest gewöhnen.

Mat saß auch brüben, bieser mit struppichten abgezauseten hängenden Flügeln hingeworfene Amor der Kammerberrin — lette scherzte über die eitlen Blicke mit ihm, die den nachlassenden Puls seiner Liebe bekannten — Le Baut spielte Schach mit Maten — Klotilde saß an ihrem Arbeittischen voll seiner Blumen, mitten unter diesen edlen Drillingen. . . . Ihr armen Töchter! was für Leute müsset ihr Bean Paul's ausgew. Werte. IV.

nicht oft bewilltommen und aushören! — Doch für Klotilde war biefer hausfreund nichts als eine ausgepolsterte Mumie, und sie wußte nicht, tam er ober ging er.

Sebastian wurde als Aboptivsohn des Glücks, als Erbe des väterlichen Günstling-Postens, heute von der Kammer-herrschaft ungemein verbindlich empfangen. Wahrhaftig, wenn der Hofmann Unglückliche flieht, weil ihm das Mitseiden zu heftig zusett, so drängt er sich gern um Glückliche, weil er Mitsreude genießen will. Der Kammerherr, der sich noch vor dem verbeugte, der in seinem Sturze vom Thron mitten in der Luft hing, dückte sich natürlicherweise vor dem noch tieser nieder, der in der entgegengesetzen Fahrt begriffen war.

Biftor ftellte fich zu ben Beibern, aber mit einem aufs Schachbretichen irrenden Auge, um, wenn er verlegen mare, fogleich einen Bormand ber veranderten Aufmertfamfeit ober bes Wegtretens bei ber Sand zu haben. Es war gescheibt: benn jedes Bort, bas er und bie Beiber fprachen, mar ein Schachzug; er mußte gegen bie Le Baut - was wufite biefe. daß einer Mutter nichts schöner ftebe als eine vollfommene Tochter? - b. h. gegen bie Stiefmutter feine Ralte und gegen bie Stieftochter feine Barme verbeden. Der Lefer frage nicht: was tonnte benn bie alte Stiefmutter für Barme begehren? Denn in ben höhern Ständen werden bie Anfprüche burch Blutverwandtichaft und Alter nicht geanbert; - blos in niebern werben fie es - baber befürcht' ich alle= mal. das, was ich ber Tochter vortrage, langweile bie Mutter, und ich fange mit Recht, wenn biefe fommt, nach einem beffern Redefaden. - Biftor verbarg feine Ralte leicht aus iener Menschenliebe, die bei ihm fo oft in gu gutherzige Schmeichelei unmoralischer hoffnungen ausartete; und wenn

eine haben wollte, er follte fich in fie verlieben, fo fagte er: "ich fann boch mahrlich jum guten Lämmchen nicht fagen: "ich mag nicht." — Die Barme gegen Klotilbe verbarg er - Schlecht, nicht weil fie zu ftark, fondern gerade weil fie es noch nicht genug war. Es ift natürlich: ein Jüngling von Erziehung fann, wenn er will, feine ermieberte Liebe ohne Kanzelabfundigung verhüllen und verschweigen, aber eine unerwiederte, eine, bie er felber blos erft Achtung nennt, läßt er aus fich ohne Sullen lobern. — Uebrigens bitt' ich bie Belt, fich bingufegen und zu bedenken, bag mein Belb nicht ben Teufel im Leibe ober fechzehn Jahre habe, fondern baß er unmöglich eine Liebe für eine Perfon empfinden konne, die über ihre Gefinnungen wie über ihre Reize eine Mofis-Dede bangt. Liebe beginnt und fleigt burchaus nur an ber Begenliebe und mit ihrem wechfelfeitigen Errathen. hat er blos, aber recht viele, aber eine recht wachsende und bange, fury feine Achtung ift jener falte bupfende Punkt im Dotter bes Bergens, bem bie fleinfte frembe Barme oft nach Jahren - bie Detapher ift aus einem Ei gefchlagen machfendes Leben und Amore Flügel zutheilt.

Er untersuchte jest am Arbeittisch Rotitbens Barme mit bem Feuermeffer; aber ich kann weiter nicht außer mir vor Freude seyn, daß er die Barme an der ins Rleinfte abgetheilten Skala wenigstens um 1/111 Linie gestiegen fand. Denn er schießet wol sehl; ich will lieber auf den Stirnmeffer Lavaters bauen, als auf den herze und Wärmemeffer eines Liebe suchenden Menschen, der seine Auslegungen mit seinen Beobachtungen vermengt und Jufälle mit Absichten. Sein Feuermeffer kann aber auch Recht haben;

benn gegen gute Menschen ift man im Beiseyn ber schlimmen (man bebenke nur Magen) warmer als sonft.

Man perbent' es herrn le Baut und Frau le Baut nicht, bag fie meinem Belben jum Glücke gratulirten, an einen folden Sof, ju einem folden gurften - es ift ber größte in Deutschland, fagte er - ju einer folden Fürftin - fie ift bie beste in Deutschland, fagte fie - abzureifen. Dat lächelte zwischen Ja und Rein. Der Alte feste bas Schach fort, bie Alte bas Lob. Biftor fab mit Berachtung, wie wenig zwei folden Seelen, bie bie Thronftufen fur eine Befenleiter und ben Thron-Gisberg für einen Dlymp und ein Emporaum hielten, und bie nirgende ale an biefer Sobe ibr Blud ju machen wußten, beffere Begriffe vom Glud und folechtere von ber Bobe beigubringen maren. mußt' er por Rlotilden, Die auf ihrem Beficht mehr als Gin Rein gegen bie Lobrebe batte, offenbaren, bag er eben fo ebel verneine wie fie. Er knätete alfo lob und Tabel nach einer boragifchen Mifchung untereinander, um weder fatirifche noch schmeichlerische Unspielungen auf zwei abgedankte Dofleute ju machen: "mir gefällt's nicht, fagt' er, bag es ba "nur Bergnugungen und feine Arbeiten gibt - lauter Ron-"fektforbchen und feinen einzigen Arbeitbeutel, geschweige ei-"nen Arbeittisch wie biefer ba." - "Glauben Gie, fragte "Rlotilde mit auffallender Innigkeit, bag alle Soffeste einen "einzigen Sofdienft bezahlen?" - "Dein, fagt' er, benn für "die Feste felber follte man bezahlet werben - ich behaupte, "es gibt bort lauter Arbeit und fein Bergnugen - alle ihre "Luftbarkeiten find nur bie Beleuchtung, bie 3wifdenmufit "und bie Deforazionen, bie bem Schaufpieler, ber an feine "Rolle benkt, weniger gefallen als bem Bufchauer." - "Es "ift allemal gut, bagewesen zu fenn" fagte bie Alte. "Ge-"wiß (fagte er); benn es ift gut, nicht immer bagubleiben." "Aber es gibt Verfonen (fagte Rlotilbe), die bort ibr "Glud nicht machen konnen, blos weil fie nicht gern bort "find." Das war febr fein und ichonend; aber blos für Bittore Berg verftanblich: "einem iconen Schwarmer" (fagt' er, und fragte wie allemal nach bem icheinbaren Biberfpruch gwifden Biftore Leben und Biftore Meinungen nichte) "ober einem feurigen Dichter wurd' ich rathen, gu Saufe gu "bleiben - beiber Rlug, ftatt ber Pas, mare im Sofleben, "was ein Berameter in ber Profe ift, ben bie Runftrichter "nicht leiben fonnen - und gur Geele mit bem weichften "gefühlvollften Bergen wurd' ich fagen: entfliebe bamit, bas "Berg wird bort als lleberbein genommen, wie in ber feche-"fingerigen Familie in Anjou ber fechfte Finger." . . . . Die Alte icuttelte ben Ropf ichnell links. "Und boch, fuhr "er fort, murb' ich fie alle brei auf einen Monat an ben "Dof ziehen und fie unglucklich machen, um fie weise zu ma-"den." Die Rammerherrschaft konnte fich in Biktor nicht fo gut wie mein Lefer ichicken, ber zu meinem größten Bergnugen Laune und bas Talent, alle Seiten einer Sache zu beschauen, fo geschickt von Schmeichelei und Steptizismus unterscheibet. Rlotilbe batte langfam ben Ropf jum letten Sate geschüttelt. Ueberhaupt ftritten beute alle für und wiber ibn in jenem theilnehmenden Tone, ben Beiber und Bermanbte allemal gegen einen Fremben annehmen, wenn fie eine Stunde porber ben nämlichen Prozeg, aber zu praftifcher Unwendung, mit ben Ihrigen geführet hatten.

Biftor, der schon lange beforgte, verlegen zu werden, ging endlich dabin, wohin er bisher so oft geschauet hatte —

jum Schach, bas man mit ber größten Begierbe, ju - verlieren, fvielte. Der Rammerberr - wir wiffen alle, wie er war, er fdrieb nichts als Belobidreiben für die gange Belt, und ber Abendmablfelch mare mehr für feinen Befchmack gewefen, batt' er baraus auf eines wichtigen Mannes Befundbeit toaften fonnen - biefer beforberte, fo gut er fonnte, mit ben burren Schachstatuen blos bas frembe Bohl auf Roften bes eignen: gern verlor er, falls nur Matthieu ge-Roch bagu glich er jenen verschämten Seelen, bie ihre Bohlthaten gern verborgen geben, und er fonnt' es nicht über fich erhalten, es feinem Schach - Begner gu fagen, baß er ihm den Sieg zuschange; er hatte fast größere Mübe, fich ju verbergen wie ein Sofmann, als fich felber ju befiegen wie ein Chrift. Gine folche Liebe batte, wie es icheint, warmer vergolten werden follen als burch offenbare Bosbeit: aber Mat hatte bas Nämliche vor, und wich bem Siege, ben jener ibm nachtrug, wie ein mabrer Spigbube aus. Le Baut erfann fich vergeblich bie beften Buge, womit man fich felber matt macht - Mat fette noch beffere entgegen, und brobte jede Minute, auch zu ermatten. Uns alle bauert ber auf bem Schachboden berumgebette Rammerberr, ber wie eine Rofette beforgt, nicht befiegt zu werben. Es war fur ein weiches Muge, bas boch bem Schwachen lieber als bem Schelm vergibt, nicht mehr auszuhalten: Biftor trat unter taufend Entschuldigungen gegen ben Schwachen und voll Bosheit gegen ben Boshaften in die Bedfjagt ein, und nöthigte ben Sofjunter, feinen Rath und feine Charitativfubfibien anzunehmen. und zu vorgeschlagenen Rriegsoperazionen von foldem Werth ju greifen, bag ber Mann mit bem Umte ber fammerberrlichen Schluffel endlich trot feinen Befürchtungen und trot

ven schlimmsten Aussichten — verlor. Alle Anwesende erriethen alle Anwesende, wie Fürsten einander in ihren öffentlichen — Komödienzetteln.

Er batte endlich bie Abschiedaudienz, aber geringen Troft. Die Geftalt, unter ber alle feine Schonbeitibeale nur als Schildhalter und Rarnatiden ftanden, war noch fälter als bei bem Empfange und immer blod bas Echo ber elterlichen Boflichkeit. Das einzige, was ihn noch aufrecht erhielt und beruhigte, mar eine - Diftel, nämlich eine optische auf ben mufivifden Rufboben gefäete. Er nabm nämlich mabr, baf Rlotilbe biefem Blumenftud, bas fie boch fennen mußte, unter bem Abschiede mit bem Rufe auswich, als mar' es bas Urbild. Abende macht' er feine Schluffetten, wie fie auf Universitäten gelehret werden - biefer Begirdiftel impfte er alle Rofen feines Schickfale ein - "zerftreut mar fie boch, "und weswegen? frag' ich," fagt' er ins Ropffiffen binein -"benn errathen haben fie mich bruben ohnehin noch nicht," behauptete er, indem er fich aufs zweite Ropffiffen legte -"v bu holdes Auge, bas auf die Diftel fant, geb' in meinem "Schlafe wieder auf, und fei ber Moud meiner Traume," fagte er, ba er ichon balb in beiben mar. - Er glaubte blos aus Bescheibenheit, er werbe nicht errathen, weil er sich nicht für merkwürdig genug ansah, um bemerkt zu werden. -

Der 20. August 179\* war der große Tag, wo er abmarschirte nach Flachsensingen: Flamin war schon um vier Uhr Abends fortgetrabt, um keinen Abschied zu nehmen, welches er haßte. Aber unser Biktor nahm gern Abschied und zitterte gern im letten Berstummen der Trennung: "o ihr "dürftigen egoistischen Menschen! (fagt' er) dieses Polar-"leben ist ohnehin so kahl und kalt, wir stehen ohnehin Wo"hense und Jahre neben einander, ohne mit dem Herzen etwas "besseres zu bewegen als unser Blut — blos ein Paar glü"hende Augenblicke zischen und ertöschen auf dem Eisseld des "Lebens — warum meidet ihr doch alles, was euch aus der "Alltäglichseit zieht, und was euch erinnert, wie man liebt "— Nein! und wenn ich zu Grunde ginge, und wenn "ich mich nachber nicht mehr trösten könnte: so drückte ich "mich mit dem unbedeckten Herzen und mit dem Bluten aller "Bunden und zerrinnend und erliegend an den geliebten "Wenschen, der mich verlassen müßte, und sagte doch: es "thut mir wohl!" — Kalte selbsüchtige und bequeme Personen vermeiden das Abschiednehmen, so wie unpoetische von zu heftigen Empfindungen; weibliche hingegen, die sich alle Schmerzen durch Sprechen, und poetische, die sich alle durch Phantassiren mildern, suchen es.

Um sechs Uhr Abends — benn es war nur ein Sprung nach Flachsenfingen — als das Bieh wiederkam, ging er fort, begleitet von der ganzen Familie. An seinen glücklichern Arm — meiner muß sich blos zum Besten der Bissenschaften bewegen — war die Brittin und an den linken Agathe angeöhrt; an die Schwester hatte sich der arme Hauspudel geschnallet (Apollonia), welcher gleichwol dachte, er berühre und genieße troß dem schwesterlichen Einschiebsel und Zwischengeist den Doktor. So sahren die Funken der Liebe, wie die elektrische und magnetische Materie, durch das Mittel von zwanzig dazwischen gestellten Leibern hindurch. Ein Philosoph, der sich hinsest und erwägt, daß unser Finger im Grunde der geliebten Seele nicht um einen Daumen näher kommen, es mag zwischen ihnen und ihr blos die Gehirnkugel oder gar die Erdkugel liegen, wird allezeit sagen:

"ganz natürlich!" Daraus erklärt biefer fitzende Philosoph, warum die Mädchen die männlichen Berwandten ihres Ge-liebten halb mitlieben — warum der Rohrstuhl Shakspeares, die Kleiderkommode Friedrichs II., die Stutzerücke Rousseaus unser sehnendes Herz befriedigen. — —

Aber niemand wollte, ben Beifel biefes Borfchwarms ausgenommen, wieber jurud. "Nur noch an bie feche Baume" fagte Maathe. Als man an biefe Grangpfahle und Lochbaume ber beutigen Luft gefommen mar, maren beren fieben, und man behauptete allgemein, fie waren nicht gemeint und es ginge weiter. Der Begleitete wird gewöhnlich immer angftlicher und ber Begleiter immer frober, je langer es währt. "Doch bis zu jenem Ackermann!" fagte bie fcharffebende Brittin. Aber endlich mertte unfer Belb, bag biefe Berfules-Saule ihrer Reise felber gebe, und bag ber Adermann nur ein Wanbermann fei. "Das Befte ift - fagt' "er, und fehrte fich um - ich fehre mich um und reife erft "morgen." Der Raplan fagte : "bis ans alte Schlof (b. b. "es war noch Eine Mauer bavon ba) geh' ich ohnehin ge-"wöhnlich Abende!" - Allein über biefe Granzfestung bes iconften Abende rudte bie plaudernde Marichfaule betrugerifch hinaus, und bie Augen wurden über bie Dhren vergeffen. Da fonach bei biefen Granzstreitigkeiten ein Sauptartifel nach bem anbern burch Separatartifel gebrochen murbe: fo war wahrhaftig weiter nichts zu machen - als folgenber Berfuch. "Sieher wollt' ich Sie nur haben (fagte Biftor) "- jest muffen Gie mit mir weiter geben und beute beim "Apotheter übernachten." - "In ber That, fagte bie Ra-"planin falt, bis ju Sonnenuntergang wird mitgegangen: "wir follen boch nicht biefer iconen Sonne ben Ruden wen"ben." Allerdings hatte ber Abend lauter Freudenfeuer angegündet auf der Sonne — auf den Bolken — auf der Erde — auf dem Baffer.

Auf bem Sügel fah man ichon bie Thurmfpigen ber Stadt; bie Sonne, biefes ermählte Drebfreug ber Begleitung, gof aus ihrer Bertiefung über bie Schatten = Beete ber Thaler ihre goldführenden Durpurfluffe. Dben, als fie verging, nabm Biftor bie zwei Cheleute in ben Urm und fagte: "o macht euch fo gludlich wie mich, und fommt froh "nach Saus!" - und bann nahm er bie Schwestern an fein trunfnes Berg und fagte: "gute, gute Racht, ich bin euch "gut", und bann fab er alle mit ihren verborgnen Seufgern und Tropfen rudwärts geben - und bann rief er : "wahr-"lich, ich fomme balb wieber, es ift ja nur ein Sprung ba-"ber", und bann fchrie er nach : "ich bin bes Teufele, wenn "wir getrennt find", und bann jog ihnen fein fcmeres Huge burch alle Zweige und Tiefen nach, und erft als ber liebenbe Berein ins lette Thal wie in ein Grab gefunten mar, bullte er fich bie Augen zu, und bachte an bie unaufhörlichen Trennungen bes Menfchen. . . .

Endlich öffnete er seine Augen gegen die ausgebreitete überwölfte Stadt und dachte: "zwischen dieser erhobnen "Arbeit, in die sich die Menschen mit ihrem kleinen Leben "nisten, sperren sich auch deine kleinen Tage ein — dieses "ist die verhüllte Geburtstätte beiner künftigen Thränen, "beiner künftigen Entzückungen — ach mit welchem Auge "werd' ich nach Jahren wieder über diese Nebel - Gehäuse "schauen — und . . ein Narr bin ich, sind denn 2300 häusser nur meinetwegen?"

Nachfdrift. Diefen sechzehnten Posttag hat ber Berghauptmann ordentlich am Ende bes Junius abgeschloffen.

# Bierter Schalttag,

und

Vorrebe zum zweiten Heftlein.

Ich will Schalttag und Vorrede zusammen schweißen. muß baber - wenn's nicht Spielerei mit ber Borrebe fenn foll - hier boch einigermaßen ber zweite Theil berührt merben. Es verbient von Runftrichtern bemerkt zu werben, bag ein Autor, ber anfange acht weiße Papierfeiten zu feinem Gebiete vor fich hat - fo wie nach Strabo tas Territorium Roms acht Stunden groß war - nach und nach fo weit fortruckt und bas burchstreifte Papier mit fo viel griedifden Roloniften - benn bas find unfere beutschen Buchftaben - bevölfert, bis er oft ein ganges Alphabet burchjogen und angebauet bat. Dieß fest ibn in Stand, ben aweiten Theil angufangen. Mein aweiter ift, wie ich gewiß weiß, viel beffer ale ber erfte, wiewol er boch gebnmal fcblechter ift als ber britte. 3ch werbe hinlänglich belohnt fenn, wenn mein Werk ber Unlag ift, bag eine Rezension mehr in ber Belt gemacht wird; und ich wußte nichts - wenn's nicht eben biefer Bebante mare, bag Bucher geschrieben merben muffen, bamit bie gelehrten Unzeigen berfelben fortbauern

können — was einen Autor zur unfäglichen Mühe antreiben könnte, ben ganzen Tag am Dintenfaß zu stehen und ganze Pfunde Konzepthadern in Berlinerblau zu färben. . . Und dieser kühle ernste hocus pocus von Borrede — ein Ausbruck, den Tillotson für eine Berkürzung von ber katholischen Formel: hoc est corpus, hält — sei für gute Rezensenten auf Universitäten genug.

Ich wende mich wieder zu bem, was ich eigentlich damit haben wollte. Ich bin nämlich gesonnen, die Extrablättigen und Nebenschöflinge, womit die Schalttage vollzumachen sind, in alphabetischer Ordnung — weil Unordnung mein Tod ist — nicht nur anzukundigen, sondern auch hier schon anzusagen und fortzusesen bis zum Buchstaben J.

Schalt= und Nebenschößlinge alphabetisch geordnet.

A.

Alter ber Beiber. Lombardus (L. 4. Sent. dist. 4) und ber h. Augustin (l. 22. de civit. c. 15) erweisen, daß wir alle in dem Alter von den Todten auserstehen, worin Christus auferstand, nämlich im 32sten Jahre und dritten Monat. Mithin wird, da im ganzen Himmel kein Bierziger zu haben ist, ein Kind so alt seyn wie Nestor, nämlich 32 Jahre und drei Monate. Wer das weiß, schähet die schöne Bescheidenheit der Weiber hoch, die sich nach dem 30sten Jahre wie Reliquien für älter ausgeben, als sie sind; denn es wäre genug, wenn sich eine Bierzigerin, Achtundvierzigerin so alt machte wie guter Rheinwein, oder höchstens wie Methusalem; aber sie glaubt bescheidener zu seyn, wenn sie sich, so sehr ühr Gesicht auch wierspricht, schon das hohe

Alter zuschreibt, das sie erst, wenn ihr Gesicht einige tausend Jahre in der Erde gelegen ist, haben kann, nämlich —
32 Jahre und drei Monate. Schon ein Dummer sieht ein, daß sie nur das künftige Aufersteh- und kein Erdenalter meine, weil sie von diesem Stand = Jahre nicht wegrückt, welches eben in der Ewigkeit, wo kein Mensch eine Stunde älter werden kann, etwas Alltägliches ist. Diese Einheit der Zeit bringen sie in das Intriguenstück ihres Lebens darum schon im 30sten Jahre hinein, weil nach diesem in Paris keine Frau mehr öffentlich tanzen und (nach Helvetius) kein Genie mehr meisterhaft schreiben kann. Auf das letzte rechnete man vielleicht sonst in Jerusalem, wo jeder erst nach dem 30sten Jahr ein Lehramt bekam.

#### 23.

Bafedowische Schulen. Basedow schlägt in seiner Philalethie vor, 30 unerzogene Kinder in einen Garten einzugäunen, sie ihrer eignen Entwickelung zu überlassen, und ihnen nur stumme Diener, die nicht einmal Menschen-Rleidung hätten, zuzugeben, und es dann zu Protokoll zu bringen, was dabei herauskäme. Die Philosophen sehen vor lauter Möglickeit die Birklickeit nicht: sonst hätte Basedow bemerken müssen, daß unfre Landschulen solche Gärten sind, in denen die Philosophie den Bersuch machen will, was aus Menschen, wenn sie durchaus alle Bildung entbehren, am Ende werde. Ich gesteh' aber, daß alle diese Bersuche noch so lange unsicher und unvollkommen bleiben, als die Schulmeister sich nicht enthalten können, diesen Probekindern irgend einen Unterricht — und wär' es der kleinste — zu ertheilen;

und beffer murbe gefahren mit gang ftummen Schulleuten, wie es taubftumme Boglinge gibt.

### C. fiebe R.

D.

Dichter. Der Dichter wird, ob er gleich Leidenschaften malt, boch biese am besten in dem Alter treffen, wo seine kleiner sind, so wie Brennspiegel gerade in den Sommern, wo die Sonne am wenigsten brannte, am stärksten wirkten und in den heißen am wenigsten. Die Blumen der Poesse gleichen andern Blumen, die (nach Ingenhouß) im gedämpsten benebelten Sonnenlicht am besten wachsen.

Œ.

Empfindfamteit. Sie gibt oft bem innern Menfchen, wie ber Schlagfluß bem äußern, größere Empfindlichkeit und boch Lahmung.

## F. fiebe Ph.

છ.

Göttin. Wie die Römer ihre Monarchen lieber für Götter als für herren erkannten, so wollen die Männer die Directrice ihres herzens lieber ihre Göttin als ihre herrin nennen, weil es leichter ist anzubeten, als zu geshorchen.

S.

H. Ich habe oft Leute, die zu leben hatten und zu leben wußten — welches nicht zweierlei ist — erftlich um

bie besten und vornehmsten Weiber gaukeln und aus bem Honigkelch ihrer herzen saugen, und zweitens hab' ich sie an demselben Tage die Flügel zusammenschlagen und auf eine jämmerliche Tröpsin niederschießen sehen, damit die Tröpsin ihre Erben — erbe. Nie aber hab' ich diese Schmetterlinge mit etwas anderem verglichen als mit Schmetterlingen, die den ganzen Tag Blumen besuchen und benaschen, und doch ihre Eier auf einen schmutzen Rohlstrunk laichen.

S.

Holbeins Bein. Ich will lieber das h noch einmal nehmen als das I, weil unter der Rubrif des I's die In-validen kämen, von denen ich behaupten wollen: daß ihnen, da Leute, denen man Glieder abgenommen, vollblütig werden, desto weniger Brod gereichet werden dürse, je mehr ihnen Glieder weggeschoffen oder weggeschnitten worden, und daß man dieses die Physiologie und Diätetif der Kriegskasse nenne. — Aber mich haben die halben armen Teusel zu sehr gedauert.

Die Beine Holbeins machen größern Spaß, als abgenommene. Der Maler strich nämlich in Basel nichts an als Basel selber; und der nämliche Umstand, der sein Genie in diese architektonische Färberei hineinzwang, nöthigte es auch, daß es oft darin Raststunden hielt — er soff nämlich entsetzlich. Ein Bauherr, dessen Name in der Geschichte fehlt, trat oft in die Hausthüre und zankte zum Gerüste hinauf, wenn die Beine des Haussärbers, anstatt davon herunterzuhängen — denn mehr war vom Maler nicht zu sehen — in der nächsten Weinkueipe standen und wankten. Schritt nachsher Holbein damit über die Gasse daher: so kam ihm Hader

entgegen und flieg mit ibm aufs Gerufte binauf. Diefes brachte ben Maler, ber feine Stubien (auch im Trinten) liebte, auf, und er nahm fich vor, ben Bauberrn ju anbern. Da er nämlich bas gange Unglud feinen Beinen verbantte, beren Fruchtgehänge ber Mann unter bem Gerufte feben wollte: fo entichlog er fich, eine zweite Auflage von feinen Beinen ju machen und fie an bas Saus bangend ju malen, bamit jener, wenn er unter ber Sausthure binauf ichauete, auf ben Bebanten tame, bie zwei Beine und ihre Stiefeln malten broben fleißig fort. - Und auf biefen Bebanken fam ber Bauherr auch; aber ba er endlich bemerfte, bag bas Berirfugwert ben gangen Tag an Einer Stelle hange und fich nicht forticbiebe: fo wollt' er nachseben, was benn ber Deifter fo lange an Giner Partie beffere und retuschire und verfügte fich felber binauf. Droben im Bafuum (Leerem) erfah er leicht, bag ber Maler ba aufhore, wo Rnieftucke anfangen, beim Rnie, und bag ber mangelnbe Rumpf wieber faufe in einem Mibi.

Ich verbent' es dem Bauherrn nicht, daß er auf dem Gerüfte keine Moral aus dem Fußwerk zog: er war zu erbost.

Ich wollte noch eine Geschichte von den Fürsten-Porträts anstoßen, die hinter den Präsidenten in den Session-zimmern statt der Urbilder zum stimmen da hangen — aber ich störe den Zusammenhang; auch war sonst hier das Ende des ersten Sestleins.

# 17. hundsposttag.

Die Kur — bas Schloß bes Fürften — Biktors Bifiten — Joachime — Kupferftich bes hofs — Prügel. —

Ich fagte in Breslau: "ich wollt', ich ware ber Retspopel!" ba ich gerabe bas Porträt biefer Perfon verzehrte. Retspopel ift eine Rarrin, beren Geficht ben breslauifchen Pfeffertuchen aufgepreffet ift. 3ch fage folgendes nicht blos meinetwegen, um etwan blos mich auf eine folche Pfefferfuchen - Pafte ju bringen, fondern auch anderer Gelehrten wegen, die Deutschland eben fo wenig mit Dentmälern ehrt. 3. B. Leffing, Leibnig. Da es einem in ben beutichen Rreifen fo fauer wirb, bis man nur eine halbe Ruthe Steine jum Grabmal eines Leffinge ober fonftigen Groffen gufammenbringt - bas, mas von Steinen gute Regenfenten auf einen Literatus icon bei Lebzeiten werfen, wie die Alten auf Graber, ift noch bas Deifte - fo erklart' ich mich frei auf bem breslauischen Markt, eh' ich noch ben Retspopel angebiffen : "entweder bier auf biefem Pfeffertuchen ift ber "Tempel bes Rubms und bas Bette ber Ehren fur beutsche "Schriftsteller, ober es gibt gar feinen Ruhm. Wann ift "es Beit, fobalb es nicht jest ift, es von ben Deutschen gu "erwarten, daß fie die Gefichter ihrer größten Manner neh-"men und boffiren in Egwaaren, weil boch ber Magen bas "gröfte beutsche Glied ift? Wenn ber Grieche unter lauter "Statuen großer Manner wohnte und baburch auch einer Jean Paul's ausgew. Werte. 1V. 3

"wurde : fo murbe ber Wiener, wenn er bie größten Ropfe ..immer por Augen und auf bem Teller hatte, in Enthusias-"mus gerathen und wetteifern, um fich und fein Geficht auch "auf Pfeffer- und andern Ruchen, Pafteten und Rrapfen gu "fcwingen. Meufels gelehrtes Deutschland mare in Bad-"werf nachzubrucken - man konnte große helben auf Rom-"mifbrod nachboffeln, um bie gemeine Golbatesta in Feuer "du feten und in hunger nach Ruhm — große Dichter wurd' "ich auf Brautfuchen abreigen in eingelegtem Bildwert, und "Beralditer von Genie auf haferbrod - von Autoren für "Beiber waren fuße Dofenftude in Buderwerf zu entwer-"fen. - Gefchabe bas, fo wurden Ropfe wie Samann ober "Listop allgemeiner von ben Deutschen geschmedt in folder "Ginkleibung; und mancher Gelehrte, ber fein Brob ju effen "batte, wurde eines boch verzieren; und man batte außer "bem papiernen Abel noch einen gebacknen." - Bas mich anlangt, ber ich mein Geficht bieber noch nirgende gewahr wurde als im Rafirfpiegel: fo foll man mich bamit benn in Weftphalen bin ich am wenigsten befannt - auf Bumpernickel pappen. -

Jest wieder zur Geschichte! Ein langer fraushaariger Mensch steht in der Nacht vor dem bunten Hause des Apothefers Zeusel, gudt zum dritten erleuchteten Stockwerk, in das er zieht, empor und macht endlich statt der hölzernen Thur die gläserne der Apotheke auf. D mein guter Sedastian! Segen sei mit deinem Einzug! Ein guter Engel gebe dir seine Hand, um dich über sumpfige Wege und Fußangeln zu heben; und wenn du dir eine Wunde gefallen, so weh' er sie mit seinem Flügel an, und ein guter Mensch decke sie mit seinem Hugel au, und ein guter Mensch decke sie mit seinem Herzen zu!

In der wie ein Tanzsaal flammenden Apotheke bat sich einer der fettesten Hoflakaien von einem der magersten Provisoren noch einen Manipel und einen kleinen Pugillum Mora für seine Durchlaucht aus. Der magere Mann nahm aber hinter seiner Wage eine halbossne Hand voll Mora und noch vier Fingerspitzen voll — da doch ein kleiner Pugillus nur drei Fingerspitzen beträgt — und schiefte alles den Füßen des Fürsten zu: "wenn wir das gar verdrannt haben — "sagt' er und wies auf die Mora — so wird seine Durch"laucht schon ein Podagra haben, so gut als eines im "Lande ist."

Die Ursache, warum der Provisor mehr gab, als rezeptiret war, ist, weil er auch seinen Kirchenstuhl im Tempel des Rachruhms haben wollte; daher überdachte er erstlich ein fremdes Rezept so lange, bis er's genehmigte, und wog zweitens immer ½,1, ½, Strupel zu viel oder zu wenig zu, um dem Doktor die Bürgerkrone der Heilung vom Kopf zu nehmen und auf seinen zu sesen: "blos mit der Gabe muß ich "meine Kuren thun" sagte er. Biktor gönnte ihm den Fresal: "ein Provisor, sagte er, der den ganzen Flügel der Wie-"dergenesenden anführt und dem Doktor blos den Rachtrab "der Leichen zutheilt, hat für dieses Kurzleden schon Lordeer-"kränze genug unter der Gehirnschale."

Der Apotheker Zeusel hat Welt genug, um den Miethmann nicht durch ein aufgenöthigtes Empfang-Effen zu beschweren, und sagte ihm blos den Zeitungartikel aus dem mündlichen morning chronicle der Stadt, daß der Fürst das Podagra weniger habe als suche und fixire. Auch gab er ihm den italiänischen Bedienten, den der Lord für ihn gemiethet hatte, und das Zimmer.

- Und barin fist Gebaftian jest auf ber Renfterbruftung allein und bentt - ohne Blid auf Schonheiten ber Stube und ber Ausficht - ernfthaft nach, was er benn eigentlich bier borbabe, morgen und übermorgen und langer: "morgen gund' ich fonach los - (fagt' er und brebte bie "Quafte ber Kenfterschnur) — ich und bas Pobagra follen "uns festfeten beim Fürften. - Arg ift's, wenn ein Menfc "bie gichtische Materie eines Regenten als Baffer braucht, "um feine Duble zu treiben - ein Berg-Polype, eine "Ropf-Bafferfucht follte mich weniger ärgern ale hofmann, "beibes maren anftanbige Gnabenmittel und Rlogfebern "tum Steigen. - Rein, ich bleibe gerabe und feft, gang "aufrecht, ich gebe gleich anfangs nicht nach, bamit fie's nicht "anders wiffen. — Richt einmal ans Rantoniren und Untern "im Borgimmer ift zu benten." (Auch batte ber Lord bem Selbfprecher ichon bie Freilaffung von ber angftlichen Sofordnung einbedungen.) - "Ach ihr ichonen Frühlingiabre! "ihr feib nun über mich weggeflattert, und mit euch bie "Rube und ber Scherz und die Biffenschaften und bie Auf-"richtigfeit und lauter abnliche gute Bergen." - (Er wirbelte die Quaftenfcnur ploglich fürzer binauf.) "Aber, bu "guter Bater, bu haft folche gute Jahre nicht einmal gehabt, "bu burchftreifeft bie Erbe und gibft beine Tage preis fur "bas Glud ber Menfchen. - Rein, bein Gobn foll bir beine "Aufopferungen nicht verberben und nicht verbittern - er "foll fich hier gescheibt genug aufführen - und wenn bu bann "wieder fommft und bier am Sofe einen gehorfamen, einen "begunftigten und boch unverdorbnen Gobn antriffft . . . . " Als ber Sohn gar bachte, bag er, wenn er fo in geraber Aufsteigung am Sofe fulminirte, gewinnen fonnte bas Berg ber Raplanei, das herz von Le Baut, das seines Baters, das seiner sämmtlichen Berwandten und (bacht' er anders daran) auch das von Klotilde: so hatt' er die abgedrehte Duaste wie eine Tuberose in seiner Hand . . . . und daher legt' er sich still zu Bette.

— Steh' auf, mein held! Die Morgensonne macht schon beinen Erker roth — springe unter bem Glockengeläute ber Bochenpredigt und unter dem Getöse des heutigen Markttages in deine helle Stube! — Dein Bater, von dem du die ganze Nacht geträumt, hat sie voll musikalischen und malerischen Schiff und Geschirr gestellt, und du wirst den ganzen Morgen an ihn denken; — und doch schenkt dir der Erker noch mehr, den Blick auf einen grünen Streif von Feldern und auf Maienthals Anhöhen nach Abend — den ganzen Marktplat — das Privat-Haus des Stadtseniors gegenüber, dem du in alle Studen, die er an deinen Flamin vermiethet, schauen kannst! — —

Flamin ist jeto aber nicht barin; benn er hatte meinen Helben schon angefaßt und mit meinen Worten angeredet: steh' auf! — Eine neue Lage ist eine Frühlingkur für unser derz und nimmt bas ängstliche Gefühl unserer Bergänglichteit aus ihm: — und unter einem folchen heitern himmel bes Lebens tanzet heute mein Viktor mit Allem — mit den Bormittaghoren — mit dem Regierungrathe — mit dem Apotheker — burch die Apotheke hindurch neben dem Provisor vorbei, um oben auf dem Schlosse mit dem podagristischen Jenner einige Gänge zu machen.

— Er ist kaum eine halbe Stunde bei dem Fürsten gewesen, so sieht ihn Zeusel wieder in sein medizinisches Waarenlager rennen . . . "ei, ei!" benkt der Apotheker.

Aber es mar gang anberd: Biftor gelangte burch ein Monturen = Berhau - benn bie Bange zu ben Fürftengimmern find faft Beltgaffen, und bie Regenten laffen fich fo anafilich umwachen, als beforaten fie, bie erften ober bie letten zu fenn - ine Rrankenzimmer. Bor einem Dagienten, ber in magrechter Berfaffung liegt, behalt man bie lothrechte leichter. Die Großen verwechseln oft bie Birfung ibrer Rimmer und Berathe mit ibrer eignen: - wenn fie ber Gelehrte auf einem Rain, in einem Balbe, an einem Rrautfelbe überfallen fonnte: er mußte fich zu benehmen. Aber Biftor mar felber in geftidten und mit goldnen Edenbeschlägen versehenen Zimmern erzogen. Da er ben Freund feines Batere in Schmerzen und mit eingepacten Beinen fand: fo vertaufchte er feine brittifche Unbefangenbeit gegen bie medizinische, und fing, anstatt ftolze fürftliche Fragen gu erwarten, arztliche vorzulegen an. Ale bee Doftore arztlides Beichtsigen gu Ende mar: fo legte er bie Sand, anftatt auf ben Ropf bes Beichtfindes, auf bie Bibel baneben und wollte ichwören und ließ es - bleiben, weil ihm etwas befferes einfiel, und blätterte - bas mar ibm eingefallen bas Gichtbrüchigen - Evangelium in ber Bibel auf, "benn ans Pobagra ift bier gar nicht ju benfen" fagte er. Er that ibm bar, feine gange Rrantheit fei Bind, figurlich und eigentlich gesprochen - in ben erschlafften Gefägen hauf' er und foleiche fich wie die Jesuiten unter allen Geftalten in alle Blieber ein - felber fein Schmerz in ber Babe fei folder verfetter Menfchen - ober Bebarm = Nether. Der Leibargt Ruhlpepper ift mit feinem Irrthum über ben Rurften gu entschuldigen; benn jeber Argt muß fich eine Universalfrantbeit auslesen, wofür er alle anderen ansieht, die er con amore behandelt, in ber er wie ber Theolog in Abame Gunde ober ber Philosoph in feinem Pringip ben gangen Reft ertappet es ftand alfo in bem freien Willen Ruhlvepvere, fich zur Stamm = Rrantheit, bie bas Reft = Ei und bie Mutterzwiebel ber Pathologie fenn fonnte, bas Vobagra - bei Mannern, bei Beibern Fluffe -- auszuklauben ober nicht. Da er's ausgeflaubt, fo hat er auch fuchen muffen, es bei Gr. Durchlaucht zu fixiren wie Paftell ober Dueckfilber. - Jenner hatte - felber von feiner Ravelle - nie etwas angenehmers gehöret, als Biftore Behauptung, bie ihn vom bisherigen Liegen, Debiginiren und Sungern loshalf. Biftor eilte in ber Freude über bie leichte Rrantheit jum Rezeptiren bavon, nachbem er an Eroftes Statt behauptet batte: "ein athe-"rifcher Leib fei noch mitzunehmen und biene ber Geele "awar gu feinem himmlischen Grabame-, aber boch zu einem "Luftbette, bas fich felber mache. Rur bie armen Beiber-"feelen lagen — wenn man ihre Körper recht betrachte — "auf ftechenben Strohfaden, glatten Sufarenfatteln und ichar-"fen Burftichlitten, indeg tonfurirte ober tattowirte Beifter "(Monche und Wilbe) fich mit fo hubschen von geschabtem "Fischbein gepolfterten Leibern \*) jubedten."

— Fort lief er; und ich habe schon berichtet, daß ber Apotheker nachher dachte: ei, ei! — In der Apotheke sagte Biktor zum Provisor, an den er wie Salpeter anklog: "herr "Rollege, was denken Sie dazu, wenn wir bei Gr. Durch"laucht auf nichts kurirten als Wind? Sie sollen mir ra"then. Ich meines Ortes wurde verordnen:

<sup>\*)</sup> Geschabtes Fischbein fanben bie Britten als bas weichfte Lager aus.

Pulv. Rhei orient.

Sem. Anisi Stellati

— — Foeniculi

Cort. Aurant. immat.

Sal. Tart. aa dr. I.

Fol. Senn. Alexandr. sine Stipit. dr. II.

Sacchar, alb. Unc. Sem. -

"Fallen Sie mir bei: so hab' ich weiter nichts zu sagen, als: "C. C. M. f. p. Supt. D. ad Scatulam, S. Blähungpulver, "Einen Theelöffel voll öfters zu nehmen bei Gelegenheit."

Da ihn der Provisor ernsthaft ansah: so sah er denselbigen noch ernsthafter an; und die Arzenei wurde ohne geänderte Dosis bereitet. Als er fort war, sagte der Provisor zu seinen zwei stugenden Pagen: "ihr zwei dummen "Epiglottes, er hat doch so viel Verstand und fragt."

Im Grunde braucht der Lebensbeschreiber den Umstand gar nicht zu motiviren — da ihn das Pulver und der Held motiviren — daß Jenner auf die Beine kam noch denselben Tag.

Da Fürsten keinen Druck erfahren, als ben ber Luft, bie — in ihrem Leibe ist: so kannte Jenners Dank für bie Befreiung von biesem Druck so wenig Gränzen, daß er ben ganzen Tag ben Doktor — nicht wegließ. Er mußte mit ihm biniren — souhiren — reiten — spielen. Im Schlosse war's auszuhalten; es war nicht, wie Nero's seines, eine Stadt in ber Stadt, ein Flachsenfingen in Flachsenfingen, sonbern blos eine Raserne und eine Rüche, voll Krieger und Köche. Denn vor jedes Briefgewölbe voll Schimmel, vor jede Stube, wo acht Demanten lagen, vor jedes Thürschloß und vor jede Treppe war ein Basonet mit dem daran ge-

befteten Schirm = und Schutherrn gepflangt. Die übergablige Ruchenmannschaft wohnte und beigte im Schlof, weil feine Durchlaucht beständig ag. Durch biefes beständige Effen wollte er fich bas Raften erleichtern; benn er rubrte weil's Ruhlpepper fo haben wollte - von ben brei Ritual-Mablzeiten ber Menfchen blutwenig an, und fonnte ben Sofleuten, die feine ftrenge Diat erhoben, nicht gang wiberfpreden. Gin Uhrmacher aus London war ibm in biefer Dafigfeit am meiften baburch beigesprungen, bag er ihm eine Bebientenglocke und ein Keberwert verfertigte, beffen Beiger auf einer großen Scheibe im Bebientengimmer ftanb; bas Bifferblatt war ftatt ber Stunden und Monattage mit Effachen und Beinen gerändert. Senner burfte nur flingeln und bruden: fo mußte bie Dienerschaft fogleich, ob bie Bunge und ber Biftualienzeiger auf Pafteten ober auf Burgunder meife. Daburd - bag er wie eine Duble flingelte, menn fein innerer Mensch nichts mehr zu mablen batte - fette er fich am leichteften in Stand, eine ftrengere Diat ju halten, als wol Mergte und Sittenlehrer forbern fonnten, und befcamte mehr als einen Großen, ben man nach ber Ausweibung im Tobe aufe Varabebette legen follte, mit bem bungrigen Magen unter bem einen Urm, und mit ber burftigen Leber unter bem andern, wie man auch Rapaunen beibe Gingeweibe als Urmhute zwischen beibe Flügel gibt.

Im Schloffe war Biktor zu haufe wie in ber Raplanei; benn ber eigentliche hof, ber eigentliche hof-Wurmftock und Froschlaich war blos im Pallast bes wirklichen Ministers von Schleunes ansässig, weil ber bie Honneurs bes Thrones machen mußte, die Gesandten, die Fremden einlub u. s. w. Die Fürstin wohnte im großen alten Schloß, das Paullinum

genannt. So verlebte also Jenner seine Tage ohne Prunk, aber bequem, in der wahren Einsamkeit eines Weisen, und brachte sie mit Effen, Trinken, Schlafen zu; daher konnte ihn der Flachsenfingische Prorektor ohne Schmeichelei mit den größten alten Römern vergleichen, an denen wir einen ähnlichen Haß des Gepränges bewundern. Jenner hatte im Grunde keinen Hof, sondern ging selber an den Hof seines wirklichen Ministere; aber höchst ungern: er konnte da nichts lieben, weder die Fürstin, die immer da war, noch Schleunes ehelose Töchter, die noch wider sein Londoner Gelübde waren.

Rachts um 12 Uhr batte Reufel gern noch barbinter tommen wollen, wie alles fei, und brachte bem Leibmeditus feine Nichte Marie ale Lataiin zugeführet. Der Meditus, ber feinen Narren in ber Belt jum Narren haben fonnte, jumal unter vier Augen, ftectte bem bunnen Secht bie Raufe voll Bahrheit-Rutter, bas biefer begierig berausfraß, wie Marie mar eine burch einen Drozeff verarmte, Ananas. burch eine Liebe verunglückte Bermanbte und Ratholifin, bie in ber falten böfischen Apothekers Familie nichts empfing und erwartete, ale Stichmunden ber Borte und Schufmunden ber Blicke - ihre aufgelöfte und erquetichte Geele glich ber Bruchweibe, ber man alle Zweige rudwärts mit ber blogen Sand berunterftreichen tann - fie fühlte bei feiner Demüthigung einen Schmerz mehr - fie ichien vor anbern gu friechen, aber fie lag ja immerfort niebergebreitet auf bem Boben. Als ber fanfte Biftor biefe bemuthige, feit= wartsgefehrte Geffalt, über bie fo viele Thranen gegangen waren, und biefes fonft icone Beficht erblicte, auf welches nicht Leiden ber Phantasie ihre reizenden Maler-Drucke aufgetragen, sondern physische Schmerzen ihre Giftblasen ausgeschüttet hatten: so that seinem Herzen das Schickfal der Menschen webe, und mit der sanstesten Höslichkeit gegen Mariens Stand, Geschlecht und Jammer lehnte er ihre Dienste ab. Der Apotheker wurde sich selber verachtet haben, wenn er diese Höslichkeit für etwas anders als seine Raillerie und Lebensart genommen hätte. Aber Viktor schlug sie noch einmal aus; und die Arme entsernte sich stumm und, wie eine Magd, ohne Muth zur Höslichkeit.

Am Morgen brachte ihm die Ausgeschlagene boch sein Frühstück mit gesenkten Augen und schmerzlich lächelnden Lippen; er hatt' es in seinem Bette gehört, daß der Apotheker und seine harten Holztriebe von Töchtern Marien das "lamentable greinerliche Air" vorgehalten und daraus den "resus des raillirenden" herrn oben gesolgert hatten. Ihm blutete die Seele; und er nahm Marien endlich an — er machte sein Auge und seine Stimme so sanft und mitleidend, daß er beide dem weichsten Mädchen hätte leihen können; aber Marie bezog nichts auf sich. —

Jenner konnte kaum abpassen, wann er wiederkäme — — Den britten Tag war's wieder so — —

So auch bie andere Boche - -

— Ich wünschte aber, meine Leser wären um biese Zeit burche Flachsensingische Thor sämmtlich geritten und biese gelehrte Gesellschaft hätte sich in die Stadt zerstreuet, um Erfundigungen von unserem Helben einzuziehen. Der Lese-vortrab, den ich auf die Kaffeehäuser geschickt hätte, wurde ersahren, daß der neue englische Doktor schon den alten gestürzt — dem Pfarrsohn in St. Lüne zum Regierrathposten verholsen — und daß große Lenderungen in allen Des

partements bevorfteben. - Das unter bie Sof-Rellerei, Schlächterei, Fischmeisterei, Raftellanei und Dienerei vertheilte Treffen wurde mir mitbringen, bag ber Rurft bem Dottor nicht auf bie Ringer, fondern auf die Achfel geklopfet - bag er ibm vorgestern fein Bilberfabinet eigenhändig gezeigt und bas beste Stud baraus geschenkt - bag er in ber Romobie mit ibm aus ber Sauptloge berausgeseben - bag er ibm eine fteinreiche Dofe geschenkt (bie gewöhnliche Regenten-Bürgerfrone und beren Friedenspfeife, als wenn wir Gronländer maren, die fich nichts lieber ichenten laffen als Schnupftabact) und bag fie mit einander auf Reisen geben merben. - 3mei ber allerfeinsten und ftiftfabigften Lefer, bie ich aus biefen Rolonnen ausgeschoffen, und wovon ich ben einen ins Paullinum an bie Fürstin, ben andern jum wirklichen Minister abgefertigt batte, wurden mir wenigstens bie Neuigfeit rapportiren, bag Fürst und Doktor miteinander bei beiben gewesen, und bag beibe ben Belben für einen fonberbaren ichenen ichweigenben Britten, ber alles bem Bater verbante, angesehen batten -

Aber die lette Neuigkeit, die mir die Leser erzählt haben, können sie ja unmöglich wissen, und ich will sie ihnen selber erzählen.

— Eh' ich das vortrage, klär' ich's nur noch mit drei Worten auf, warum Viktor so hurtig stieg. Es kann Evangelisten Matthieu unter meinen Lesern geben, die dieses schnelle Steigen wie das des Barometers für das Zeichen eines frühen Fallens nehmen — welche sagen, Lorbeeren und Sallat, den man in 24 Stunden durch Spiritus auf einem Tuche zum Reisen nöthigt, welken eben so bald wieder ab — ja die sogar spaßen und das fürstliche Gedärm mit seinem Aether

für eine Rifch = Schwimmblafe meines Belben ausgeben, ber nur burch ihr Rullen flieg. - Berghauptmanner lachen folche Lefer aus und halten ihnen vor: bag bie Menfchen, besonders die Residenten auf Thronen einen neuen Argt für ein neues Spezififum ansehen - bag fie einem neuen am meiften geborchen - bag Gebaftian bas erftemal fich gegen jeben am feinften betrug, bingegen bei alten Befannten ohne Roth nichts Witiges fagte - bag Jenner jeden liebte, ben er zu burchichauen vermochte, und bag er glücklicherweise meinen Belben blos für einen beitern Lebeluftigen erfannte und um feinen Ropf feine Bofifche Beatifitagion \*) bemerfte, Die nach Phosphor flinkt und ichmergliche Funken auswirft - bag Biftor nicht wie le Baut ein Scherbenge = mache in einer Rrone mar, fondern eine barüber erhöhte im Freien hangende Spazinthe - bag er beiter war und beiter machte - und daß ein anderer Berghauptmann mit feinen Lefern gar nicht fo viel Umftande gemacht haben wurde, als ich. Er batte ihnen blos ben Sauptumftand gefagt, baß ber Fürft an Bittor eine bezaubernde Aehnlichfeit mit feinem fünften (auf ben fieben Infeln verlornen) Gobn, bem Monsieur, im Scherzen und Betragen gefunden und liebgewonnen batte, und bag er biefe Bemerfung ichon in London, obgleich Biftor fünf Jahre jünger als jener war, gemacht.

Jenner wollte felber feinen Liebling jedem vorstellen, alfo auch der Fürstin. Die Philosophen haben es zu erklären, warum Sebastian sich nicht eber, als bis er neben bem fürstlichen Ebeherrn auf dem Autschlissen saß, auf das tolle

<sup>\*)</sup> So heißet ber Schimmer um ben Kopf, wenn man elettrifirt ift.

verliebte Streifden Davier befann, bas er in Ruffemig über ben Imperator ber montre à régulateur aufgetlebt und ber Kürftin zum Raufe bareingegeben batte. Er fuhr gufammen und bielt's für unmöglich, baf er ein folder Rarr fenn fonnen. Aber einem Denfchen ift fo etwas leicht. Geine Phantaffe marf auf jebe Begenwart, auf jeben Ginfall fo viel Brennpunft-Lichter aus taufend Spiegeln gurud, und gog um bie Bufunft, bie barüber binauslag, fo viel gefärbten Schatten und blauen Dunft berum, bag er orbentlich erfchrat, wenn ihm eine närrische Sandlung einfiel; benn er wußte, wenn er fie noch gehnmal jurudigewiesen und noch breißigmal überfonnen batte, bag er fie bann - begeben wurde. - Da beibe vor bie Fürstin traten: fo mar Biftor in jener angenehmen Berfaffung, welche Informatoren und jungen Belehrten nichts neues ift, bie ihnen bie Glieber verknöchert und bas Berg gerfett und bie Bunge verfteinert - nicht bie Gewigheit, bag Agnola (fo bieg bie Fürstin) jenes Uhr-Inferat gelefen babe, machte ibn fo verlegen, fonbern bie Ungewißbeit. In ber Angft bachte er gar nicht baran, baß fie ja feine Sanbidrift und ben Autor bes Schnitchens nicht einmal fenne; und benft man auch in ber Angft baran, fo geht fie boch nicht weg.

— Aber alles war zugleich über, unter, wider feine Erwartung. Die Fürstin hatte bas empfinbsame Gesicht mit ber Reisekleidung weggelegt, und ein festes seines Gallagesicht bafür aufgetragen. Der gekrönte Ehevogt Jenner wurde von ihr mit so viel warmen Anstand empfangen, als wär' er sein eigner — Ambassadr vom ersten Range. Denn Jenner, bessen Herzscheibe sich am elektrissirenden Kissen einer schönen Wange oder eines Busentuchs voll Funken lud, hatte

eben beswegen gegen Agnola, mit ber er blos ber Politik wegen bie Konkorbaten ber Ehe abgeschlossen, alle Wärme seines — Monatnamens. Gegen Viktor, ben Sohn ihres Erbseinbes, ben Nachsahrer bes Hausdiebes ber fürstlichen Gunst, hegte sie, wie leicht zu erachten, wahre — Zärtlickeit. Unser armer Helb — betroffen über Jenners Kälte, für die er sich von der Gemahlin eben keine sonderliche Wärme gegen sich selber versprach — betrug sich so ernsthaft wie der ältere und jüngere Kato zugleich. Er dankte Gott (und ich selber), daß er fortkam.

Aber unter dem ganzen Wege dachte er: "hätt' ich nur "mein Sendschreiben aus dem Uhr-Couvert heraus! Ach ich "thäte dann alles, arme Agnola, dich zu versöhnen mit dei"nem Schickfal und mit beinem Gemahl! — Ach St. Lüne
"— (feste er unter dem Borbeifahren vor dem Stadtsenior "hinzu) — du friedlicher Ort voll Blumen und Liebe! Die "Haspachtung versendet beinen Bastian von einem Hathaus "ins andre."

Denn er mußte höflichkeithalber boch auch zum wirklichen Minister — und Jenner nahm ihn mit. Dorthin ging er mit Luft, gleichsam wie in ein Seegefecht, ober in ein Kontumazhaus, ober in ben ruffischen Eispallaft.

Möbeln und Personen waren in Schleunes hause vom feinsten Geschmack. Viktor fand barin von ben Wackelfiguren und hofseuten an bis zu ben Basaltbüsten alter Gelehrten und zu ben Puppen ber Schleunessichen Töchter, vom geglätteten Fußboden bis zu ben geglätteten Gesichtern, vom Puberkabinet bis zum Lesekabinet — beibe schminkten ben Kopfschon im Durchmarsch — kurz, überall fand er alles, was die Prachtgesetz je — verboten haben. Seine erste Berle-

genheit bei ber Fürftin gab ibm bie Stimmung ju einer aweiten. Es war ber alte Biftor gar nicht mehr. 3ch weiff voraus, daß ihn bie löblichen Schullehrer am Marianum in Scheerau barüber bart anlaffen werben - jumal ber Reftor - bag er fo wenig Belt hatte, bag er bort witig obne Munterfeit, gezwungen - frei ohne Gefälligfeit, ju beweglich mit ben Augen, ju unbeweglich mit andern Bliebern mar. Aber man muß biefen Sof- und Schulleuten vorftellen: er fonnte nichts bafür. Der Reftor felber murbe fo gut wie Biftor verlegen gewefen fenn bor ber ichongeifterifchen Dinifterin, die zwar Meusel noch nicht, aber boch ber Sof in fein gelehrtes Deutschland gesett - vor ihren spottfüchtigen Töchtern, jumal vor ber schönften, bie Joachime bieß por einigen Fremden - por fo viel Leuten, bie ibn haften vom Bater ber, und bie ihn beobachteten, um fein Berhaltnif mit bem Fürsten ju erklaren und ju rechtfertigen por ber Kürftin felber, bie ber henter auch ba batte - por Matthieu, der hier in feinem Element und in feiner Sauptrolle und Bravourarie mar - und bor bem Minifter. -Bumal bor bem letten: Biftor fant an biefem einen Mann voll Burbe, bem bie Geschäfte bie Artigfeit nicht nahmen, noch bas Denken ben Bis, und ben eine fleine Fronie und Ralte nur noch mehr erhoben, ber aber Befühl, Gelehrte und bie Menfchen ju verachten fchien. Biftor bachte fich überhaupt einen Minifter - 3. B. Pitt - wie einen Schweiger = Eisberg, an welchen oben Wolfen und Thau ale Rabrung anfrieren, der bie Tiefe brudt und im Bechfel gwifchen Schmelzen und Bereifen unten große Fluffe aussendet, und aus beffen Rluften Leichname fteigen.

Jenner felber murbe unter ihnen nicht recht frob; mas

balfen ibm bie feinften Berichte, wenn fie burch bie feinften Einfälle verbittert wurden? Der Svieltisch war baber .gumal bei ber friedlichen Landung feiner Bemahlin - fein rubiger Unferplat; und fein Biftor mar bamale auch frob, Mein Korrespondent meint, ben neben ibm au anfern. Stimmhammer ju biefem überfeinen breimal geftrichenen Ton brebte blos bie Ministerin, Die alle Biffenschaften im Ropfe und gwar auf ber Bunge hatte, und beswegen wochentlich ein bureau d'esprit bielt. In biefer lacherlichen Berfaffung verspielte Gebaftian feinen Abend und verschludte fein Souper: er fonnte gut erzählen, aber er batte nichts ju ergablen - in ben wenigen Contes, bie ihm beiwohnten, war alles namenlos, und bem Birkel um ihn waren gerabe bie Namen bas erfte - feine Laune konnt' er auch nicht gebrauchen, weil fo eine wie bie feinige ben Inhaber felber in ein fanftes tomisches Licht ftellet, und weil fie also nur unter guten Freunden, beren Achtung man nicht verlieren fann, aber nicht unter bofen Freunden, beren Achtung man ertropen muß, in ihren Goffus und Marrenfragen fahren barf - er genog nicht einmal bas Blud, innerlich alle ausgulachen, weil er feine Beit bagu hatte, und weil er bie Leute nicht eber lächerlich fand, als hinter ihrem Rücken. - -

Berdammt übel war er dran — "ich komm' euch sobald "nicht wieder," dachte er — und als der Mond durch die zwei langen Glasthüren des Balkons, der auf den Garten hinaussah, mit seinem träumerischen Lichte einging, das draußen auf stillere Wohnungen, schönere Aussichten und ruhigere Herzen siel: so schlich er (da seine Spiel-Maskopeigessellschaft durch den Fürsten nach dem Essen zertrennt war) auf den Balkon hinaus, und die auf der Erde und Iran Paul's ausgen. Werte. IV.

am himmel blinkende Nacht erhob seine Brust durch gröfere Szenen. Mit welcher Liebe dachte er da an seinen Bater, dessen philosophische Kälte dem Jennerschnee gleich war, der die Saat gegen Frost bedeckt, indeß die hösische dem Märzschnee ähnlicht, der die Reime zerfrisset! Wie sehr warf er sich jeden unzufriedenen Gedanken gegen seines rechtschaffenen Flamins kleinen Mangel an Feinheit vor! D wie richtete sich sein innerer Mensch wie ein gefallener und begnadigter Engel auf, da er sich Emanuel an der Hand Klotildens dachte, der ihn selig fragte: "wo fandest du heute "ein Ebenbild von meiner Freundin?" — Jeho sehnte er sich unaussprechlich in sein St. Lüne zurückt. . . .

Seine fleigenden Bergichlage hielt auf einmal Joachime an, bie mit einem ins Bimmer gerichteten Belächter berausfam. Da es ihr fcwer fiel, nur eine Stunde ju figen (mich wundert, wie fie eine gange Racht im Bette blieb), fo machte fie fich, fo oft fie fonnte, vom Stangengebig bes Spieles los. Die Fürstin band fie basmal ab, bie wegen ihrer franken Augen biefe Nachtarbeit ber Großen aus-Joachime war feine Klotilbe, aber fie hatte boch amei Augen wie zwei Rosensteine geschliffen - zwei Lippen wie gemalt — zwei hande wie gegoffen — und überhaupt alle Glieber-Doubletten recht hubsch . . . . Und damit halt ein Sofarzt ichon Saus, wenn auch die einfachen Exemplare (Berg, Ropf, Nafe, Stirn) feiner Alotilbe jugeboren. er nun unter dem großen himmel feinen Muth und auf bem Balfon, ber für ihn allemal ein Sprachzimmer mar, feine Zunge wieber bekam — da Joachimens Con ihn wieber in feinen guruckstimmte - ba fie bas Schweigen ber Britten antaftete und er bie Ausnahmen vertheibigte - ba

er jest am Faben ber Rebe fich wie eine Spinne binaufund binablaffen fonnte und nicht mehr zu ftoren war burch bie Kurftin, bie nachgefommen war, um bie entrunbeten Augen in ber Nacht abzufühlen - und ba man nur bann flagt, Langweile zu empfinden, wenn man blos felber eine macht - und ba ich alles biefes berfete: fo thu' ich (glaub' ich) einem Regensenten genug, ber binter bem Rutichkaften bes Fürsten ftebt, und nachfinnt und wiffen will, woran er fich (außer ben Lakaienriemen) ju halten babe, wenn vor ihm Biftor im Bagen mahrend bes Beimfahrens bes Diniftere Saus nicht jum Teufel municht, fonbern gufriebner benft: meinetwegen! - Dem Fürsten ichlug ber Umgang Biftore fo gut ju, bag er fich vorftellte, er fonne ibn fo wenig wie ein Stiftfraulein bas Orbenzeichen außer Saufe vom Leibe thun. Er fturgte allezeit ben Orbenfelch und Billfommen bes marmen Sprudels einer neuen Freundschaft fo unmäßig binein, wie ein Gaft in Rarlebad ben feinen. Benn er Langweile batte, wurde ber Debifus erfucht, gu tommen, bamit fie wiche; wenn er innern Jubel fpurte, wurde jener wieder angefleht, ju erscheinen, bamit er ben Jubel mitgenöffe. Rur bie Beit, wo Jenner meber Langeweile noch bas Gegentheil empfand, blieb feinem Freunde gang ju freier Bermendung. Biftor hatte vorber gefchworen, leicht abzuschlagen, und auf die Leute losgezogen, die bewilligten; jest fagt' er aber: "ber Teufel fage Rein! "tomm' nur ein Mensch erft in bie Lage!" - Und fo mußte ber arme Biftor lauter leere Rreife voll Schwinbel im Sof-Birtel bes Thrones beschreiben, unter Menschen, für beren Ton er leichter ein Dhr als eine Bunge hatte, und bie er errathen und boch nicht gewinnen fonnte.

Ein Jüngling, in beffen Brust bie Nachtstücke von Maienthal und St. Lüne hängen — ober einer, ber aus einem Babbörschen anlangt — ober einer, ber vorhat, sich zu verlieben — ober einer, ber in großen Städten ober in ihren großen Jirkeln ein müßiger Juschauer seyn muß, jeber von diesen ist schon für sich auch ein mißvergnügter barin, und stößet in seine kritische Pfeise so lange gegen die spielende Gesellschaft, die sie ihn selber — anwirdt. Rommen aber alle diese Ursachen gar in einem einzigen Menschen zusammen: so weiß er gegen seine Gallenblase keinen Rath und keinen Gallengang, als daß er seines Papier nimmt und an die Eymannischen in St. Lüne einen verdammt spöttischen Brief über das Gesehene abläßt.

Mein Beld ließ folgenden an ben Pfarrer ab:

## "Mein lieber herr Adoptiv = Bater!

— Ich hatte bisher nicht so viel Zeit übrig, um bie Augen aufzuheben und zu sehen, was wir für einen Mond haben. Wahrhaftig, einem Hofe sehlt's zur Tugend schon — an Zeit. Der Fürst führt mich überall wie ein Riechstäschen bei sich und zeigt seinen närrischen Doktor vor. Mich werden sie bald nicht ausstehen können, nicht weil ich etwan etwas tauge — ich bin vielmehr sest versichert, sie ertrügen den tugendhaftesten Mann von der Welt eben so gut wie den schlimmsten, und das blos weil er ein Anglizismus, ein homme de Fantaisie, ein Naturspiel wäre — sondern weil ich nicht genug rede. Geschäftleute bekümmern sich um keinen Gespräch= und keinen Briesspiz; aber bei Hosseuten ist die Junge die Pulsader ihres welken Lebens, die Spiral= und Schwungseder ihrer Seelen; alle sind ge=

borne Runftrichter, die auf nichts als Wendung, Ausbruck. Reuer und Sprache feben. Das macht, fie haben nichts gu thun; ihre guten Berte find Bonmote, ihre Deggefchafte Besuchkarten, ihre Sauswirthschaft eine Spiel= und ihre Reldwirthschaft eine Jagdpartie, und ber fleine Dienft eine Physiognomie. Daber muffen fie frembe Fehler ben gangen Tag in Ohren haben gegen die schlaffe Beile, wie die Aerzte bie Rrage einimpfen gegen Dummheit; ein Sofftaat ift bas orbentliche Bennypoftamt ber fleinften Reuigkeiten, fogar von euch Burgerlichen, wenn ihr gerade etwas recht -Lächerliches gethan habt. Bu munichen mare, wir hatten Refting, ober Spielvartieen, ober Romobien, ober Affembleen, ober Soupers, ober etwas Gutes ju effen, ober irgend eine Luftbarfeit; aber baran ift nicht zu benfen - wir haben zwar alle biefe Dinge, aber nur die Ramen bavon; ber Rammerpräfident murbe bie Achfel guden, wenn wir nur bes Sahre viermal fo glangend frohlich fenn wollten, als Gie es des Monats viermal find. Da unfere Woche aus 7 Sonntagen befteht: fo find unfere Luftbarteiten nur Ralenbergeichen, Zeit = Abschnitte, auf bie niemand achtet, und ein Feftin ift nichts als ein Spielraum ber Plane, die jeder hat, bas Brettergeruft feiner Sauptrolle und die Jahrzeit ber fortgesetten Intrigue gegen Opfer ber Liebe und bes Ehrgeizes. hier ift jebe Minute eine ftechende Mostite, und ber Diftelfame bes ichongefarbten Rummers fliegt weit herum.

Biele Weiber find da gut und Anhänger des Linnaus, und ihre Angen ordnen die Männer botanisch nach seinem schönen einfachen Sexualsystem; sie machen unter tugendhafter und lasterhafter Liebe einen großen Unterschied, nämlich den des Grades oder auch der Zeit; und die Beste

fpricht oft barüber wie bie Schlimmfte, und bie Schlimmfte wie die Befte. Indeffen gibt's hier weibliche Tugend und mannliche Treue in ihrer Art - aber einem Pfarrer ift bavon fein Begriff beigubringen; benn biefe zwei Beleen ober Gallerte find fo gart und weich, bag ich fie, wenn ich fie auch von allen Stufen bes Throns binuntertragen wollte in die Raplanei, boch fo verborben und anbruchig-binabbrachte, bag man ihnen brunten bie zwei entgegengefesten Namen geben murbe, für bie wir boch ichon unfre befonbern Gegenstände oben haben. Die Burgerlichen murben unfere bejahrten Manner in ber Liebe lacherlich finden, und biefe euere Töchter. - Bas mir aber biefes glückliche Sofleben oft verfalzet, ift ber allgemeine Mangel an Berftellung. Denn bier glaubt feiner, mas er bort, und benft feiner, wie er ausliebt; alle muffen nach ben orbentlichen Spielgefeten, gleich ben Rarten, einerlei obere Seite haben, und außere Gefichtstille auf inneres Glüben beden, wie ber Blit nur ben Degen, aber nicht bie Scheibe gerftort. - Folglich fann, ba eine allgemeine Berstellung feine ift und ba jeber bem andern Gift gutraut, feiner belügen, fonbern jeber nur überliften; nur ber Berftand, nicht bas Berg wird berüdt. Ingwischen ift, bie Bahrheit zu fagen, bas feine Bahrheit; benn jeber hat zwei Dasten, bie allgemeine und bie perfonliche. Uebrigens werben bie Farben, bie auf ben wiffenschaftlichen, feinen und menschenliebenden Unftrich bes Meußern verbraucht werben, nothwendig vom Innern abgefraget, aber jum Bortheil, ba am Innern nicht viel ift, und bas Studium bes Scheins verringert bas Gepn; fo fab ich oft im Balbe Safen liegen, an benen tein Loth Rleisch war und fein Tropfen Fett, weil alles von bem ungeheuern Saarpelz weggefogen war, ber nach bem Tobe fortgewachsen.

Wenn man ben Inhalt bes Throns und bes platten Pobel-Landes vergleicht, fo icheinet bie phyfitalifche und moralifche Erhabenheit ber Menfchen im umgekehrten Berhaltnif mit ber ihres Bobens zu fteben, fo wie bie Ginwohner ber Marfchländer größer find als ber Bergländer. Aber gleichwol tragen jene erhabnen Leute ben Staat leicht auf Schmetterlingflügeln, überschauen fein Raberwert mit bem bunbertäugigen Pavillon-Auge, und beschirmen mit einem Spazierftodien bas Bolf vor lowen, ober jagen bamit bie Löwen in bem Bolf, wie in Afrifa Birtenfinder mit einer Veitsche naturbiftorische Löwen vom Beidevieb abichreden .. Lieber Berr Soffaplan! biefe Gatire fcmerzte mich fcon auf ber vorigen Seite; aber man wird bier boshaft, fo wie eitel, ohne zu wiffen wann, jenes, weil man zu febr auf andere, biefes, weil man zu febr auf fich merten muß. Rein! Ihr Garten, Ihre Stube ift iconer; ba gibt es feine fteinerne Bruft, an ber man bie Arme und Abern ber Freundschaft freuzigt wie ein Spaliergewächs; ba muß man fich nicht täglich wie ich zweimal raffren laffen und breimal frifiren; ba barf man boch feinen gewichften Stiefel angieben. Schreiben Sie Ihrem Aboptivsohne balb - benn ich schlage mir bas Fest Ihres Befuche noch ab. - Sind viel Rindtaufen und Leichen? - Bas macht ber Ruchs und ber taube Balatreter? - Eben wird jeto ber Mörfer ftatt Ihrer Ratten-Trommel unter mir gerührt. - Leben Gie wohl.

Und Sie gruß' ich jest erft, geliebte Mutter! Meine hand ift warm, und in meinem herzen klopfen ein paar Seelen, weil jest Ihr Angesicht voll mutterlicher Warme

alle meine satirischen Eisspisen bescheint und in warmes Blut zerschmelzt, das für Sie schlagen und für Sie stießen will. Wie thut es so wohl, wieder zu lieben! Ihr zweiter Sohn (Flamin) ist gesund, aber zu fleißig, und gegenwärtig in St. Lüne. Grüßen Sie meine Schwestern und alles, was Sie liebt.

Sebaftian."

Er hob den Brief auf, um den Regierrath, der feine Person mit haben wollte, doch mit einer Fracht abzusertigen.

Indessen wurden seine und Jenners gemeinschaftliche Befuche mit ihren Theaterknoten zu ganz andern Nervenknoten ber Freundschaft zwischen Jenner und ihm — und zugleich machten sie den Ruf dieser Freundschaft größer. In St. Lüne, in Le Bauts Hause wurde dreimal mehr daraus gemacht, als daran war — im Pfarrhause neunmal.

Dazu kam eine Aleinigkeit, nämlich eine Schlägerei — eigentlich zwei. Ich habe ben Borfall vom Spig, Biktor ihn von Flamin, biefer von Matthieu, in beffen eblem hiftorischen Styl es hier ber Nachwelt übergeben werden kann. Der Evangelift schämte sich keines Bürgerlichen, sobalb er ihn zum Narren haben konnte. Daher besuchte er ben Hofapotheker ohne Bebenken. Diesem, ber ben Kasernenmebikus Ruhlpepper wegen seiner stolzen Grobheit und wegen ber untern Note \*) innig haßte, hatte Matthieu längst ver-

<sup>\*)</sup> Ruhlpepper that ihm nie ben Gefallen, um ben er ihn so oft bat, baß er bem Fürsten ein Ripstier verordnete, weldes alsbann ber Apotheter selber gesethet hatte, um nur
einmal bem Regenten bei zukommen und beffen schwache
Seite in seine eigne Sonnenseite zu verwandeln.

fprochen, ben Doftor ju fturgen. Da ber lette und bas Pobagra burch Biftor wirklich von Jenners Rugen vertrieben maren: fo ließ ber Evangelift bem Apotheter merten, er felber murbe ohne beffen Bint und Bunfche weit meniger jum Salle Ruhlpeppere beigetragen haben, ale er gethan. Reufel - jumal ba er ben Nachfahrer bes Rafernenmebifus im Saufe batte - tam nach einigen Tagen mit ber gewiffen Ueberzeugung aufe Billard, bag er aus feiner Apothefe beraus Rublpeppern bas unfichtbare Bein untergeftellet und ihn von ben Thronftufen herabgeworfen. Dort war jum Unglud ber Rafernenmedifus felber und ber eble Dat. Reusel tam auf biefem Theater mit ben Reftons von brei Uhrfetten an - mit ein Daar Sofen, auf beren Rnien einige Arabesten gebruckt maren - mit einer boppelten Befte, boppelten Salebinde und im Geficht mit boppelten Auerufgeichen über ben Rafernenmedifus - feine Gelbborfe faß gerade unter bem beiligen Bein, weil er, wie einige Englanber, bie Sofentasche in die Gegend ber Sofenschnalle batte verfteden laffen. Er hatte als Rammermohren feinen bagern langen Provifor mit, ber im Reben-Trinkzimmer auf ben febr furgen Provifor ber zweiten ober Canaillen = Apothete ftief. Der furge Provifor folgte aus Sag bem langen überall, blos um ihn ju ärgern; aber biefesmal mar er blos bom Lande gurud mit einigen von Wiebergenefenben eintaffirten Sübnereiern.

Matthieu nahm sich — nach einem exegetischen Bink an Zeusel — die Freiheit, über das fürstliche Podagra Ruhlpeppers Meinung zu seyn. Ruhlpepper, der ein alter Deutscher seyn wollte — solche alte Deutsche können sich nie im Zorn, aber recht gut aus Eigennut verstellen — feuerte ab und fagte, ber englische Dottor fei ein ganger Ignorant. Beufel faßte mit einem weiten Lacheln wie mit einem Buchbruderftod feine bofifche Berachtung gegen ben groben Mann ein. Der Mebifus fab wie ber Gleicher, ber Apothefer wie Spigbergen aus. Jeto murbe blos über bas Dobagra ge-Der Rampfwärter und Turnirvogt Matthieu gab turnt. ju verfteben, "Beufel liebe gwar feinen Fürften und herrn, "aber er muniche boch, bag biefe Liebe bie beften Mittel "und bie beilfamften Ginfluffe gehabt." - "In ben 5 -"(fagte Ruhlpepper) tann ber ba Ginfluß haben." - Als fich ber Apothefer beswegen ftoly und verächtlich in bie Bobe richtete: brudte ibn ber Doktor langfam auf ben Stuhl und auf feinen Gelbbeutel nieber, und bie auf bie Achfel eingeschlagene Sand nagelte ben fleinen Zierling fammt ber Borfe an ben Geffel an.

Diese Besestigung verdroß den Schneidervogel am meisten, und er versetze, in die Höhe wollend: "noch heute "würde er, wenn er zu Rathe gezogen würde, Sr. Durch-"laucht die jetige bessere Wahl anrathen." Der Kasernenmedikus mochte vielleicht die Hand zu hurtig von der Achsel abbecken; denn er bestrich damit, wie mit einer Kanone, die Nase seines Gegners, worauf diese ein Blut wie der heilige Januar entließ. Der Evangelist bedauerte es für seine Person, "daß zwei so verständige Männer sich nicht mit einan-"der entzweien und schlagen konnten ohne persönlichen Haß "und ohne Hiße, da sie gleich kriegenden Kürsten sich ohne "beides ansallen könnten — aber das Bluten bestätige Zeu-"sels Walung zu sehr." — Zeusel rief zum Doktor: "Sie Grobian!" — Dieser nahm im Grimme wirklich die Matthässche Meinung an, jener blute nur aus Grimm und ver-

glich ibn mit ben Rabavern, Die in alten Zeiten amar bei Unnaberung bes Mörbers bluteten, aber blos aus gang natürlichen Urfachen. Der Mebifus fuchte alfo feinen aleich einem Rurften oben vergolbeten Steden auf, und beurlaubte fich mit ber gefronten Stange, indem er fie einigemal gleich= fam magnetisch-ftreichend über Beufele Ringer führte; aber ich murbe ben Stab, wenn ich an ber Stelle anberer Leute mare, weber ein Borrohr fur Zeufeln nennen, bas ber Arat an ibn, wie man Schwerhörigen öftere thut, anfließ, bamit biefer beffer borte, noch auch einen Thurklopfer, ben er ber Babrbeit vorstrectte, bamit fie leichter in ben Apothefer einfonnte: fondern er wollte blos feine Ringer nöthigen, bas Schnupftuch fallen ju laffen, bamit er ihm ine Geficht beim Abidieb ichquen fonnte, ben er in bie ichonenbe Benbung fleibete: "Sag' Er's Seinem Doftor, er und Er ba, 3br "feib bie zwei größten Stocknarren in ber Stabt."

Bor ben letten Worten verhielten sich beide Provisores ruhig genug, nicht mit ber Junge — benn ber lange Provisor sang als zweites Chor mit bemselben Kriegsliebe den kurzen an, und war ächter Anti-Podagrist — sondern sonst. Wer überlegt, daß ber lange meinen Helden wegen seiner Höslichkeit liebte und den kurzen nicht leiden konnte, weil Kuhlpepper alles bei diesem verschrieb, der würde von dem Paare nichts geringers erwarten, als den Wiederschein des Billardzimmers; aber der lange Provisor war gesetzt und breitete erhebliche Wahrheiten nie wie Portugal mit Blute aus, sondern er nahm — sodald der Kasernenmedikus den Hosmedikus einen Stocknarren genannt hatte — still den Hut des kurzen Provisors, der in solchen des Zerknickens wegen seine Eier-Gefälle niedergelegt hatte, und seht be-

sagte Eier bem Prosessionverwandten ohne Ingrimm auf; und mit geringem Druck paßte er ben Doktorhut, der eine halbe Elle zu hoch saßt, seinem Freunde — um so mehr, da auch Rastor und Pollux Eierschalen aufhatten — promowirend recht an, und ging fort, ohne eben viel Dank für das aufgesetze Filz-Gefüllfel und den sließenden Gesicht-Umschlag haben zu wollen.

Schlägereien breiten kleine, wie Kriege große Bahrheiten aus. Der Hoffaplan Eymann fandte ein langes Glückunfchschreiben an Biktor und hieß ihn "Jenners Rierenlenker" und bat um seinen Besuch. Ein "Ranzenadvokat" klopfte bei ihm wie bei einer höhern Instanz an, und bat ihn um eine fürstliche Einschreitung gegen das Regierkollegium. Der Apotheker hält mit seinem Gesuch um ein Lavement noch zurück.

Biktor sparte sich noch den ersten Besuch in St. Lüne auf wie eine reisende Frucht und ärgerte dadurch den Regierrath, der ihn hindereden wollte. Aber er sagte: "die hin"terbliebenen eines Orts sehnen sich nach dem, der daraus "fort ist, so lange unbeschreiblich, bis er den ersten Besuch "gemacht, so wie er auch. Nach dem ersten passen beide "Parteien ganz geseht und kalt den zweiten ab." — Was er nicht sagte und dachte, aber fühlte und fürchtete, war: daß seine Halbgöttin Klotilde, die das Allerheiligste in seiner Brutt bewohnte, und die seiner Seele durch ihre Unsichtbarteit theurer, nöthiger und eben darum gewisser geworden war, ihm vielleicht bei ihrer Erscheinung alse Hossnungen auf einmal aus seinem Herzen ziehe. —

Es war am Abend bes empfangenen Eymannifchen Briefes, wo er fo phantafirte: "wenn boch Jenner nur fo

"gefund bliebe! — Er muß Bewegung haben, aber eine "ungewohnte — ber Reiter muß geben, ber Fußgänger fah"ren. — Wir follten miteinander zu Fuß durchs Land ziehen,
"verkleidet. — Ach ich könnte vielleicht manchem armen Teu"fel nügen — wir schlichen heimwärts durch St. Lünc —
"— Nein, Nein, Nein" . . .

Er erschraf selber vor einem gewissen Einfall — benn er besorgte, er würde ihn, da er ihn einmal gehabt, auch aussühren, daher sagte er dreimal Nein dazu. Der Einfall war der, den Fürsten zu Klotildens Eltern hinzubereden. — Es half aber nichts: es siel ihm bei, daß sein Bater ein zu strenges Rügegericht über den Kammerherrn und den Minister gehalten — "was will mir Le Baut schaden? Wenn "ich dem armen Narren nur drei Sonnenblicke von Jenner "zuwendete! — Das Gescheidteste ist, ich denke heute nicht "mehr darüber nach."

Der hund wird uns Antwort bringen; ich meines Ortes wette — ein feiner Menschenkenner auf meiner Insel wettet hingegen, der helb macht biesen Spaß — daß er ihn nicht macht.

## 18. Sundspofttag.

Standeserhöhung Klotilbens — Infognito-Reise — Bittschrift ber Obriftjägermeifterei — Konsistorialbote — Berirbild ber Flachsfenfinger.

Treilich macht' er ihn, ben Spaß; aber ich verlier' im Grunde nicht. Denn es war fo: vom Tage an, wo D. Rublpepper por ber vollblütigen Rase Zeusels mit feiner groben Sand wie mit einem eleftrifchen Auslader vorbeigegangen war, brangte fich ber Mann mit brei Uhren an meinen helben, ber nur eine und noch bagu bes Zeiblers plumpe Beufel banfte überhaupt Gott, wenn fich nur ein Soffourier bei ihm betrant und ber Sofbentift überfrag. Er fam immer mit gewiffen geheimen Rachrichten, Die ju publigiren waren. Er behielt nichts bei fich, und batte man ibn unter feine Apothete ju bangen gebrobet. Er fagte unferm helben, bag ber Minifter um bie Stelle ber zweiten Sofbame für feine Joachime bei ber Fürftin werbe, die fich blos bie weibliche Dienerschaft felber mablen burfte - bag jener aber es nicht geradezu thun burfe, weil er ober fein Sohn Matthieu bem Rammerherrn Le Baut verfprochen, bie nämliche Stelle Rlotilben zu verschaffen - er bat alfo meinen helben, ber, wie er febe, Matthieu's Freund fei, ihm bie Berlegenheit zu ersparen und ben Kurften zu bewegen (welches nur Gin Bort fofte), bag biefer felber bei ber Fürstin die Bitte um Joachime einlege - bie Fürstin, bie ohnebin ben Minister protegire, wurd' es aus mehr als

Einem Grunde mit Freuden thun, und der Minister könnte bann nichts bafür, wenn der Rammerherr, der Feind bes Lords, leer ausginge. —

Der Tropf, sieht man, hatte blos aus den zwei eingefangnen Nachrichten der zwei Amt-Werberinnen den ganzen
übrigen Rechtsgang errathen, und felber der Umstand, den
ihm Matthieu entdeckte, daß der Minister einen BiertelsKlügel seines Pallastes für eine Freundin seiner verstorbnen
Tochter Giulia räume, hatte ihn nur mehr befestigt. So
sehr ersest Bosheit nicht nur Jahre, sondern auch Nachrichten und Scharssinn.

Mein helb konnte ihm nichts sagen, als: er glaube nichts davon. Aber in drei einsamen Minuten glaubte er alles — denn deswegen, sah er, mußte die liebe Klotisbe gerade bei der Erscheinung der Fürstin aus dem Stifte zurück — deswegen wurde der Minister-Sohn von Le Baut mit soviel Rauch – und Dankopfer-Altären umbaut — deswegen brachte die Alte (im sechzehnten Hundspostage) dem Hosseben solche Ständen und so laute — überhaupt sind, sah er noch, zwei solche geächtete gefangne Hossivden in Babylon des Teusels lebendig, die sie in der alten heiligen Stadt wieder sien, und wenn sie gerade eine schöne Tochter haben, so wird diese zur Borspann der Fahrt gebraucht und zur Montgolsiere des Steigens . . .

"D komm nur, Klotilbe — rief er glühenb — ber "Hof-Pfuhl wird mir bann ein italiänischer Reller, ein Blumenparterre. — Bist nur du beim Minister, so hab' ich "Geist genug und sprühe orbentlich. — Bas wird mein "Bater sagen, wenn er und mit zwei Laufzäumen stehen "sieht, an einem haft du die Fürstin, am andern ich ben

"Mann." - . . . Jeto fielen ihm Rlotilbens neuliche Ginwendungen gegen bas Sofleben wie Giszapfen in fein fochenbes Blut; aber er bachte, "Beibern gefallen boch bie Sof-"Lager bes Glanges ein wenig mehr, als fie felber ver-"muthen und fagen, und weit mehr als ben Mannern. -"halte benn er's mit ahnlichem Seelen-Bau nicht auch aus? "- Sie, ale Stieftochter bes Fürften, und als eine ichone "bazu, habe nur halbes Elend, gegen ihn gehalten - und "wiffe fie benn, ob fie nicht einmal aus ihrem Felb-Etat "in bie Sofgarnison gurudaefest werbe burch einen Bufall." Unter bem Bufalle verftand er eine Beirath mit - Geba-Endlich beruhigte er fich mit bem, was ich auch glaube, daß fie damals blos aus Soflichfeit einige Ralte gegen ibre neue Entfernung von ihren Eltern vorgespiegelt, und alfo auch gegen ben neuen Drt; auch batte man Freude barüber für Barme gegen irgent jemand am hof nehmen fonnen, 3. B. gegen ihren - Bruber, bacht' er.

Jeho kam ber gestrige Gebanke, über ben ich bie Wette verloren, wieber hervor, in Einer Nacht erstaunlich in bie Höhe geschoffen: ber nämlich: wenn er ben Fürsten zur Reise und zum Besuche beim Kammerherrn überredete, und ihn noch unterwegs um ein Vorwort für Klotilbe bei ber Fürstin ansprach: so war's erstlich dem Stiefvater unmöglich, bie Bitte für die schönste Stieftochter abzuweisen, und zweitens der Fürstin unmöglich, bei ihrem Gemahl, der das Recht der ersten Bitte ausübte, nicht allen möglichen Vortheil aus der ersten Gelegenheit zu ziehen, sich ihn verbindlich zu machen. —

- Ucht Tage barauf, da es schon bammerte - in ben herbsttagen wird's eher Nacht — ftand ber Hoffaplan

Eymann auf der Warte und gudte nach der Sonne, nicht ihrer selber wegen, sondern um des Abendroths und Wetters willen, weil er morgen säen wollte: als er erschrocken von der Warte hinüber sprang in sein Haus und die Hiodspost auspackte, der Konsistorialbote werde gleich da seyn, sammt einem französischen Emigranten, und für den einen sei noch kein Heller vorräthig und für den andern kein Bette . . .

Es fam fein Menfch. -

Ich begreif' es leicht; benn ber Konsistorialbote lauerte am Pfarrhause, und marschirte, sobald er oben den Hofmeditus Biktor aus Wachs am Fenster sigen sah, spornstreichs zum Dorfe hinaus, gerade nach Flachsensingen zu. Der Emigrant war zu seinem Prosessionverwandten Le Baut hineingegangen.

Beibe Reisende nannten fich auch noch — Jenner und Biktor, und kamen heute von ihrer scherzreichen Rennbahn zurud. —

Bor sieben Tagen war nämlich der Fürst, der Maskentänze und Inkognito-Reisen und gemeine Sitten liebte, und der nur des Ministers geistige Masken und Inkognito verwünsichte, mit Biktor zu Fuß hinter einem Kerl abgereiset, der zu Pferde mit der Redoutenkleidung und mit Redoutenerstischungen vorausgebrochen war. Jenner trug einen Degen in der Hand, der in keiner Scheibe stedke, sondern in einem Spazierstöckschen; ein Sinnbild der Hof-Wassen! Er gab sich in dem Marktslecken für den neuen Regierrath Flamin aus. Mein Held, der sich anfangs zu einem reisenden Augenarzt geprägt hatte, münzte sich im britten Dorfe zu einem Konsistorialboten um — blos weil beiden der wahre Bote begegnete. Dieser Kammereinnehmer des Konsistoriums mußte

bem Arzte — es kostete dem Fürsten nur eine fürstliche Resoluzion und eine Gnade — sein Sportelbuch und seinen kirchlichen Amtrock sammt dem aufgenähten Blech auf diese Woche überlassen. Die Bleche sind an Boten und die Silbersterne an vornehme Nöcke wie die Bleistücke an Tuchballen besestigt, damit man wisse, was am Bettel ist.

Für Busching ware eine solche Rekahns-Fahrt ein Fund — für mich ift sie eine wahre Pein, weil mein Manustript ohnehin schon so groß ist, daß meine Schwester sich darauf sepet, wenn sie Klavier spielet, da der Sessel ohne die Unterlage der Hundsposttage nicht hoch genug ist.

Bas fah Jenner? — was Biftor? —

Der Regierrath Jenner sah unter ben Beamten lauter frumme Rücken — frumme Wege — frumme Finger — frumme Seelen. — "Aber frumm ist ein Bogen, und der "Bogen ist ein Sektor vom Zirkel, diesem Sinnbild aller "Bollendung," sagte der Konsistorialbote Viktor. Allein Jenner ärgerte sich am meisten darüber, daß ihn die Beamten so sehr verehrten, da er sich doch nur für einen Regier-Rath ausgab und für keinen Regenten. — Viktor versetze: "der "Wensch kennt nur zwei Nächsten; der Nächste zu seinem Kopf "ist sein herr, der zu seinem Fuße sein Stlave — was über "beide hinausliegt, ist ihm Gott oder Vieh."

Was fah Jenner noch mehr? —

Steuerfreie Spigbuben sah er, die sich an steuerfähigen Armen bereicherten — redliche Abvokaten hört' er, die nicht, wie seine Posseute oder die englischen Räuber, mit einer tugendhaften Maske flahlen, sondern ohne die Maske, und denen eine gewisse Entsernung von Aufklärung und Philosophie und Geschmack nach dem Tode gar nicht schädlich seyn

wird, weil sie dann in ihrer eignen Vertheidigung Gott die Einrede ihr er Unwissenheit entgegensehen und ihm vorhalten können: "daß andere Gesehe als landesherrliche und römische "sie nicht verbinden können, und Gott sei weder Justinian, "noch Kant Tribonian." — Er sah am Kopfe seiner Landrichter Brodförbe, und am Kopse ihrer Unterthanen Maulkörbe hängen; er sah, daß, wenn (uach Howard) zwei Menschen nöthig sind, um Einen Gesangenen zu ernähren, hier zwanzig Eingekerkerte da seyn muffen, damit Ein Stadtvogt lebe.

Er fah verdammtes Beug. Dafür fah er aber auch auf ber andern Seite in angenehmen Nachten bas Bieb in fconen Gruppen in ben Felbern weiben, ich meine bas republifanische, nämlich biriche und Sauen. Der Ronfifforialbote Biftor fagte ibm, er habe biefen romantifchen Unblick ben Jagermeiftern ju banten, beren weiches Berg ben fürftlichen Befehl bes Wilbichießens eben fo wenig hatte vollziehen tonnen, wie die agyptischen Wehmutter ben, bie Jubenfnaben tobtzumachen. Ja ber Sportelbote ließ fich in einer Rneipschenke gelbe Dinte und fcmarges Davier bingeben. und fette ba, mabrend ber Schieferbeder auf bem Dache trommelte, um Schiefer jugelangt ju befommen, und bie Bafte an bie Rruge ichlugen, um eingeschenft ju friegen, und ber Wirthsbube auf einem Bierheber jum Genfter bineintrompetete, unter biefem babylonischen garm feste ber Sportulnbote eine ber beften Bittidriften auf, welche bie edle Jägerschaft noch je an ben Fürften abgelaffen.

Schlechte Relazion aus der Bittschrift der Ober= jägermeisterei.

"Da bas Bilb nicht lefen und fcreiben konnte: fo fei es bie Pflicht ber Jagermeifterei, bie es konnte, für baffelbe ju fchreiben und nach Gemiffen einzuberichten, bag alles Rlachsenfingische Wild unter bem Drude bes Bauers schmachte, fowol Roth = ale Schwarzwildpret. Ginem Dberforfter blute bas Berg, wenn er Nachts braugen ftebe und febe, wie bas Landvolf aus unglaublicher Difgunft gegen bas Sirfcvieh bie gange Racht in ber größten Ralte neben ben Felbern garm und Feuer machte, pfiffe, fange, ichoffe, bamit bas arme Bild nichts frage. Solden harten Bergen fei es nicht gegeben, zu bedenken, bag, wenn man um ihre Rartoffeltische (wie fie um ihre Rartoffelfelber) eben folche Schuten und Pfeifer lagerte, die ihnen jede Rartoffel vom Munde megfcoffen, daß fie bann mager werben mußten. Daber fei eben bas Bilb fo bager, weil es fich erft langfam baran gewöhne, wie Regimentpferbe ben Safer von einer gerührten Erommel zu freffen. Die Biriche mußten oft meilenweit geben - wie einer, ber in Paris fein Krubftud aus Aubergen gusammenhole - um in ein Krautfeld, bas feine folche Ruftenbewahrer und Biberparte bes Bilbe umftellen, endlich einzulaufen, und fich ba recht fatt zu freffen. Sundejungen fagten baber mit Recht, fie gertraten in Giner Parforcejagd mehr Getraide, ale bas Wild bie ganze Boche abzufreffen bekomme. - Dieses und nichts anders feien bie Grunde, welche bie Dberjagermeifterei bewogen batten, bei Gr. Durchlaucht mit ber unterthänigen Bitte einzufommen. Daß Ew. ben Landleuten auflegen möchten, Nachts in ihren warmen Betten zu bleiben, wie taufend gute Chriften thun, und bas Wild felber am Tage.

Daburch wurde - getrauete fich bie Dbriftjagermeifterei ju versprechen - ben Landleuten und Dirichen jugleich unter bie Arme gegriffen - lette fonnten alebann rubig, wie Tagvieh, bie Felber abweiben, und wurden boch bem Landmann bie Nachlese, indem fie mit ber Borlese gufrieden maren, laffen. - Das Landvolf mare von ben Rrantheiten, bie aus ben Nachtwachen famen, von Erfaltungen und Ermubungen gludlicher Beife befreiet. Der größte Bortheil aber mare ber, bag, ba bisber Bauern über bie Jagofrobnen murrten (und nicht gang mit Unrecht), weil fie barüber bie Beit ber Ernte verfaumten, bag alebann bie Siriche an ihrer Statt bie Ernte in ber Racht übernahmen, wie fich in ber Schweiz bie Junglinge fur bie Dabchen, bie fie liebten, Rachts bem Betraibe-Schneiben unterzögen, bamit biefe, wenn fie am Morgen jur Arbeit tommen, feine finden - und fo wurden bie Jagdfrohnen in ben Ernten niemand mehr ftoren, ale bochftene bas - Bilb ic."

Bas ift aber vom Konfistorialsportulboten Bittor zu erzählen?—Dieser kirchliche hebbebienter setze alle Pfarrherren burch
seinen Spaß und alle Pfarrfrauen durch seine Gewandtheit in Erstaunen, und blos sein Blech und seine Papiere konnten die Aechtheit eines solchen Botenexemplars hinlänglich verbürgen. Er
kassirte alles ein, was der Konsistorialsekretär liquibirt hatte,
und entschuldigte sich damit, daß es weder ihm, noch dem Sekretär in diesem Falle zukäme, gewissenhaft zu seyn. In seiner
kurzen Umtführung sacte er ohne Scham ein alle rücksänbige Ehepfänder vom geringsten Werth — wir im Kollegio,

fagte z, sind auf einen halben Bagen erpicht — Gelber, wenn die Sehen geschieden waren — Gelber, wenn diese von den Räthen geschlossen waren, es sei durch Indulgenzen für Trauerzeit, für Blutverwandtschaft oder für elterliche Einwilligung — Gelder, wenn die Gelder erst einmal (oder zweimal) bezahlt waren, aber noch nicht zum zweiten (oder dritten) male, wiewol das Konsistorium diesen GeldenAachklang stets nur in dem Falle verlangte, wenn die Leute die Duittung verloren hatten — Gelder, welche die Pfarrherren blos für Dekrete zu erlegen hatten, worin sie losgesprochen wurden. —

Darauf schüttete er ben Sack vor bem Fürsten aus und plattete bie Geldwoge auseinander, und fing an:

## "Ihro Durchlaucht!

"Das Konsistorium ist des Teusels: es könnte über alle "Gebote eine lutherische Poenitentiaria seyn und ist es nur "über das sechste. Was eine ehrliche Konsistorial-Regie — "ich nämlich — hat zusammenscharren können, liegt da auf "dem Tisch. Der Hause könnte noch einmal so breit seyn, "wenn das Konsistorium Verstand hätte und sagte: ""wer "kauft? neue frische Ablaßbriese für alles!"" — Es hat "gezeigt, daß es über einige Verwandtschaftgrade Dispen-"sazionbullen so gut wie der Pahst versertigen könne; warum "will es sich denn an keine näheren Grade machen? Es "würde von großen so gut als von kleinen dispensiren können, wenn es darüber her wollte, und eben so gut von "Vustag-Fasten, als von Trauerzeit und dreimaligem Kan-"zelausruse, dieser erotischen Fastenzeit. Beim Himmel, wenn "ein einziger Mensch, wie der Pahst, die geistliche Wassch-

"mafchine ganger Belttheile ju fenn vermag, und bie Seelen "am Subeliabre bunbelmeife fanbern fann : fo merben boch "wir alle im Rollegium zur Bafchmafdine Gines einzigen "Landes zu gebrauchen fenn? Gefchieht bas nicht: fo neb-"men wir - benn wir wollen leben - Gunbengelb und "Sportuln für bas Benige, worin wir gutig nachzuseben "baben; und wenn in Sparta bie Richter bie Göttin ber "Furcht anbeteten, fo verehren bei und bie Parteien biefes "icone ens. - Satten wir nur wenigstens von fünf ober "feche großen Gunten loggufprechen, nur g. B. von einem "Mord: fo fonnten wir Chefcheidung und Che = Befchleuni= "gung - biefe gang entgegengesetten Operagionen gelingen "uns, fo wie bas Rarlebaber Baffer zugleich ben Stein in "ber Blafe gertheilt und Gingetauchtes im Brunnen verftei-"nert - für halbes Gelb erlaffen." . . . . Dach einer langen Daufe: "Ihro Durchlaucht, es ift boch nicht zu machen, "weil ber Senfer bie weltlichen Rathe mitten unter ben geift-"lichen bat: ein balb profaner Geffiontifch ift zu feinem "beiligen Stuble umgubrechfeln; es ift alfo nichts gu "wünschen - außer ber gesegneten Mahlzeit - als Ber-"träglichkeit, bamit geift- und weltliche Rathe bie Parteien, "um welche fie figen, ordentlich auffpeisen konnen, ein paar "Anochen ausgenommen, bie uns Schreibern und Boten gu-"fallen : fo fab ich oft auf einem tobten Pferbe zugleich "Staare und Raben in bunter Reihe einträchtig wohnen und hacten und gehren." - -

Mein Korrespondent versichert mich, burch biese Reben richtete ber Hofmebikus mehr bei Jenner aus, als ber Hofprediger durch seine. Biele Parteien bekamen ihr Geld, und einige Richter ein allerungnäbigstes Handschreiben.

Eb' ich mit unferem verfleibeten Befvann por St. Lune antomme : ift noch eines und bas anbre ju ichreiben. An Jenners Seele maren mehre Aniebruder als an einem Kortepiano angebracht, bie bas Favoritentnie, indem es fich ju beugen ichien, bewegte wie es wollte. Er war allemal ber Sobn ber Begenwart und ber Bieberichein ber Nachbarfchaft. Las er im Gully, fo verfaumte er eine Boche lang bas gebeime Regierkollegium nicht, und ließ ben Rammerpräfibenten fommen. Las er im Friedrich II., fo wollt' er bas Reichskontingent ftellen und felber kommanbiren, und ging Bormittage auf bie Parabe. Er fab mit Bergnugen bas Ibeal einer guten Regierung an, es fei im Druck ober in einer Rebe, und oft versuchte er bie Unnaberung bagu, Umbefferungen, Untersuchungen und Belohnungen gange Bochen lang - Enthaltungen ausgenommen, bie boch bas einzige Berbienft find, bas ber Kurft ohne frembe Bulfe erwerben fann. Unter ber gangen Rreugfahrt mar er ein mabrer Untoninus Philosophus, und ftand in Bereitschaft, überall gut belohnen und zu bestrafen und zu verfügen; - auch fühlte er, er konnt' es thulich machen, wenn man nur nicht von ibm noch gar arbeiten und entbebren beifchte; barüber ging bas anbre auch zum Teufel.

Anfangs gesiel ihm bie empsinbsame Reise — als sie vorüber war, wieder — aber in der Mitte schmeckte ihm alles, was nach dem Borlauf ausgekeltert wurde, immer herber, und er munschte sich statt der Dorffüchenzettel sein Biktualienzisserblatt. Auch hatt' er sich so sehr an Tapferkeit gewöhnt, daß er beim Mangel derselben — b. h. seiner Leibwache — so zu sagen furchtsam wurde; daher wollt' er einmal im Finstern einen jungen Weber in der Schenke aus

bem Bette beraus mit feinem Stodbegen erftechen, weil ber Beber Nachts bas fürftliche Bette verwechselt batte mit einem von friedlicherem Inbalt. Uebrigens fammelten fich jest alle Stralen feiner Buneigung im einzigen Menfchen von Stanbe, im einzigen Bebergten und Bertrauten, ben er batte, in Bittor, jum Brennpunfte. Dein Beld aber hatte überall ju genießen - wenigstens ben Gebanten an St. Lune, - überall zu effen - wenigftens auf einem Dbftbaum. - überall ju lefen - und waren's nur Feuerfegen an ber Thure, alte Ralenber an ber Band, Ermahnungen gur Wohlthätigfeit über Almofenbuchfen. - überall zu benfen - über bas Reise - Vaar, über bie vier Sabrzeiten - Afte ber Natur, bie jährlich wieber gegeben werben, über bie taufend Afte im Menichen, bie niemals wieberfebren. - und überall zu lieben und zu träumen, benn eben biefe Strafe batte Rlotilbe fo oft auf ihren Reifen nach Maienthal und St. Lune gurudgelegt, und ber Freund ihres reichen Bergens fand auf biefem flaffifchen Bege nichts als große Erinnerungen, Bauber-Stellen und eine ftille lange beimliche Geligkeit . . . .

"St. Lüne!" schrie Jenner, erfreuet, daß er nur wieder einen Weltmann, Le Baut, sehen sollte. Auf die Emigranten-Dlasse war er selber verfallen, um den Kammerherrn, bei dem er sich zulet für einen Fürsten-Erbseind ausgeben wollte, besser auszuholen. Wäre in Le Bauts Seele ein höherer Abel als der heraldische gewesen — oder hätte Viktor nicht gewußt, daß der Kammerherr den Fürsten auf den ersten Blick erkennen würde — und daß er's schon darum vermögen würde, weil der wahre suspendirte Konsistorialbote schon der Stadt Flachsensingen wahrscheinlich die ganze

GELII

Bermummung werbe ins Dhr gefagt haben: fo hatt' er ihm bie noble masque ausgerebet.

Sebaftian blieb gebachtermagen weg und im Freien. mabrideinlich aus Scham feiner Rolle und offenbar aus Sebnsucht, Alotilbene Sonnenangeficht, bas für ihn fo lange nicht aufgegangen mar, in einer feinem Bergen bequemern Lage anzuschauen. "Und bie Eltern werben mich gern wie-"berfeben, bacht' er bagu, wenn fie mir etwas zu verbanten "haben" - Rlotilbens Sofamt nämlich. Er fuhr binter bem Betticbirm ber Dunkelbeit laufchend öftere gusammen, ale er aus bem Pfarrhause seinen Namen und zwar mit folder Liebe, mit folden Bunfchen feiner Antwort nennen borte, baß er beinabe eine gegeben batte. Aber bie Vfarrleute batten nur mit feinem Dathchen gesprochen und zu folchem gefagt: "auter liebster Sebaftian! Sieb boch ber, mas bab' ich ba?" - Bie lag bas verhüllete Parabies bes heurigen Frublings in alten Reften um ibn! Bie beneibete er bie Schattentopfe im Schloffe, bie er um bie Lichter geben fab, und ben alten Pfarrmops, ber ibn ju ben Pfarrleuten bineinmebeln wollte, und brinnen auf bem Schauplat einer fo bolben Bergangenbeit weiter agirte! Aber als ibn Difteln am Schloffe an bie mufivifche auf bem innern Rugboben beffelben erinnerten, fo war ber Reiber zu beneiben, und er ging mit ben iconften Traumen, bie je über fein bunfles leben gezeichnet murben, jum Apothefer guruck.

Um andern Tage tam Jenner nach, erfreuet über bie Eltern, entzückt über bie Tochter, weil jene so fein waren und biese so schön. Es kostete meinem helben nichts als ein Wort, um ben Stiefvater zur Bitte für die Anstellung ber Stieftochter zu bewegen, die ber helb und ber Bater so gern

öfter sehen wollten — und bem Stiefvater tostete es auch nur ein Wort bei ber Fürstin, um seine und bie frembe Bitte gewährt zu finden . . . Klotilbe wurde Hofdame.

Sogleich barauf brang ber Minister von Schleunes im Glückwunschschreiben ben Biertels-Flügel seines Hauses Alotitdens Eltern auf, und war in ber Epistel froh, "daß eine "höhere Bitte bie seinige mit so vielem Erfolge wieber- "holet hatte." — Ich stelle biesen Ebeln allen Weltseuten zum Muster auf; wiewol sich jest alles im moralischen Sinne, wie die Wiener im heralbischen, ebel schreibt.

Biftor, ber mit feinen Seelenaugen ben gangen Tag bem Rammerberrn ins Kenfter auctte, tonnte es taum erwarten, Rlotilbe erftlich in St. Lune ju feben, und zweitens am Sofe. Er verschob ben Besuch von Tag zu Tag - und machte ibn von Nacht zu Racht im Traume. Nicht einmal bie Besuch= farte - feinen Brief an ben Pfarrer - batt' er fortge= fcidt: er wollt' ibn nicht nur felber bringen, fonbern auch gar unterschlagen. Aber biefen letten Gebanten - ben Brief gu unterbrucken, weil etwan Rlotilde biefe boshafte Ronduitenlifte ber Sofe in bie Sanbe und baraus Biberwillen gegen bas neue Umt befommen fonnte - fcbleuberte er, wie Paulus die Schlange, fogleich aus feiner Seele binaus: webe bem Bergen, bas nicht aufrichtig ift gegen ein aufrichtiges, nicht groß gegen ein großes und warm gegen ein warmes. ba es ichon alles biefes fenn mußte gegen eines, bas nichts von allem biefem mare!

· Uebrigens bedurft' er eines folchen Befuchs und eines folchen Gegenbesuchs täglich ftärker; benn er war nicht glücklich: baran war außer ihm schuld 1) ber Fürst, 2) Flamin, 3) neun tausend und sieben und breißig Personen. Der Fürst konnte nicht viel bafür; er goß bas ganze Füllhorn seiner Liebe über ben Doktor aus, und nahm diesem alle Freiheit weg, die er aufangs so heilig zu bewahren willens gewesen. Biktor schüttelte ben Ropf, so oft er sein Tagebuch ober Schiffjournal ber Lebensfahrt (auf Geheiß seines Baters) weiter schrieb und aus seiner Seekarte ersah, daß er ganz andere Meere und Grade der Länge und Breite passiret war, als er oder sein Bater haben wollte: "inzwischen land' ich "doch richtig" sagt' er.

Aber sein Flamin that seiner Seele weher, die überall zuviel Liebe suchte und gab. Er wollte dem Rathe mit der Nachricht von Rlotildens Hosamt eine Freude machen, die seiner eignen glich; aber der empfing sie so kalt wie ihren Ueberbringer. Der Alkenstaub lag dick auf den Orgespfeisen seines Gemüths. — Angesettet an den Session- und Schreibetisch, war er jetzt, wie angesettete Hunde, wilder, als vorher ungesesselt. — Die Bemühungen seiner Rollegen, den Staats-Rörper zu einem Anagramma auszurenken, erhielten von ihm den verdienten Beisall nicht. — Auch setzte sich in seiner Seele der Sauerteig der freundschaftlichen Eisersucht an, der es nicht recht war, daß sein Bistor ihn seltener und andre öfter sah. — Am meisten erboste ihn Bistors Weigern, als er ihn um Begleitung nach St. Lüne ersuchte. . Rurz: er war arg.

Die 9037 Mann, die für meinen helben 9037 Plagegötter waren, sind die herren Flachsensinger sammt und sonbers vermittelst ihres närrischen Charakters, der nicht hier stizziret zu werden verdient, sondern in einem slüchtigen Extrablättichen. Flüchtiges Extrablättchen, worin der närrische Charakter der Flachsenfinger skizzirt wird — oder perspektivischer Aufriß der Stadt Klein-Wien.

Rlein-Wien beigen viele mein Alachsenfingen, fo wie es ein Rlein - Leipzig, Rlein - Paris u. f. w. gibt. Es fonnen aber wol zwei Stabte nicht weiter von einander in Sitten absteben als Rlachsenfingen, wo man fein Leben und feine Seele verfrigt und verfauft, und Wien, wo man vielleicht ben entgegengesetten Fehler eines fpartischen Ausmergelns nicht genug vermeibet. Die Rlein-Biener ober Rlachsenfinger öffnen bem Benug ber Natur weniger ihr Berg als ihren Magenmund - Auen find bie Ruchenftude ihres Biebes, und Garten bie ihrer Befiger - bie Milchftrage feffelt und fättigt ihren Geift (ob fie gleich länger ift) nicht halb fo febr. ale bie Ronigeberger Bratwurft von 1583 es thate, welche fünf hundert und feche und neunzig Ellen lang und viermal ichwerer mar, als ber Gelehrte felber, ber fie ber Nachwelt geschildert, Berr Bagenfeil \*). - - Sind bas bie Buge, auf welche bie Auhrleute ben Ramen Rlein-Wien begrunden? 3ch mar oft in Groß-Wien und kenne die Großfreuze, Rleinfreuze und Commandeurs des Temperanzordens, ber bort fo gemein ift, perfonlich : ich fann alfo allerdinge einen gültigen Beugen abgeben, und mir ift ju glauben, wenn

<sup>\*)</sup> Es ift ber mit ben langen Schuhen, in feiner "Erziehung "eines jungen Pringen, 1705."

ich - ba man in Rlein = Wien außerorbentlich fäuft - pon Groß-Bien, und ausbrudlich von beffen Rlofferleuten, gang etwas anders verfechte: fie baben nicht nur immerfort ben größten Durft - ber boch weg fenn mußte, wenn man ibn lofchte - fondern fie bedienen fich auch gegen bie Trunkenbeit eines iconen Mittele vom Plato. Diefer Alte aibt uns ben Rath, in ber Betrunkenheit in einen Spiegel zu fchauen. um burd bie gerriffene Beftalt, bie uns barin an unfere Entehrung erinnert, auf immer bavon abgemabnet zu fenn. Daber ftellen oft gange Domfapitel, ber Dechant, ber Gubfenior, Die Domigellaren u. f. w., Gefäße mit Bein ober Bier bor fich bin und beben fie an bie Augen, und befeben in biefem (metamorphotischen ober) Berrspiegel, ber bie entstellten Buge noch mehr entstellt (weil er wackelt), fich icon lange nach bes Philosophen Rath. 3ch frage aber, ob Leute, bie beständig fo tief ind Glas auchen, Trinfen lieben fonnen ? -

Daraus folgt aber nicht, daß ich den Groß = Wienern die Aehnlichkeit mit den Flachsenfingern auch in solchen Zügen nehme, die ehren. So lass ich jene recht gern diesen z. B. darin ähnlich seyn, daß sie an keiner Dichtkunst, keiner Schwärmerei und Empsindsamkeit — denn das ist alles einerlei — krank liegen. Biktor würde dieses Lob in seiner Sprache so etwa klingen lassen: "die Wiener Autoren (selber "die besten, nur Denis und kaum drei ausgenommen) geben "dem Leser keine über die ganze Gegenwart tragenden Flügel "durch jenen Seelen – Abel, durch jene Berschmähung der "Erde, durch jene Achtung für alte Tugend und Freiheit und "höhere Liebe, worin andre deutsche Genies wie in heiligen

"Stralen glangen"\*) und er wurde fich beshalb auf bie "Biener Stigen", auf "Fauftin", auf "Blumauer" und auf ben "Wiener Mufenalmanach" berufen. Den Tabel wurde felber ein Wiener nüglichft annehmen, und und fragen, ob wir einen Musenalmanach (wie er) mit einem Boten=Boben= fat aufzuweisen haben, worauf man feten fonnte: "mit Approbazion bes Borbells." - Diefes Gefühl bes literarifchen Unterschiedes nöthigte fogar einen Nifolai - fonft fein befonderer Amorofo ber Biener Schriftfteller - in feiner Allgem. beutschen Bibliothet eine eigne Seitenloge fur biefe einzubauen, ob er gleich fonft Schreiber aller andern Deutschfreise in Ein Parterre gusammenwirft. Auf ähnliche Art fab ich in Baiern, bag an bem Galgen, außer bem gewöhnlichen Balten für die brei driftlichen Ronfessionverwandten, noch ein besonderer ichismatischer Quervfosten angebracht war, an welchen blos die Judenschaft geheftet wurde.

Der Flachsenfinger weiß, daß an Poeten nichts ift, und springt in Büchern, wo Versebäche burch bie Prose laufen, über die Bäche hinweg, wie gewisse Leute spät in die Kirche geben, um dem Singen zu entweichen. Er ist ein treuer Diener des Staats, dem bekannt ist, wozu die poetische goldne Aber beim Revision=, Kommission=, Melazion=, Enrollirung= wesen zu gebrauchen ist, zu gar nichts; inzwischen will er doch, wenn er auch einen Klopstock und Göthe nicht schäßen kann, in müßigen Stunden einen guten Knittelvers und Le=

<sup>\*)</sup> So sprach blos bie erfte Auflage 1797 von Wienern; eine britte verbefferte erkennt auch 1819 eine verbefferte von ihnen an, ob fie gleich bie Schatten ihrer Borzeit lebenbig aufbewahrt.

berreim nicht verachten. Gine folche glückliche robufte Gee-Ien = Natur, worin man weniger feinen Beift erhöhen will als feinen Dacht, macht es freilich begreiflich, wie es Schutpoden geben fann, vermittelft beren ber Alachsenfinger allein (wie Sofrates) in ber Peft ber Empfindsamteit unangefochten herumwandelte. Der volle Mond machte bei ihnen volle Rrebfe, aber feine volle Bergen, und bas, was fie barin pflanzten, bamit er ben Bachsthum begunftigte, mar nicht Liebe, fonbern - Roblruben. Der achte Rlein-Biener gielt nach viel nabern Schieficheiben, als nach biefer weißen bro-Geheirathet wird ba mit mahrer Luft, ohne bag man fich vorher tobtgeschoffen ober tobtgefeufzet - man fennt feine hinderniffe ber Liebe, als firchliche - bie weibliche Tugend ift eine Gürtelfcnalle, bie fo lange halten foll, als ber Geschlechtname ber Tochter - bie Bergen ber Töchter find ba wie Briefumschläge, bie fich, wenn fie einmal an einen herrn überschrieben maren, leicht umftulpen laffen, bamit man barauf bie Aufschrift an einen anbern Menschen mache - bie Dabchen lieben ba nicht aus Roketterie, fonbern aus Einfalt allen Teufel, ausgenommen arme Teufel . . .

Rurz, mein Korrespondent, von dem ich alles habe, ist fast parteissch für Rlein-Wien eingenommen, und widerspricht daher heftig dem Berfasser des reisenden Franzosen, der irgendwo gesagt haben soll — hätt' ich ihn im Hause, so wüßt' ich, wie eigentlich Klein = Wien heiße — daß der Flachsensinger wenigstens zum Räuber nicht Kraft genug besiße. Knef aber sagt, er wolle hoffen, daß sie schon gestohlen haben, und flügt sich auf die, die man ausgehangen.

Enbe bee flüchtigen Extrablattoene, worin ber narrifche Charatter ber Flachfenfinger ftiggiret wurde - ober bes perfpettivifchen Aufriffes ber Stabt Rlein-Bien.

Aber unter solchen Menschen konnte mein helb bei aller Duldung keine frohen Tage sinden, er, der allen Eigennutz, zumal den schmausenden, so haßte, und der gern in D. Grahams Borlesungen hospitirt hätte, worin dieser lehrte, ohne Effen zu leben — er, der in sein Herz so gern den von der Poesie geflügelten Samen der Wahrheit aufnahm; der einen Emanuel am Herzen trug und den Mangel an poetischem Gefühle sogar für ein Zeichen hielt, daß der moralische Mensch noch nicht alle Raupenhäute weggelegt — er, der das ganze Leben und den ganzen Staatskörper für die Hülfe ansah, worin der Kern des zweiten Lebens reist — o! wer so denkt, ist zu einsam unter denen, die anders denken! —

So lag die Welt um ihn, als er ein Blatt von der guten Pfarrerin bekam: "Man sagt hier allgemein, Sie "wären gestorben. Aber ich lasse mich gegen die Leute ver"nehmen: Sie müßten, da Sie so wenig von sich hören ließen "und alle Welt vergäßen, eben deswegen noch am Leben seyn.
"Bestätigen Sie meinen Sat! Wir sehnen uns alle herzlich, "und närrisch nach Ihnen, und ich möchte Sie wol bitten, "den ein und zwanzigsten zu kommen (wenn Sie nicht die "Hochzeit beim Stadtsenior mehr hindert, als meinen Flamin).
"Wir haben Ihnen hier nichts anzubieten, als den Geburt"tag unserer Klotilde. D guter Mylord, o geliebte Lord"schip, wie war's Denenselben bisher möglich, so lange stumm
Iran Paul's ausgette. Werte. IV.

"und unsichtbar zu bleiben? Eine treue Freundin, die gar "nichts von den Damen Ihres Hoses an sich hat, nicht ein"mal die Beränderlichkeit, wünschet Sie herzlich vor ihr
"Auge und vor ihr Dhr — und diese Dame bin ich — und
"wenn ich Sie kommen sehe, werde ich doch vor Freude
"weinen, ich mag dabei lachen oder schmollen, wie ich will. E."

Wann erhielt er biefes Blatt voll Seele? Und welche Antwort gab feine barauf? —

— Es war am schönsten Abend, der die Ankunft des schönsten Sonntagmorgens und des magischen Nachsommers ansagte — er sah nach der Abendröthe, unter welcher Maienthals Berge lagen, und sein Herz schlug ihm schwer — er sah nach der Morgenröthe des Bollmonds, die über St. Lüne entglimmte, und seine Sehnsucht nach dorthin wurde unaussprechlich — er dachte an Klotilde, deren Geburttag morgen einsiel, und ganz natürlich ging er heute — blos zu Bette.

## 19. Sundeposttag.

Der Frifor, ber nicht lungen =, sondern singfüchtig ift — Rlotilbe in Biftore Traum — Ertrazeilen über die Kirchenmusit — Gartenkonzert von Stamit — Jank zwischen Biktor und Flamin — das Perz ohne Troft — Brief an Emanuel.

Der Oktober-Sonntag, womit ich biefen Posttag voll mache, war schon um 91/2 Morgens ein fo freudiger glänzen-

ber Tag in St. Lune, bag bas gange Pfarrhaus an ben hofmeditus bachte. - "Ach er follte Abends ins Ronzert ..tommen!" Der Birtuofe Stamit gab eines in Le Bauts Garten. - "D lieber icon jum Mittageffen!" - "Und in "meine Frühpredigt, wenn er nicht in die Rinderlehre will." Enmann hatte babei feine neu aufgelegte Perucke am meiften im Ropfe, die ihm S. Meufeler heute barauf gefett hatte. Diefer geschickte Perudenmacher bereifete bie Diozefanen (Pfarrer), bie fein eignes Saar trugen, öfter und mit gro-Bern Berbienften um ihre Ropfe, ale ber Superintenbent felber, biefer Beberricher ber Glaubigen, ju welchem bie meiften Raplane fagten: Ihro Erzelleng. Batt' er fich's abgewöhnen fonnen, bag er zuviel fang, log und foff, ber Frifor: fo hatten bie meiften Beiftlichen ibre Touvees biefe artistischen Sahnenkamme - bei ihm machen laffen; fo aber nicht.

Da ber Raplan gern bie Ronfituren bes Schickfals — worunter falsche Haare gehören — mit etwas versäuerte und hopfte: so suche er natürlicher Weise sich die heutige Perücke, für deren falsche Touren er an Zahlungstatt ächte abgeschnittene Haare seiner Leute gab, durch Skrupel zu versalzen, die er sich über das lange Wegbleiben Viktors machte. Er erinnerte: "wir müssen ihn vor den Ropf gestoßen ha"ben — er schreibt nicht einmal — er ist vielleicht mit mei"nem Schne zersallen — etwas hat's geseht — und dann
"sieht uns der alte Lord auch nicht mehr von der Seite an —
"unsere Natten halsen ihn auch mit austreiben."

Durch folche Elegien setzte er anfangs nur sich, und zuletzt felber den Zuhörer in Angst. Er war durch nichts zu widerlegen, als dadurch, daß man etwas Neues, was ihn anaftigte, bervorfucte. Die Betterfcheibe feines Bewolfes ober fein Roth- und Sulfbuchlein war biefesmal ein mabres Buch. bes Beiger "Teller's Unefboten fur Brediger," bie er beute burch ben Verückenmacher vom geiftlichen Lefezirkel empfing. Geiftliche, jumal bie auf bem Lande, betreiben alles mit einer fleinlichen punttlichen Mengftlichkeit, worein fie gum Theil ihr regierender Baumau und Lindwurm von Ronfiftorium ichreckt. In biefer Lefegefellichaft mar nun ein Gefet im Bange - Rommentatoren und Berausgeber balten es baß jebes Leseglied bie Fett- und Dintenflecke und Riffe, die es im Lefebuch antrafe, born immatrifuliren follte in einem Rlecken = Bergeichniß und Befundzettel fammt ber Seitenzahl "wo." Bang natürlich läugnete jeder, ber nur halbmege ein ehrlicher Lutheraner war, bie unbeflecte Empfangnif bes Buche; und bie Sommerfleden wurden alfo alle ordent= lich einregiftrirt, aber feiner beftraft. Blos ber gewiffenhafte Soffaplan lub ale Buftenbod bie Strafe frember Rebler auf, indem er eine gange Nacht jedesmal nicht fchlafen fonnte, fo oft er im Buche mehre Rlectfe als im Gunbenregifter fand, weil er offenbar fab, er werbe jum Aboptivvater bes namenlofen Schmutes gemacht und jum Räufer bes Buche. -- Tellere Unefboten für Schwarzrode maren nun gar völlig schwarze Bafche: war nicht ein Efelohr am andern — Rledfe auf Rledfen - bie Blatter orbentliche Rorrefturbogen . . . und zwar unmetaphorisch gesprochen . -- Epmann bob an: "Und wenn mir's Gelb jum Fenfter bereinflög' . . . . . "

Da flog Biftore Brief jum Fenfter herein und fein — Berfaffer gur Thur.

Freilich aber war's fo : Biftor hatte vor fconem Bet-

ter icone Traume, vor elendem erichien ibm ber Satan mit feiner Sippichaft. Das icone Sonnabend - Better und ber Gebanke an ben Geburttag Rlotilbens und bes Nachsommers gaben ihm einen Morgentraum, ber ein Theater, in welchem blos ihr holdes Bild gespielt. Eine Person, Die er binter bem Schleier bes Traums gefeben, ftand für ibn ben gangen nachften Tag in einem gauberischen Wieberschein. Bei ihm irrten bie Traume - biefe Rachtichmetterlinge bes Beiftes -- wie andre über bie Racht und ben Schlaf binaus; weniaftens Bormittags liebt' er jebe Perfon im Bachen fort, bie er im Traum zu lieben angefangen. Diefes mal floß gar umgefehrt bie machenbe Liebe in bie traumenbe binein, und bie wirkliche Rlotilbe fiel mit ber ibealen in Ein fo leuchtenbes Beiligenbild jusammen, bag einer, ber feinen Traum weiß, fich ins Uebrige leicht findet. Deswegen muß ber Traum ben Lefern gegeben werben, ben poetischen Lefern befonbers - für andere mochte ich eine Ausgabe ber Sunbspofitage veranftalten, wo er beraus mare; benn unpoetifche, bie felber feine haben, follten auch feine lefen.

Euch aber, euch guten, felten belohnten weiblichen Seelen, die ihr ein eignes zweites Gewissen neben dem ersten, für reine Sitten habt — beren einzige Tugend in der Nähe zu einem Kranze aus allen Tugenden aufblüht, wie Nebel-Sterne durch Gläser in Millionen zerfallen — die ihr, so veränderlich in allen Entschlüssen, so unveränderlich im edelsten, aus der Erde geht mit verkannten Wünschen, mit verzessenem Werthe, mit Augen voll Thränen und Liebe, mit herzen voll Tugend und Gram — euch theuern erzähl' ich gern den kleinen Traum und mein großes Buch! . . .

"Eine Sand, die Sorion nicht fab, faste ihn an, eine

700

"Lippe, die er nicht fab, redete ibn an: bein Berg fei jeto "beilig und rein, benn ber Benius ber weiblichen Tugend "wohnt in biefem Gefilbe. - Siebe, ba ftand Sorion auf "einer mit Bergigmeinnicht überzogenen Alur, auf welche ber "himmel, wie ein blauer Schatten berüberfant; benn alle "Sterne waren aus ihm genommen, nur ber Abenbftern "ftand einsam flimmernd oben an ber Stelle ber Sonne. Beige "Gis-Pyramiden, geftreift mit herunterrinnenden Abendro-"then, umrangen wie mit einem Ball aus Gold- und Gil-"berftufen bas gange bunkle Rund - Darin ging Rlo-"tilbe, erhaben wie eine Berftorbene, beiter wie ein Menfc "in ber andern Belt, geführt bald von geflügelten Rinbern, "balb von einer verschleierten Ronne, balb von einem ernften "Engel, aber fie ging ewig por Borion vorüber - fie la-"delte ibn felig-liebend an unter jedem Borübergieben, aber "fie jog vorüber. — Blumige Erhöhungen, Grabern faft "gleich, fliegen auf und nieber, benn jebe murbe von einem "barunter fclummernben Bufen burch Athmen geregt; eine "weiße Rofe ftand über bem Bergen, bas barunter verhüllet "lag, zwei rothe muchfen über ben Bangen, beren gartes Er= "röthen fich in die Erbe verbarg, und oben am himmlischen "Nachtblau mantte ber weiße und rothe Bieberichein ber Bu-"gel = Blumen gleitend in einander, fo oft unten bie Rofen "bes herzens und ber Wangen fich mit bem hügel beweg-"ten — Berfiegende Echo, aber von ungehörten Stimmen er-"regt, gaben einander binter ben Bergen Antwort; jedes "Eco bob bie fleinen Schlummerbugel bober auf, als wenn "fie ein tiefer Seufzer ober ein Bufen voll Bonne erhöhte, "und Rlotilbe lächelte feliger, von jedem Wiederhalle tiefer win ben Blumenboben verfentt - In ben Tonen war zu viel

"Wonne und bas aufgelöfte Berg bes Menfchen wollte barin Rlotilbe fant jest in bie Graber bis ans Berg; "nur bas ftille Saupt lächelte noch über ber Aue - bie Ber-"aifmeinnicht ragten endlich an bie untergefunkenen Augen "voll feliger Thranen, und überblühten fie - Da überfroch "bie Solbe ploglich ein Schlummerhugel, und unter ben Blu-"men fliegen ihre Worte auf: Rube bu auch, Borion! -"Aber die fernern Laute verwandelten fich unter dem Begra-"ben in bunfle Sarmonifatone . . . Siehe, unter bem Ber-"ftummen ging ein großer Schatten wie Emanuel beran, "und ftand vor ihm wie eine furge Racht, und verbectte bie "unbefannte Minute aus einer höhern Belt. Aber als bie "Minute und ber Schatten gerfloffen waren: ba waren alle "Bügel niebergefallen - Da übergulbete ber Blumen-Wie-"berschein zusammengefloffen ben wallenden himmel - Da "flammerten fich an die Purpurgipfel ber Gisberge weiße "Schmetterlinge, weiße Tauben, weiße Schwanen mit aus-"gespannten Klügeln wie mit Urmen an, und binter ben "Bergen wurden gleichsam von einer übermäßigen Entzuckung "Bluten emporgeworfen, und Sterne und Rrange - Da "ftand auf bem bochften in lichtem Glang und Purpurlohe ru-"benben Eisberg Rlotilbe verherrlicht, geheiligt, überirdisch "entzudt, und an ihrem Bergen flatterte eine Rebelfugel, bie .. aus aufgelöften fleinen Thränen bestand, und auf welche "Sorione blaffee Bilb gezeichnet war, und Rlotilbe breitete "bie Arme auseinander." - -

Aber um zu umarmen? ober um sich aufzuschwingen? ober um zu beten? . . . Ach, er erwachte zu bald, und strömte in größern Thränen, als die nebeligen waren, aus,

und eine unterfinkende Stimme rief unaufhörlich um ihn: Ruhe bu auch! —

D bu weibliche Seele, die du müde und unbelohnt, befämpft und blutend, aber groß und unbesteckt aus dem rauchenden Schlachtselbe des Lebens gehst, du Engel, den das
männliche von Stürmen erzogne, von Geschäften besubelte
Hann: wie beugt sich jeho meine Seele vor dir, wie wünsch'
ich dir jeho des himmels stillenden Balsam, des Ewigen belohnende Güte! Und du, Philippine, theure Seele, tritt
weg in eine verdorgne Zelle, und lege unter den Thränen,
die du schon so oft vergossen hast, deine Hand an dein reines weiches Herz und schwöre: "ewig bleibe du Gott und
"der Tugend geweiht, wenn auch nicht der Ruhe!" Dir
schwör' es; mir nicht, denn ich glaub' es ohne Schwur.

Welch' eine Paradenacht voll Sterne und Träume war das! und welch ein Gallatag der Natur kam auf sie! In Biktors Kopf stand nichts als St. Lüne, blau überzogen, silbern überthauet und mit dem schönsten Engel geschmückt, der heute nasse frohe Augen in den freundlichen himmel hob und dachte: "wie bist du heute gerade an meinem Wiegenfeste so schön!" — Sogar der Stadtsenior und seine Tochter, welche beide Hochzeit machten — jener eine Wieder-Hochzeit mit seiner Seniorin, diese eine erste mit dem Waisenhausprediger — schoben sich in den Zug seiner freudigen Gedanken als zwei neue Paare ein.

Er wollte nicht nach St. Lune, sonbern er sagte: "ich "ziehe mich nur an zu einem kleinen Spaziergange." —

"Es ift gang egal, wo ich beute gebe," fagt' er braußen, und ging also auf ben St. Luner Beg. —

and the last

"Umkehren kann ich allemal," fagt' er auf halbem Wege. — —

"Noch närrischer aber mar's, wenn ich zugleich Brief-"fteller und Briefträger murbe und mein eignes Schreiben "einhanbigte," fagte er, und zog folches heraus. —

"Und meiner guten Mutter ihres beantwortete ich bei "biefer Gelegenheit mündlich," fuhr er halb im Traume fort, und voll größerer Liebe gegen sie, die ihm ben holben nächt-lichen durch die Nachricht des Geburttages zugeschickt. —

— Da er aber bas Lüner Borgeläute zum Kirchengeläute vernahm: fo sprang er empor und sagte: "nunmehr "versalz' ich mir ben Weg nicht länger burch weitere Stru-"pel, sondern ich marschire keck und entschlossen ins Dorf."

Und so zog er an ber hand Fortunens, hinter bem Nachlächeln ber ganzen Natur, mit Träumen im herzen, mit unschuldiger hoffnung im neu aufblühenden Angesicht, in bas Eben seiner Seele ein.

Flamin hatt' er nicht mitgebeten, um dem Stadtsenior den Hochzeitgast nicht zu nehmen, und weil er selber nicht wußte, daß er nach St. Lüne gelangen würde — und vielleicht auch, weil er seine phantasirende Ausmerksamkeit auf den schimmernden Morgen durch keine juristischen Akten-Reuigkeiten wollte stören lassen. Er ging überhaupt lieber mit einer Frau als einem Mann spazieren. Männer schämen sich beinahe neben einander anderer als stummer Empsindungen; aber weibliche Seelen öffnen sich gern die verschämten Gefühle; denn sie decken das nachte Herz mit Mutterwärme zu, damit es nicht unter dem Enthülen erkalte.

Da Biftor unten ums Pfarrhaus ging, fab er oben felber jum Kenfter auf fich berunter, in feiner zweiten Auflage

für einige gute Freunde; aber ber Bachs-Biftor mußte sogleich hinter eine spanische Wand getrieben werden, damit er ben sleischenn nicht erschreckte. Der Empfang des letzten und das Jubelfest dabei braucht nicht lebhafter von mir beschrieben zu werden, als daß ich sage: der Mops wurde fast ertreten, der Gimpel sprang umsonft nach seinem Frühstück herum, die Pfarrerin brachte in ihrer anblickenden Freude auch dem Gaste keines, und die Kirche ging erst nach dem Doppel-Uso von einer halben Stunde an; daher diesesmal mehre Eingepfarrte als sonst betrunken hineinkamen.

Berauscht, aber von Freude, kam Biktor auch hinein. Es ift nichts angenehmeres, als eine Pfarrfrau zu seyn und zum Mann, wenn sie ihm bas geiftliche Baffchen umlegt, zu sagen: "mach' es heute länger, die Reule brat sonst nicht gahr." — Die hauslichen Kleinigkeiten ergötten meinen helben eben so sehr, als ihn die höfischen erzurnten.

Er ging mit dem Pfarrer und der Pfarrerin, die alle Prozesse der Rüche und Toilette summarisch und männlich abkürzte. Seine Duldung gegen die Fehler des geistlichen Standes hatte mit jeder vornehmen stift- und taselfähigen nichts gemein, welche aus höchster Berachtung entsteht, und die einen christlichen Priester so leicht wie einen ägyptischen erträgt: sondern sie kam aus seiner Meinung, daß die Kirchen noch die einzigen Sonntagschulen und spartischen Schulpforten des armen Bolkes sind, das seinen cours de morale nicht beim Staate hören kann. Auch liebte er als Jüng-ling die Lieblinge seiner Kindheit.

Biele Prediger suchen ben Quintilian, ber schlechte Gründe in Reben voran gestellet haben will, und ben Cicero, ber fie etft hintennach verlangt, zu vereinigen und

postiren folche an beiben Orten; aber Eymann hielt gute Empfindungen für besser als schlechte Gründe, und wand um ben Bauern nicht Schluß-, sonbern Blumenketten.

Der obige Frifor wollte anfangs nicht in die Rirche, weil's unter seinem Stand war, aber nachher konnt' er nicht anders: benn wegen bes fremben hofherrn barin wurde Rirschenmusik gemacht.

Es ift ber einzige Rebler bes Verückenmachers Dleuse-Ier, daß er ju gern fingt und feine Reble in alle Rirchenmufifen, bie in feiner Perudenbioges gemacht werben, einmengt, zumal am b. Pfingftfeft. Der Lüner Kantor wollt' es nie leiben; aber wie berückt er biefen und labt taufenb Dhren? Go blod: er frifirte beute binaus, mas noch zu frifiren war (nicht blod beute, fondern es ging allemal fo) und glitt blos an ber Chortreppe binan. Bier machte und lebnt' er fo lange, bis ber Rantor, auf bem musikalischen Burftichlitten feghaft, mit bem Finger in ben erften Afford ber Rirchenmusif einbieb. Dann fubr er wie ein Sonnenftral ichnell ine Chor, und maufete bem jungen Altiften fein Benfum weg und fang's bem Rirchensprengel in bie Dhren, jeboch unter fo viel Jammer und Duffen, ale fang' er fein Manuffript ben Rezensenten vor. Denn man muß es nun einmal ber Belt befannt machen, bag ber biffige Rlavierift bem frifirenden Altiften mit einem fpigwinkligen Triangel von Ellenbogen wuthig entgegenftochert, um ben fremben Singvogel aus bem Bogelhaufe bes Chors ju ftoffen. aber ber Ganger feinen rechten Urm jum feften Notenpulte feines Textes und ben andern gur Streitfolbe machte, wie bie an Berufalem bauenben Juben, welche bie eine Sand voll Bauzeug, Die andre voll Baffen hatten: fo tonnte ber Perüdenmacher, unter fortwährendem Fechten und Musiziren, schon sein Möglichstes thun, und einiges durchsehn mahrend bes Gottesfriedens der Musik. Aber sobald die Musik den letten Athem gezogen hatte: so setzte ber harmonische Strick-vogel und Sturmläuser behend über das Chor hinaus, und sann unterwegs tausend Ohren und einem einzigen Ellenbogen nach. Der Kantor konnt' ihn nicht riechen und nicht kriegen.

Lief er hingegen glücklicherweise mit seinen Schachteln burch ein Dorf, wo gerabe Pfarr- und Schulherr und pabagogischer Froschlaich eine taube Leiche umquätten und umträchzeten, welches viele noch fürzer eine Leichenmusst nennen: so tonnte ber Virtuose, ohne Gegenstemmung ber Ellenbogen, munter mit zwei Füßen mitten in die Motette hineinspringen — bas Trauer-Ständen, bas die Erben dem Todten bringen, bearbeiten — dem Leichenzuge einige Finalkabenzen gratis zuwersen, und doch noch im Dorfe dem Amtmann eine ganz neue Beutelperücke anbieten. —

Unserem helben machte die Dorffirchen-Musik das größte satirische Bergnügen. Wir aber hätten wenig davon, wenn ich nicht so vorsichtig ware, daß ich um die Erlaubniß nur zu einer elenden Extrasylbe — man soll sie kaum sehen — über die Kirchenmusik bettelte.

Elende Extra = Enlbe über Die Rirdenmufif.

Ich sehe allemal mit Vergnügen, daß die Leute in einer Kirchenmusik sigen bleiben, weil es ein Beweis ift, daß keiner von der Tarantel gestochen ist; denn liefen sie hinaus, so sähe man, sie könnten keine Mistone aushalten und wären also gebissen. Ich als profaner Musikmeister setze nur für wenige Kirchen — nämlich für gestickte oder für neue —

ben Ginweihlarm, und verftebe alfo im Grunde von ber Sache nichts, worüber ich mich im Borbeigeben auslaffen will; aber foviel fei mir boch erlaubt zu behaupten, bag bie lutherischen Rirchenmusiken etwas taugen - auf bem Lande, nicht in ben Residengstädten, wo vielleicht bie weniasten Diftone richtig vorgetragen werben. Wahrlich, ein elender, - versoffener, blauer Rantor, ber in Bravour-Arien fich braun fingt und andere braun ichlägt - es gibt also zweierlei Bravour-Arien - ift im Stande mit einigen Sandwerfern, die Sonntags auf ber Beige arbeiten, mit einem Trompeter, ber bie Mauern Bericho's niederpfeifen konnte obne Inftrument, mit einem Schmidt, ber fich mit ben Vaufen berumprügelt, mit wenigen frampfhaften Jungen, bie bas Singen noch nicht einmal fonnen, und bie boch einer Sangerin gleichen, welche nicht wie bie ichonen Rünfte allein fur Dbr und Auge arbeitet, fonbern auch (aber in einem ichlimmern Ginn ale bie Jungen) für einen britten Ginn, und mit bem wenigen Wind, ben er aus ben Orgel-Lungenflügeln und aus feinen eignen bolt, ein folder ftampfenber Mann ift, fag' ich, im Stanbe, mit fo außerordentlich wenigem mufifalischen Gerumpel boch ein viel lauteres Donnern und Geigenharg = Bligen um ben Rangel-Singi, ich meine eine weit beftigere und migtonenbere Rirchenmufit aus feinem Chor berauszumachen, als manche viel beffer unterftutte Theater = Orchefter und Ravellen, mit beren Bobllauten man fo oft Tempel entweißt. Daber thut es nachber einem folden lauten Dlanne web, wenn man fein Rirchen-Gefrate und Gefnarre verfennt und falfc beurtheilt. Goll fich benn in alle unfre Provinzialfirchen bas weiche leife herrnbutische Tonen einschleichen? -

Es gibt aber zum Glück noch Stadtkantore, die bagegen arbeiten, und die wissen, worin reiner Chor- und Miston sich vom Rammerton zu unterscheiden habe.

Den Lefern nicht, aber Drganiften fann ich zumuthen, baf fie miffen, warum bloge Diffonangen - benn Ronfonangen find nur unter bem Stimmen ber Inftrumente gu ertragen - aufe Chor geboren. Diffonangen find nach Guler und Gulger Ton = Berhaltniffe, bie in großen Bablen ausge= brudt werden; fie migfallen uns alfo nicht wegen ihres Digverhältniffes, sondern wegen unfere Unvermögens, fie in ber Gile in Gleichung zu bringen. Sobere Beifter wurden bie naben Berhaltniffe unserer Bobllaute ju leicht und eintonig, bingegen bie größern unferer Migtone reigend und nicht über ibre Faffung finden. Da nun ber Gottesbienft mehr gur Ehre höherer Befen, als jum Rugen ber Menfchen gehalten wird: fo muß ber Rirchenftyl barauf bringen, bag Dufit gemacht werbe, bie für bobere Befen paffet, nämlich eine aus Migtonen, und bag man gerabe bie, bie fur unfre Ohren bie abicheulichste ift, ale bie zweckmäßigste für Tempel mable.

Machen wir einmal der Herrnhutischen Instrumentalmusik die Kirchenthure auf: so steckt uns zulest auch ihr Singen an, und es verliert sich nach und nach alles Sing-Geblök,
welches unfre Kirchen so lustig macht, und welches für Rastratenohren ein so unangenehmer Hammer des Gesetzes, aber
für uns ein so guter Beweis ist, daß wir den Schweinen
ähneln, die der Abt de Baigne auf Besehl Ludwigs XI. nach
der Tonleiter geordnet mit Tangenten stach und zum Schreien
brachte. So dent' ich über Kirchen- oder neudeutschen
Schlachtgesang.

Ende der Extrafplbe über die Rirchenmufit.

Ich hätte den Haarkräusler nicht so lange singen und agiren lassen, wenn mein held diesen ganzen Sonntag zu etwas anderem zu gebrauchen wäre, als zu einem Figuranten; aber den ganzen Tag that er nichts von Belang, als daß er etwan aus Menschenliebe die alte Appel zwang — indem er ihre Kommoden und Schachteln selber auspackte — von ihrem Körper, der lieber Schinken als sich anputte, die gewöhnliche mit typographischer Pracht gedruckte Schabbes-Ausgabe schon um drei Uhr Nachmittags zu veranstalten: sonst lieserte sie solche erst nach dem Abendessen. Die Juden glauben, am Sabbath eine neue Schabbessele zu bekommen: in die Mädchen fährt wenigstens eine, in die Appeln ein Paar.

Aber warum muth' ich meinem Belben gu, beute mehr Sandlung zu zeigen - ibm, ber beute - versunten in bie Traum = Nacht und in ben fommenden Abend - bewegt burch jebes freundliche Auge und burch bie Rubera und Urnen bes meggeträumten Lenzes - fanft aufgelofet burch ben ftillen lauen Sommer, ber an ben Rauchaltaren ber Berge, auf ben mit Milchflor belegten Aluren und unter bem verftummenben Trauergefolge von Bogeln lächelnd und fterbend lag und beim Auffteigen ber erften Bolfe auf bem Laube verschieb - Biftor fag' ich, ber beute, von lauter weichen Erinnerungen mehmuthig angelächelt, fühlte, bag er bisher ju luftig gewefen ? Er fonnte bie guten Seelen um ihn nur mit liebenben ichimmernben Augen anbliden, biefe noch ichimmernber wegwenden und nichts fagen und hinausgeben. Ueber feinem Bergen und über allen feinen Roten ftanb tremolando. Riemand wirb tiefer traurig, ale wer zu viel lächelt; benn, bort einmal biefee Lacheln auf, fo bat alles über bie zergangne Seele Bemalt und ein finnlofer Wiegengefang, ein Rlotenkongert beffen Dig- und Rigflappen und Anfage blos zwei Lippen find, womit ein Birtenjunge pfeift - reißet bie alten Thränenlos, wie ein geringer Laut bie mankenbe Lavine. Es mar ibm, als wenn ihm ber heutige Traum gar nicht erlaubte, Rlotilben anzureben; fie ichien ihm zu beilig und noch immer von geflügelten Rinbern geführt und auf Gistbronen geftellt. Da er überhaupt für Le Bauts Gefpräche im Reiche ber Moralisch = Tobten beute teine Bunge und teine Ohren batte: fo wollt' er im großen laubenvollen Barten bem Stamigifchen Konzert ungefeben guboren und fich bochftene vom Bufall porftellen laffen. Gein zweiter Grund mar fein gum Resonanzboden ber Musik geschaffnes Berg, bas gern bie eilenben Tone ohne Störung auffog, und bas bie Birfungen berfelben gern ben gewöhnlichen Beltmenichen verbarg, bie Gothe's, Raphaels und Sachini's Sachen mahrhaftig eben fo wenig (und aus feinen geringern Grunden) entbehren fonnen, ale lofdentoble feine. Die Empfindung erhebt zwar über bie Scham, Empfindung ju zeigen; aber er haßte und floh während feiner Empfindungen alle Aufmerkfamkeit auf frembe Aufmerksamkeit, weil ber Teufel in bie beften Gefühle Gitelfeit einschwärzt, man weiß oft nicht wie. In ber Dacht, im Schattenwinkel fallen Thränen ichoner und verdünften fväter.

Die Pfarrerin bestärfte ihn in allem; benn fie hatte heimlich — in bie Stadt geschickt und ben Sohn eingelaben, und eine Ueberraschung im Garten kunstlerisch angelegt. —

Die Pfarr-Leute hoben fich endlich in ben belaubten

Konzertsaal, und dachten nicht daran, wie sehr sie von Le Bauts Hause verachtet würden, das nur edle Metalle und edle Geburt, nie edle Thaten für Eintrittkarten gelten ließ, und das die Pfarrleute als Freunde des Lords und Matthieus hoch, aber als Schoofhunde beiber noch höher geschätt hätte.

Biftor blieb im Pfarrgarten ein wenig gurud, weil es noch zu bell war, und auch weil ihn die arme Apollonia dauerte; biefe aucte einsam und ungeseben im vollen Dute aus bem Kenfter bes Gartenbauschens in die Luft, und wiegte bas Pathchen fteilrecht, bas fie bald über ihren Ropf, bald unter ihren Magen bing. Er fette, wie ein Spiegburger, im Gartenhaus ben Sut nicht auf, um ihren Dath burch Böflichkeit zu ftarten. Gin Wickelfind ift gleichsam ber Ginblafer und Balgtreter ber Rinberwarterin: ber junge Gebaftian ichiefte Appeln binreichenben Entfat gegen ben altern, und fie unterfing fich julett, ju reben und anzumerken, bas Pathchen fei ein guter, lieber, iconer "Baftel". "Aber (feste "fie bazu) die gnädige Frolen (Klotilde) durfen bas nicht "boren; Sie wollen haben, wir follen ihn Biftor nennen, "wenn Gie boren, bag ber Bater Baftel fagt". Gie ftrich es nun beraus, wie Rlotilde fein Datheben liebe, wie oft fie ibr ben fleinen Schelm abnehme und ihn anlächle und abfuffe; und die Lobrednerin wiederholte am Kleinen alles, mas fie price. Ja ber ermachsene Gebaftian that es auch nach, aber er fuchte auf ben fleinen Lippen nichts als frembe Ruffe; und vielleicht gehörten bei Appeln wieder feine unter bie Sachen, Die gesucht werben. Der Gludlichere verließ bie Glücklichere; benn Umor ichickte nun eine geschmudte Soffnung nach ber andern an fein Berg als Boten ab, und alle fagten: "wir belügen bich mahrhaftig nicht; trau' uns!"

Endlich fing Stamit ju frimmen an, um welchen bie gabe Dbriftfammerei fich gewiß nichts befummert batte, weil beute feine Fremden ba waren, hatte fich nicht Rlotilbe biefes Gartenkongert als die einzige Feier ihrer Geburtnacht erbeten gehabt. Stamit und fein Orchefter füllten eine erleuchtete Laube - ber abelige Sorfaal fag in ber nachften bellften Rifche und munichte, es ware icon aus - ber burgerliche fag entfernter, und ber Raplan flocht aus Furcht vor bem katarrhalischen Thau-Fußboben ein Bein ums andre über bie Schenkel - Rlotilbe und ihre Agathe ruhten in ber bunkelften Blatterloge. Biftor folich fich nicht eber ein, als bis ihm die Duverture ben Sit und bas Siten ber Befellichaft ansagte; in ber fernften Laube, in ber mabren Sonnenferne nahm biefer Bartftern Plat. Die Duverture befand aus jenem musifalischen Gefrigel und Geschnörfel aus jener harmonischen Obraseologie - aus jenem Reuerwerkgepraffel wider einander tonender Stellen, welches ich fo erhebe, wenn es nirgende ift, ale in ber Duverture. bin paffet es; es ift ber Staubregen, ber bas Berg für bie großen Eropfen ber einfachern Tone aufweicht. Alle Empfinbungen in ber Belt bedürfen Erordien; und die Dufif babnet ber Mufif ben Beg - ober bie Thranenwege.

Stamit stieg — nach einem bramatischen Plan, ben sich nicht jeder Kapellmeister entwirft — allmälig aus den Ohren in das Herz, wie aus Allegro's in Abagio's; dieser große Komponist geht in immer engern Kreisen um die Brust, in der ein Herz ist, die er sie endlich erreicht und unter Entzückungen umschlingt.

Sorion gitterte einsam, ohne feine Geliebten gu feben, in einer finftern Laube, in welche ein einziger verborrter

Zweig das Licht des Mondes und seiner jagenden Wolfen einließ. Nichts rührte ihn unter einer Musik allezeit mehr, als in die laufenden Wolfen zu sehen. Wenn er diese Rebelströme in ihrer ewigen Flucht um unser Schatten-Rund begleitete mit seinen Augen und mit den Tönen, und wenn er ihnen mitgab alle seine Freuden und seine Wünsche: dann dacht' er, wie in allen seinen Freuden und Leiden, an andre Bolken, an eine andre Flucht, an andre Schatten, als an die über ihm, dann lechzete und schmachtete seine ganze Seele; aber die Saiten stillten das Lechzen, wie die kalte Bleikugel im Mund den Durst ablöscht, und die Töne löseten die drückenden Thränen von der vollen Seele los.

Theurer Viftor! im Menschen ist ein großer Bunsch, der nie erfüllt wurde: er hat keinen Namen, er sucht seinen Gegenstand, aber alles was du ihm nennest und alle Freuden sind es nicht; allein er könnnt wieder, wenn du in einer Sommernacht nach Norden siehst oder nach sernen Gebirgen, oder wenn Mondlicht auf der Erde ist, oder der himmel gestirnt, oder wenn du sehr glücklich bist. Dieser große ungeheure Bunsch hebt unsern Geist empor, aber mit Schmerzen: ach! wir werden hienieden liegend in die Höhe ge-worfen gleich Fallsüchtigen. Aber diesen Bunsch, dem nichts einen Namen geben kann, nennen unsre Saiten und Töne dem Menschengeiste — der sehnsüchtige Geist weint dann stärker, und kann sich nicht mehr fassen, und ruft in jammerndem Entzücken zwischen die Töne hinein: ja alles, was ihr nennt, das sehlet mir.

Der rathselhafte Sterbliche hat auch eine namenlose ungeheure Furcht, die keinen Wegenstand hat, die bei geborten

17 100

Geistererscheinungen erwacht, und die man zuweilen fühlt, wenn man nur von ihr spricht. . . .

Horion übergab sein zerstoßenes Herz mit stillen Thränen, die niemand kließen sah, den hohen Adagios, die sich mit
warmen Eiderdunen-Flügeln über alle seine Wunden legten.
Alles was er liebte, trat jest in seine Schatten-Laube, sein
ältester Freund und sein jüngster — er hört die Gewitterftürmer des Lebens läuten, aber die Hände der Freundschaft
strecken sich einander entgegen und saffen sich, und noch im
zweiten Leben halten sie sich unverweset. —

Alle Tone schienen die überirdischen Echo seines Traumes zu seyn, welche Wesen antworteten, die man nicht sah und nicht hörte. . . .

Er konnte unmöglich mehr in biefer finstern Einzäunung mit seinen brennenden Phantasien bleiben, und in dieser zu großen Entsernung vom Pianissimo. Er ging — fast zu muthig und zu nahe — durch einen Laubengang den Tönen näher zu, und drückte das Angesicht tief durch die Blätter, um endlich Alotisbe im fernen grünen Schimmer zu erblicken.

Ach er erblickte sie auch! — Aber zu hold, zu paradiesisch! Er sah nicht das denkende Auge, den kalten Mund, die ruhige Gestalt, die so viel verbot und so menig begehrte:
sondern er sah zum erstenmal ihren Mund von einem süßen harmonischen Schmerz mit einem unaussprechlich-rührenden Lächeln umzogen — zum erstenmal ihr Auge unter einer vollen Thräne niedergesunken, wie ein Bergismeinnicht sich unter einer Regenzähre beugt. D diese Gute verdarg sa ihre schönsten Gesühle am meisten! Aber die erste Thräne in einem geliebten Auge ist zu stark für ein zu weiches Herz. . .

Biftor fniete überwältigt von Sochachtung und Wonne vor ber ebeln Seele nieber, und verlor fich in bie bammernbe weinenbe Gestalt und in bie weinenben Tone. - Und ba er endlich ihre Buge erblaffet fab, weil bas grune Laub mit einem tobtenfarbigen Bieberschein ber Lamven ihre Lippen und Wangen überbeckte und da fein Traum und die Klotilde wieder erschien, die darin unter ben blumigen Sugel verfunten war - und ba feine Seele gerrann in Traume, in Schmerzen, in Freuden und in Buniche für bie Beftalt, die ihr Biegenfest mit anbachtigen Thränen beiligte: o mar es ba zu feinem Bergeben noch nothig, bag bie Bioline ausklang, und bag bie zweite Barmonifa, die Biole d'Amour, ihre Spharen = Afforde an bas nadte, entzündete, zudende Berg abfandte? - D! ber Schmerz ber Wonne befriedigte ibn, und er bantte bem Schopfer biefes melodischen Ebens, bag er mit ben bochften Tonen feiner harmonifa, die bas berg bes Menschen mit unbefannten Rraften in Thranen gerfplittern, wie bobe Tone Glafer gerfprengen, endlich feinen Bufen, feine Seufzer und feine Thränen erschöpfte: unter biefen Tonen, nach biefen Tonen gab es feine Worte mehr; bie volle Geele wurde von Laub und Nacht und Thränen zugehüllt - bas fprachlose Berg fog fcmellend bie Tone in fich, und hielt bie außern für innere - und julett fvielten bie Tone nur leife wie Bephre um ben Wonneschlaftrunknen, und blos im fterbenden Innern stammelte noch ber überselige Bunfch: "ach Rlotilbe, konnt' "ich bir heute biefes ftumme, glübende Berg bingeben - ach "fonnt' ich an biefem unvergänglichen himmelsabend, mit bie-"fer gitternben Geele fterbend vor beine Suge finten und bie "Worte fagen: ich liebe bich!" - -

Und als er an ihren Festtag bachte und an ihren Brief

nach Maienthal, ber ihm das große Lob gegeben, ein Schüler Emanuels zu feyn, und an kleine Zeichen ihrer Achtung für ihn, und an die schöne Verschwisterung seines Herzens mit ihrem — ja da trat die himmlische Hoffnung, dieses geabelte Herz zu bekommen, zum erstenmal unter Musik nahe an ihn, und die Hoffnung ließ die Harmonikatöne wie verzinnende Echos weit über die ganze Zukunft seines Lebens sließen. . . .

"Biktor!" sagte jemand in langsam gedehntem Ton. Er sprang auf und kehrte seine veredelten Züge gegen ben — Bruder seiner Klotilde und umarmte ihn gern. Flamin, in welchen alle Musik Kriegsseuer und freiere Aufrichtigkeit warf, sah ihn staunend, fragend und unmerklich schüttelnd und mit jener Freundlichkeit an, die wie hohn aussah, die aber allezeit bloßes Schmerzen empfangener Beleibigungen war. "Warum nahmst du mich heute nicht mit?" sagte freundlich Klamin. Biktor drücke seine hand und schwieg.

"Nein! rede!" fagte jener. "Laff' es heute, mein Fla= "min, ich fage bir's noch," versetze Biktor.

"Ich will bir's felber fagen (begann jener schneller und "wärmer) — bu benkst vielleicht, ich werbe eifersüchtig. "Und siebe, kennt' ich bich nicht, so würd' ich's auch; wahrlich "ein anderer würd' es, wenn er bich hier so angetroffen hätte, "und alles zusammenrechnete, beine neuliche Entfernung aus "unserem Gartenhaus in die Laube — bein Schreiben ohne "Licht und bein Singen von Liebe."

"An Emanuel" fagte Biftor fanft. —
"Dein Abgeben biefes Blattes an fie" —
"Es war ein anderes aus ihrem Stammbuche," fagt' er. —
"Roch schlimmer, bas wußt' ich nicht einmal — Dein

"Zögern in St. Lüne und taufend andre Züge, die mir nicht "fogleich einfallen, bein heutiges Alleingeben" —

"D mein Flamin, das geht weit, du fiehst mit einem "andern Auge, als bem der Freundschaft." —

Dier wurde Flamin, der sich in nichts verfiellen konnte, ohne es sogleich zu werden, und der keine Beleidigung ergählen konnte, ohne in den alten Jorn zu gerathen, wärmer, und sagte weniger freundlich: "es sehen's schon andre auch, "sogar der Kammerherr und die Kammerherrin."

Dieses zerriß Biktor das Herz. "Du Theurer, alter "Jugendfreund, so sollen wir auseinander gezogen und ge"rissen werden, wir mögen noch so sehr bluten; es soll also "diesem Matthieu gelingen (denn von dem kommt alles, "nicht von dir, du Guter), daß du mich marterst, und daß "ich dich martere — Nein, es soll ihm nicht gelingen — Du "sollst nicht von mir genommen werden — Siehe, bei Gott "(und hier stand in Biktor das Gefühl seiner Unschuld er"haben auf), und wenn du mich Jahre lang verkennst, so
"kommt doch die Zeit, wo du erschrickt und zu mir sagst:
"ich habe dir Unrecht gethan! — Aber ich werde dir gern "vergeben."

Dieses rührte ben Eisersüchtigen, ber heute überhaupt (wegen einer besondern Ursache) gelassener war. "Sieh (sagt' "er), ich glaube dir allemal: sag' es, thust du nie etwas ge"gen mich?" — "Rie, nie, mein Lieber!" antwortete Vistor.
— "Jest verzeih meiner Hise, suhr jener fort, so hab' ich
"schon mit meiner verstuchten Eisersucht einmal Klotilde
"selber in Maienthal gequält — aber dem Matthieu thue
"nicht Unrecht; er ist's vielmehr, der mich beruhigte. Er
"sagte mir es zwar, was Klotildens Eltern zu merken ge-

"glaubt, ja noch mehr — sieh, ich sage bir alles — sie hät"ten sogar wegen beiner vorgeblichen Neigung und wegen
"beines jetigen Einflusses, ben ber Kammerherr gern zu sei"ner Wiedererhebung benutzen möchte, von einer möglichen
"Berbindung mit der Tochter gesprochen, auch gegen diese,
"und sie ausgesorscht: aber (bir ist's boch gleichgültig) meine
"Geliebte blieb mir treu und sagte Nein." —

Nun war unferm Freund das vorher so glückliche Herz gebrochen; dieses harte Nein war bisher noch nicht gegen ihn ausgesprochen worden — mit einer unaussprechlichen, niederbrückenden, aber stillen Wehmuth sagt' er leise zu Flamin: "bleib du mir auch treu — benn ich habe ja wenig; und "quäle mich nie mehr so wie heute." Er konnte nicht mehr reden; die erstickten Thränen stürmten fluthend auf sein Herz hinan, und sammelten sich schwerzlich unter dem Augapfel — er mußte jest einen stillen dunkeln Ort haben, wo er sich recht ausweinen konnte, und in seinem aufgerissenen schwerzenden Innern war blos der Gedanke noch sanft und balsamisch: "jest in der Nacht kann ich weinen, so viel ich will, "und niemand sieht mein zerrissenes Angesicht, meine zerrissene "Seele, mein zerrissenes Glück."

Und ale er dachte: "ach Emanuel, wenn du mich heute "so fabeft" — tonnt' er fich taum mehr halten.

Er floh mit zurückgestemmten Thränen, gleichgültig wer es sehe ober nicht, aus dem Garten, über welchen ein dusterer Engel eine große Trauersahne fliegen ließ und Leichenmusst. Er stieß sich wund an einer steinernen Gartenwalze, womit man die beregneten Grasspiken und Blümchen niederquetscht — er weinte noch nicht, aber auf der Warte da wollt' er sich sättigen und tränken mit reichlichem Schmerz

— er wiederholte immer: "aber sie blieb getreu und sagte Rein, Nein, Nein" — die Konzerttöne wehten ihm nach, wie Feuer dem, der es besprochen — er watete durch nasse entschlummerte Fluren, die ihre Blumen verhüllten, und schneller als er strichen auf der Erde die Schattenrisse des oben vom Winde versolgten Gewölses dahin — er stand an der Warte, hielt jede Zähre noch und rannte hinauf — er warf sich auf die Bank, wo er Klotilden zum erstenmale im weißen Gewand von ferne gesehen — "Ruhe du auch, Hoerion!" hatte sie aus seinem Traume ihm unter dem Blumenhügel zugerusen, und er hörte es wieder. — —

Dier rig er freudig alle feine Bunden auf und ließ fie frei binbluten in Thranen - fie überzogen mit truben Stromen bas Angeficht, bas fonft oft gelächelt hatte, aber immer autmutbig, und bas andern feine abgepreffet, fondern abgetrocfnet batte - jebe Fluth war eine weggehobne Laft, aber bas Berg murbe barauf wieber ichwer und vergoß bie neue. - Endlich fonnt' er die Tone wieder horen, die meiften fanten unter, eh' fie an ben Thurm gefloffen waren, fleine famen fterbend an und zergingen in feinem dunkeln Bergen - jeber Ton war eine fallende Thrane und machte ibn leichter und fprach feinen Rummer aus - ber Barten ichien aus fanft ertonenben, gebrochen - überbammerten, buntelgrunen Schattenwogen zu befteben - er rig, von Erinnerung gestochen, bas Auge bavon weg: "was geht er mich mehr an" bacht' er. Aber endlich flieg aus biefem Schatten-Eben und aus ber Biole d'Amour bas Lied "Bergif mein nicht" ju feinem muten Bergen auf, und gab ibm wieder ben fanftern Schmerz und bie vergangne Liebe. "Rein, fagt' er, ich "vergeffe bein auch nicht, ob bu mich gleich nicht geliebt - "Deine Gestalt wird mich boch ewig rühren und an meine "Träume erinnern — ach du Himmlische, es ist ja jest das "einzige, was mich nicht schmerzet, wenn ich denke: ich ver-"gesse dein nicht."

Alles wurde stumm und ausgelöscht; er war allein neben der Nacht. Endlich ging er nach der langen Stille herab und nach Flachsensingen zu, matt geweint und arm geworden. Und als er unterweges schnell zum schwarzblauen himmel, in welchem irrende Wolken um den Mond wie Schlacken umher geworsen waren, hinaufblickte, und schnell wieder über die halb vernichtete Schattengegend, über die Schattenberge und Schattendörfer: so kam ihm alles todt, leer und eitel vor, und es schien ihm, als wär' in irgend einer hellern Welt eine Zauberlaterne — und durch die Laterne rückten Gläser, worauf Erden und Frühlinge und Menschengruppen gefärbet waren — und die heradgestossenen hüpfenden Schattenbilder dieser Gläser nennten wir Uns und eine Erde und ein Leben — und allem Bunten liese ein großer Schatten hintennach. — —

Ach, ich rege vielleicht in mancher Bruft längst vergeffene Beklemmungen wieder auf, aber es thut uns wohl — ba die Leiden fo viel Plat in unserer Erinnerung einnehmen — daß dieses herbe Lagerobst milde wird durch Liegen, und daß ein geringer Unterschied ist zwischen einem vergangnen Schmerz und einer jetigen Lust. —

Der arme Biktor kam nach Mitternacht mit einem bleiden Angesicht und mit brennenden Augen im Sause bes Apothekers an. Er begehrte nichts, um feine gebrochne Stimme nicht zu verrathen. Als er seinen Altagsüberrock im Mondschimmer hängen sab; und als er sich wie eine fremde Person vorstellte, der der Rock gehörte und die ihn am Morgen so freudig auszog und jeho so trostlos anlegte: so ergriff ein Mitleiden, das er mit sich selber hatte, wieder mit zu starkem Druck sein erschöpftes Herz. Marie kam, und er wendete nicht einmal die Zeichen dieses Mitleids von ihr weg. Sie stand betroffen — er sagte ihr mit der sanftesten aus Seuszern gewebten Stimme, er brauche nichts und die gute Seele ging ohne Muth zum Trösten und zu Thränen langsam hinaus, aber die ganze Nacht vergoß sie unsichtbare über die fremden, und über einen Kummer, der ihr nicht gesagt war.

Barum öffnete gerabe beute bas Schickfal alle Abern feines Bergens? Warum ließ es gerade auf diefen Tag bie Silberhochzeit bes Stadtfeniors und die erfte Sochzeit feiner Tochter mit bem Baifenhausprediger treffen? wenn boch beide Bochzeitfeste auf biefen Tag jusammenfallen follten, mußten fie bis nach Mitternacht fortwähren, wo fie ben armen Biftor in alle Brandftatten feiner Soffnungen fchauen liefen, wo er in einer lichtervollen Stube aus feiner bunteln die Liebe fab, welche Banbe verfnupfte, Lippen gufammenbrudte und Augen und Seelen vermifchte? - Bu einer andern Zeit murb' er über ben Baifenbausprediger und über zwei Armenkatecheten gelächelt haben; aber beute tonnt' er nur barüber feufgen, und es ift eine fanfte Schonbeitlinie an feinem innern Menfchen, bag er ben armen Menschen bas vergönnte, was er entbehrte: "ach ihr seib "gludlich, fagte er - v liebt euch recht, preffet bie flopfen= "ben bergänglichen Bergen beiß an einander, eb' fie ber "Flügel ber Beit gerichlägt, und glübet an einander in ber "furgen Minute bes Lebens, und wechfelt eure Thranen und

"Rüffe, eh bie Augen und Lippen im Grabe erfrieren —
"Ihr seid glücklicher als ich, ber ich das Herz voll Liebe
"niemand geben kann als den Würmern des Grabes, und
"auf dessen Sarg ein Tischler die Ueberschrift, die wie ich
"mit Erde bedeckt wird, färben soll: ihr guten Menschen,
"ihr habt mich nicht geliebt und ich war euch doch so gut!" —

Jebes glückliche Lächeln, jeber flötende Biolinenzug, jeber Gedanke wurde jest seinem von Thränen umgebenen weichen Herzen zur harten spisen Ede, so wie einer Hand, bie sich in Waffer untertaucht, alles hart anzufühlen wirb.

Seine granzenlose Aufrichtigkeit, seine granzenlose Erweichung konnt' er mit nichts befriedigen, als mit einem Briefe an seinen Emanuel, in welchen er seine ganze Seele überströmen ließ.

## "D theurer Geliebter!

Sollt' ich benn Dir's verbergen, wenn mich Schmerzen übermannen ober Thorheiten? Sollt' ich Dir nur meine bereueten Fehler zeigen und nie meine gegenwärtigen? — Nein, tritt her, Theurer, an meine wunde Brust, ich öffne Dir das herz darin, es blute und poche unter der Entblößung, wie es will — Du deckest es doch vielleicht mit Deiner väterlichen Liebe wieder zu, und sagst: ich lieb' es noch. —

Du, mein Emanuel, ruheft in Deiner hohen Einsamkeit, auf bem Ararat der erretteten Seele, auf dem Thabor
der glänzenden: da blickest Du sanft geblendet in die Sonne
der Gottheit, und siehest ruhig die Bolke des Todes auf
die Sonne zuschwimmen — sie verhüllt sie, Du erblindest
unter der Wolke, sie verrinnt, und Du stehst wieder vor

Gott. — Du liebst Menschen als Kinder, die nicht beleibigen können — Du liebst Erbengenüsse wie Früchte, die man zur Rühlung pflückt, aber ohne nach ihnen zu hungern die Gewitter und Erdbeben des Lebens gehen vor Dir ungehört vorüber, weil Du in einem Lebens-Traum voll Töne, voll Gesänge, voll Auen liegst, und wenn Dich der Tob ausweckt, lächelst Du noch über den heitern Traum.

Aber ach, mehr als ein Gewitter bonnert binein in ben Lebenstraum von uns andern, und macht ibn angftlich. Wenn ein boberes Befen in ben Birrwarr von Ibeen treten fonnte, ber unfern Beift umgibt, und aus bem er feinen Athem bolen muß, wie wir in einer aus allen Luftarten jufammengegoffenen Luftart athmen - wenn er fabe, welche Nahrmittel burch unfern innern Menfchen geben, benen er feinen Milchfaft abgewinnen muß, biefes Bemenge von tomifchen Opern - Bayle's Borterbuchern - Rongerten von Mogart - Meffiaden - Rriegeoperagionen - Gothes Bebichten - Rante Schriften - Tifchreben - Mond = Anschauungen - Laftern und Tugenben - Menschen und Rrantbeiten und Biffenschaften aller Art - - wenn bas Befen biefe Lebens = Daa = Potriba untersuchte: wurd' es nicht begierig fenn, ju miffen, welche wiberfinnigen Gafte baburch in ber armen Geele gufammen gerinnen, und wurd' es fich nicht mundern, daß noch etwas Festes und Gleichformiges im Menschen bleibt? - Ach wenn Dein Freund, Emanuel! balb in einem feinen Speisefaal, balb in einem Garten, bald in einer Loge, bald vor bem großen Rachthimmel, balb vor einer Rofette, bald vor Dir ift: fo macht ibm biefer zweibeutige Bechfel ber Auftritte Schmerzen und vielleicht Fleden. . .

Nein, ich will meinen Emanuel nicht belügen — D find benn die Kleinigkeiten und die Steinchen diese Lebens werth, daß wir darum krumme Gänge wählen, wie die Minirraupe durch die Nesichen ihres Blattes sich zu Krümmungen zwingen läßt? — Nein, alles was ich gesagt habe, ist wahr; aber ich hätt' es nicht gesagt, wenn nicht andre Schmerzen mich auch auf jene führten; und doch hättest Dues mir, Du unschuldig-kindlich-erhaben-trauender Lehrer, geglaubt. Uch, Du hältst mich für zu gut . . . o es ist ein weiter ermütender Schritt von der Bewunderung zur Nachahmung! — Zest aber blick' in mein geöffnetes Herz!

Seitbem ich bier im Tobtenhaus meiner findlichen Freuden, in ben Beeten, wo meine Rindbeitjabre geblübet und abgeblübet haben, vielleicht mit zu vielen Traumen ber Bergangenheit umber gebe; - und noch mehr: von bem Tage an, wo Du meinem Bergen ben Reig jum Fieber-Schlage auf mein ganges Leben gegeben, feitbem Du mir bas leben aufgebeckt, worin fich ber Mensch gerblättert, und ben bunnen fpitigen Augenblid, auf bem er fo ichmerzhaft fteht, feit jener Abschied = Nacht, wo meine Seele groß und meine Thranen unerschöpflich waren, rinnt eine ewige Bunbe in mir, und ber Seufzer einer Sehnsucht, Die nichts ju nennen weiß als Träume und Thränen und Liebe, liegt wie eine ftockende Aber beklemmend und verzehrend in meiner Bruft - - Ach, ich lache noch wie fonft, ich philosophire noch wie fonft, aber mein Inneres fieht nur ber Beliebte, bem ich's jest entbloge.

D Schicksal, warum schlugst bu in den Menschen ben Funken einer Liebe, die in seinem eignen herzblut ersticken muß? Ruht nicht in uns allen bas holbe Bild einer Ge-

liebten, eines Geliebten, wovor wir weinen, wornach mir fuchen, worauf wir hoffen, ach und fo vergeblich, fo vergeblich? - Steht nicht ber Mensch vor ber Bruft eines Denichen, wie die Turteltaube vor bem Spiegel, und girret wie biefe fich beifer vor einem tobten flachen Bilbe barin, bas er für bie Schwester seiner flagenden Geele balt? - Warum fragt und benn jeber fcone Frühlingabend, jebes fcmelgenbe Lied, jede überftromende Freude: wo haft bu bie geliebte Seele, ber bu beine Wonne fagft und gibft? Warum gibt bie Dufit bem bestürmten Bergen ftatt ber Rube nur gro-Bere Bellen, wie bas Geläute ber Glocken bie Ungewitter, anftatt zu entfernen, berunterzieht? Und warum ruft es braugen an einem ichonen ftillen bellen Tage, wenn bu über bas gange aufgeschlagne Bemälbe einer Landschaft fiebeft, über bie Blumen-Meere, die auf ihr gittern, über die herabgeworfnen Wolfenschatten, bie von einem Sügel zum andern flieben, und über die Berge, die fich wie Ufer und Mauern um unfern Blumengirkel gieben, warum ruft es ba benn unaufhörlich in bir: "ad, binter ben rauchenben Bergen, "binter ben aufliegenden Wolken, ba wohnt ein ichoneres "Land, ba wohnt die Geele, die du fuchft, ba liegt der Sim-"mel naber an ber Erbe?" - Aber binter bem Gebirge und binter bem Gewolfe ftobnt auch ein verfanntes Berg, und ichauet an beinen Sorizont herüber, und benft: "ach, in "jener Ferne war' ich wol glücklicher!"

Sind wir benn alle nicht glücklich? — Bejah'es nicht und fage nicht zu mir, Emanuel, daß im Winter dieses Lebens gerade die wenigen warmen Sonnenblicke, die ihn unterbrechen, den bessern Menschen wie Gewächse zersprengen und zu Grunde richten — sage nicht, daß jedes Jahr

ale the latest and th

etwas von unserm Herzen wegstoße, und daß es wie das Sis immer kleiner werde, je weiter es schwimme im Strome der Zeit — sage nur nicht, daß die irrende Psyche, wenn sie auch ihr zweites Selbst in ihrem Gefängniß höre, doch nie in seine Arme kommen könne — Aber Du hast's schon einmal gesagt:

"In zwei Körpern stehen wie auf zwei hügeln getrennt "alle liebende Seelen ber Erbe, eine Wüste liegt zwischen "ihnen wie zwischen Sonnenspstemen, sie sehen einander her"übersprechen durch ferne Zeichen, sie hören endlich bie
"Stimmen über die hügel herüber — aber sie berühren sich
"nie, und jede umschlingt nur ihren Gedanken. — Und boch
"zerstäubt diese arme Liebe wie ein alter Leichnam, wenn sie
"gezeigt wird; und ihre Flamme zerstattert wie eine Be"gräbnisslampe, wenn sie aufgeschlossen wird."

Sind wir benn alle nicht glücklich? -

Bejah' es nicht! — Ach ber Mensch, ber schon von ber Kindheit an nach einer unbekannten Seele rief, die mit seiner eignen in Einem Herzen auswuchs — die in alle Träume seiner Jahre kam und darin von weitem schimmerte und nach dem Erwachen seine Thränen erregte — die im Frühling ihm Nachtigallen schiefte, damit er an sie benke und sich nach ihr sehne — die in jeder weichen Stunde seine Seele besuchte, mit so viel Tugend, mit so viel Liebe, daß er so gern all' sein Blut in seinem Herzen wie in einer Opferschale der Geliebten hingegeben hätte — die aber ach nirgends erschien, nur ihr Bild in jeder schönen Gestalt zusandte, aber ihr Herz ewig entrückte — — o endlich, o plöhlich, o selig schlägt ihr Herz an seinem Herzen, und die zwei Seelen umfassen sich auf immer — er kann es

nicht mehr fagen, aber wir können's: biefer ift boch glücklich und geliebt. . . .

Guter Emanuel, Du vergibft mir ben Schmerz ber Kurcht, bag ich es wol nie fenn werbe - Rein, nie! - D ich mare auch fur biefe von Grabern gerftudte Erbe vielleicht gar ju gludlich, ich burfte für ein fo junges, mit fo fleinen Berbienften gerechtfertigtes leben vielleicht ein gu arofies Eben bewohnen, wenn meine gu weiche Seele, bie fcon unter brei froben Minuten einfinft, bie jeben Denfchen liebt und fich mit Rinderarmen ans Berg ber gangen Schöpfung bangt, o bie icon burch biefen blogen Traum ber Liebe zu felig wird, und übermaltigt burch biefe Befchreibung - - Rein, fie mare ju felig, eine folde von Behmuth und Menschenliebe langft zerschmolzene Geele, wenn fie einmal nach einem fo langen tobtlichen Gebnen endlich, endlich - v Emanuel, ich bebe wieder vor Freude, und es ift boch niemals, niemals moglich! - alle ibre Bunfche, ihren gangen Simmel, fo viele Liebe in einer theuern theuern Geele gesammelt fanbe, wenn ich por ber großen Natur, und vor bem Angeficht ber Tugenb, und por Gott felber, ber mir und ihr bie Liebe gab, jur Gingigen, gur Frommen, gur Beliebten - o Gott, wie beißt ihr Name - jur Borausgeliebten, bie ich jest im Babnfinn nennen wollte, weinend fagen burfte: endlich bat bich mein Berg. bu Gute, Gott gibt uns beute einander, und wir bleiben beisammen auf die gange Emigfeit. Rein, ich murb' es nicht fagen, fondern bor Wonne verftummen und fterben.

— Siehe! mir war jest, als ging' eine Gestalt über meine Stube und riefe: Biktor! Ich sah mich um und erblidte meine leere Stube und die abgelegten Sonntagkleiber, Bean Paul's ausgem. Werte. IV. and jest erinnerte ich mich erft, bag ich unglücklich bin und nicht geliebt.

Du aber, unersestlicher Freund, mistenne mich nicht; ich schwöre Dir, daß ich Dir diese Blätter ungeändert gebe, wenn ich auch morgen, wo die Wirbel der heutigen Nacht stiller fließen, alle Uenderungen nöthig fände. Dein thörich=ter Freund bleibt doch Dein ewiger Freund.

S. B. H.

## 20. Sundsposttag.

Blatt von Emanuel — Flamins Fruchtflude auf ben Schultern — Gang nach St. Lune.

"Armer Sebastian — sagt' ich, da ich das heutige Felleisen "aufmachte — eh' ich's auf habe, weiß ich schon voraus, "daß du den ganzen Tag nach einer solchen Nacht dich ein"geschlossen, um dein verblutetes Angesicht gegen den
"Trauergarten zuzuwenden — daß du heute diese brennenden:
"Gisttropsen lieber hast, als den Bundbalsam, und daß
"du in den Spiegel schauest, um die stille schuldlose Gestalt,
"die er dir mit ihren Schnitten zeigt, wie eine fremde zu
"beweinen. — D wenn der Mensch nichts mehr zu lieben
"hat, so umfasset er das Grabmal seiner Liebe, und der;
"Schmerz wird seine Geliebte. Bergebet einander den kur=
"zen Wahnsinn der Klage: denn unter allen Schwächen des
"Menschen ist das die unschuldigste, wenn er, anstatt gleich

"bem Zugvogel sich über ben Winter zu erheben und in "heitere Zonen zu fliegen, gleich andern Bögeln vor biesem "Winter niedersinkt und dumpf in seinem kalten Grame "erftarrt."

Biktor fargte sich, so zu sagen, an jenem Tage in sein Zimmer ein, das er niemand als einer Thür- und Wandnachbarin der Schmerzen, Marien, öffnete, deren Gestalt
ihm so sanst wie eine Abendsonne that. Jedes andere weibliche Gesicht auf der Straße gab ihm Stiche; und der Bruder der verlornen Klotiste, den er am Fenster sah und heute
gern umarmt hätte, lieh der verweinten Erinnerung neue
Farben. . . Leser! — die Leserin ist von selber billiger —
lache nicht über meinen guten Helden, der da keiner ist, wo
gerade die Stärke der Seele die Stärke des Schmerzens
wird; saß mich es wenigstens nicht hören. Wem der sympathetische Nerve des Lebens, die Liebe, unterbunden oder
durchschnitten ist, der darf schon einmal seuszen und sagen:
alles kann der Mensch auf der Erde geduldiger verlieren,
als Menschen.

Und boch führte Abends ein Zufall — nämlich ein Brief — alle seine Schmerzen noch einmal durch sein mudes herz. Ein kleiner Brief von Emanuel — aber keine Antwort auf ben erft abgesandten — kam an.

## "Mein immer Geliebter!

Ich habe ben Tag Deines Eintritts in ein neues Lebens-Gewühl erfahren, und ich habe gesagt: mein Geliebter bleibe glücklich — die Ruhe der Tugend baue wie mit einer Bruft sein herz gegen den Frost und Sturm seines neuen Lebens ein — seine Schmerzen und seine Entzückungen seien nicht laut — er trauere sanft und still wie eine Fürstin im sanften Beiß, er genieße sanft und still, und im Tempel seines Herzeus spiele die Luft nur wie ein ungehört-irrender Schmetterling in einer Kirche — und die Tugend schwebe vor ihm am höhern himmel über unserer Sonne, und wärme und erhelle und ziehe allmälig sein Herz!

Du willft, aus liebender Bangigkeit für mein entsinkendes Leben, nicht haben, daß ich oft schreibe: so wenig glaubst
Du, Lieber, meiner Hoffnung. D die ablausenden Gewichte
meiner Maschine fallen langsam und sanft auf das Grab
hinauf — dieses Erdenleben kleibet sich in meiner Seele immer schöner an, und schmückt sich zum Abschiede — dieser
Nebensommer um mich, der wie eine Nebensonne neben dem
Augustsommer steht, und der künftige Frühling nehmen mich
der Natur schmeichelnd aus den Armen.

So überlaubt, so überblumt ber Allgutige bie Kirchhofmauer des Lebens, wie wir die Mauer eines englischen Gartens, mit bedeckendem Epheu und Immergrun, und gibt dem Ende des Gartens den Schein eines neuen Gesträuchs. —

So fleigt schon hier im bunkeln Leben ber Geift, wie ber Barometer schon unter bem trüben Wetter fleigt, und wird ben Einfluß bes lichtern schon unter ben Wolfen innen.

— Ich folge aber Deiner Liebe, und schreibe Dir nicht mehr als Einmal im Winter, wo ich Dir die große Nacht erzähle, in der ich meinem blinden Julius zum erstenmal sagte, daß ein Ewiger ist. — In jener Nacht, mein Geliebter, zogen mich die Entzückung und Andacht zu hoch, und das dunne Leben wollte reißen. Ich blutete lange. Im Winter, wo an die Stelle der Erden-Reize die des

himmels treten \*), verbiete mir bas Gemalbe bes Sommere nicht.

D mein Sohn! - ich mußte Dir ja fchreiben, weil meine Freundin Rlotilbe flaget, bag fie jum neuen Jahre aus ber grunen Laube ber Ginfamteit auf ben brangenden Marttplat bes hofes gezogen werbe - ihre Geele ift buntel von Trauer und ftrectt bie Arme nach bem ftillen Leben aus, bas von ihr genommen wirb. 3ch weiß nicht, mas ein Sof ift - Du wirft es wiffen, und ich beschwöre bich, erlose meine Freundin und lenke bie Sand ab, bie fie aus St. Lune gieben will. Benn Du es nicht tannft: fo verlaffe am Sofe bie geliebte Geele nicht - fei ihr einziger, beißefter Freund - giebe bie Bienenftacheln ber Erbenftunden aus ihrem milben Bergen - Benn falte Borte wie Schneefloden auf biefe Blume fallen: fo fcmelge fie ber Sauch ber Liebe gu Thranen, bie Du rinnen fieheft - Wenn über ihr Leben ein Gewitter auffteigt: fo zeig' ihr ben Engel, ber auf ber Sonne fieht und über unfere Gewitter ben Regenbogen ber hoffnung gieht - D Dich, ben ich fo liebe, wird meine Freundin auch fo lieben, und wenn mein Freund ihr fein fanftes Berg, fein weiches Auge, feine Tugend, feine von ber Natur und von bem Emigen bewohnte Geele aufdedt: fo wird er meine Freundin vor fich gludlich werden feben, und bas erhabne Angeficht, bas vor ihm in Thranen und Lächeln und Liebe gerfließt, wird immer in feinem Bergen bleiben.

Emanuel."

<sup>\*)</sup> Der Dezember begünftigt bie Beobachtungen ber Aftronomen am meiften.

Siehe, da trat in dieser glühenden Minute die erhadne Gestalt, die er gestern gesehen, wieder vor sein herz mit den wehmüthig lächelnden Lippen und mit den Augen voll Thränen; und als die Gestalt vor ihm schweben blied und schimmerte und lächelte, so stand seine Seele vor ihr wie vor einer Berstorbenen auf, und alle Bunden singen wieder unter dem Erheben an zu bluten, und er ries: "so weiche denn "nie aus meinem herzen, du erhadne Gestalt, und ruh' ewig "auf seinen Bunden!" — Die Trostosigseit, die Ermattung und der Schlaf überhüllten seinen Geist, so wie seinen letten Gedanken, nächstens nach St. Lüne wieder zu gehen und ihre Eltern zu bereden, sie nicht an den hof zu zwingen . . .

Der lange Schlaf bes Tobes ichließt unfere Rarben au, und ber furge bes lebens unfere Bunben. Der Schlaf ift bie Salfte ber Beit, bie uns beilt. Der ermachte Biftor. beffen Rieber ber Liebe geftern burch bie Schlaflofiafeit fo febr zugenommen, fab beute, bag fein Schmerz ungemäßigt war, weil feine Soffnung unmäßig gewesen: - anfange batt' er gewünscht - bann bevbachtet - bann vermuthet bann gefeben - bann ausgelegt - bann gehofft - bann barauf geschworen. Jeber fleine Umftand, fogar fein Antheil an Rlotilbens Ernennung gur Sofbame, batte milbes Del ber Liebe in feine Glut gegoffen. "D ich Thor!" fagt' er mit ben brei Schwur-Ringern an ber Stirne, und wie alle fraftige Menschen war er um besto muthiger, je muthloser er gewesen. Ja, er fühlte fich auf einmal zu leicht - benn eine ju fcnelle Rur fündigt auch bei Geelen ben Ructfall an. Ein neuer Troft mar ber gestrige Entschluß, bag er Rlotilben einen Dienft erweifen - nämlich ben Sofbienft ersparen wollte. Er befann fich noch über feinen Entschluß,

750

fie wieder zu feben. - Rublteft bu etwa, Biftor, baf alles, mas bie Liebe thut, um gu fterben, nur ein Mittel ift, um wieder zu auferfteben, und bag alle ihre Epilogen nur Pro-Logen jum zweiten Alte find? - Aber ein Rorb Mepfel auf bem Martte machte ibn in feinem Entschluffe wieder feft. Flamin trat nämlich berein. Er fing fogleich mit Fragen über bas Berschwinden am Sonntag und mit Nachrichten ber allgemeinen Unrube über ben theuern Alüchtling an. Biftor, burch bie gange Erinnerung wieder erhitt, und gegen ben Bilderfturmer und Ristal einer vergeblichen Liebe faft ein wenig ergurnt, gab ibm bie mabre Antwort: "bu nahmft "mir meine Freude jum Theil, und warum follt' ich fo fpat "erft aufe Theater treten?" Je ftarfer Rlamin bie liebende Befümmernig ber Pfarrerin und Rlotilbens über feine Unfichtbarfeit malte, besto veinlicher wurd' in ibm ber Wirrwarr ftreitenber Gefühle; ohne fein gurudrufenbes Gemiffen war' es ihm jego leichter geworden, nun bem Freunde bie hoffnunglose Liebe zu befennen, als fonft bie hoffenbe. -Bufallig munderte fich Flamin über die Reife ber Hepfel unten auf bem Martte, und verlangte einige: ein Bligftral fuhr nun por Biftore Auge über bie angebornen Fruchtftude auf Alamins Schultern, die allezeit im Rachsommer mahrend ber Alepfelreife erschienen, bie er aber im bisberigen Taumel vergeffen batte. Der himmel weiß, ob nicht bem Lefer felber entfallen ift, daß Rlamin biefes Lagerobst (fein Mutter= mal) auf bem Ruden tragt, bas ein Goboms und Eva's Apfel für ibn werben fann. Ronnte nicht Matthieu, ber bisher an Flamin biefes Inficgel feiner fürftlichen Bermandtschaft nicht untersuchen konnte, fich auf einmal von allem überzeugen, mas er aus bem Briefe an ben lord nur mit viebischen Blicken errathen konnte? Und konnt' er nachber nicht zum Fürsten gehen und da für alle unsere Freunde die giftigsten Suppen einbrocken? — Da aber das Berirbild gewöhnlich in Einer Woche verblich: so brauchte Biktor ihm nur eben so lange den Träger desselben aus den Angen zu entrücken: er trug also seinem von der Natur tättovirten Freunde die Bitte vor, einmal gemeinschaftlich nach St. Lüne zu gehen, da sie vorgestern einander versehlet hätten. . . .

"Daraus wird nichts," fagte Flamin, der die kleinere Delikatesse hatte, die Bitte um die Begleitung wegen seiner Borwürfe in Le Bauts Garten nicht zu benützen, und darüber die größere vergaß, eine solche Rücksicht seinem Biktor gar nicht zuzutrauen.

Dieser, in einer leibenschaftlichen Eilfertigkeit zwei solche Uebel (Rlotilbens Hofamt und Matthieu's Besichtigung) abzuwenden, griff zum sonderbaren Mittel, dem Hofjunker die Reise-Genossenschaft anzutragen. Denn sie sahen und sprachen einander täglich in Borzimmern und Sälen — und wahrhaft freundlich, nur konnte keiner den andern ausstehen. — "Mit Freuden! (sagte der Evangelist) in dieser Boche "hab' ich den Rabinetdienst — aber die nächste kann ich."

Und gerade in der jetzigen wollt' es Biftor. — So viel schnelle Fehlschlagungen bestürzten diesen so, daß er, dessen sorg- und argloses Herz immer ein offener Brief mit stiegendem Siegel war, sich jetzt gegen seinen guten, theuren Freund Flamin verstellte. — Er wollte wenigstens das Muttermal und bessen Deutlichkeit selber untersuchen. Er ging daher zu ihm, und fand ihn gebückt-schreibend, und mit einem glühenden Arbeit-Gessicht. Er beschwur's ihm, Erholung und Ferien wären ihm unerlässlich, und er sollte wie ein Setzer

stehend arbeiten. Dann kam er allmälig auf Flamins vollbütige Brust, und auf die Frage: ob sie ohne Stechen und Drücken seine Anspannungen vertrage? Dann langte er an dem Ziele an, und er schlug vor, Flamin solle sich in jedem Falle als Lungen=Ableiter ein burgundisches Pechpslaster auf die Schulterblätter legen lassen, ja er wollt' es ihm jest selber thun, und ihm zeigen, wie alles zu machen sei. Davurch hosste er noch dazu um das Apselstück zugleich einen Borhang zu ziehen. Aber er verstellte sich so erbärmlich — benn ihm glückten unschuldige Intriguen gegen Mädchen und scherzhaste Berstellungen aus Satire, und misslangen ernsthafte — daß sogar Flamin aufhorchte und trocken versetze: "er habe schon ein solches Pflaster seit zwei Tagen auf, und "— Matthieu hab' es ihm gerathen und selber aufgelegt."

Da faß er. — Sebastian hatte weiter nichts zu thun, als in einer sonderbaren Ralte, die auf dem St. Lüner Wege nur durch einige Stiche von den alten dornigen Spätlingen seines verblühten Paradieses untermischt wurde, unbegleitet zum Rammerherrn Le Baut zu gehen, zu sagen, was zu sagen war, ins Pfarrhaus kaum zu gucken und still wieder fortzuwandern ohne eine einzige — Hoffnung.

Liebe Fortuna! lieber geköpft als skalpirt, lieber Ein Unglück als zehn Fehlschlagungen; ich meine: räbere mit beinem Nabe den Menschen lieber von oben als unten hinauf! —

Viftor wußte zwar noch kein Wort von der Wendung, womit er zwei solchen Hof-Emigranten, wie den Le Bauts, die nichts heiligeres kannten, als die Latrie gegen einen Fürften, die Dulie gegen dessen Minister und die Hyperdulie gegen dessen hessen heinen Verleiden sollte aber er dachte, "ich thue, was ich kann."

Rlotilbene Eltern nahmen ihn mit fo viel Berbindlichfeit auf - b. b. mit fo viel Soflichkeit bes Rorpers, mit fo viel Puberguder auf jeder Miene, mit fo viel Biolenfprup auf jedem Bort - furg, er fand ben Bericht, ben Datthien von ihrer gefälligen Denfart für ibn an Rlamin erftattet hatte, fo gegrundet, bag er feine beffere Belegenheit batte aussuchen tonnen ale biefe, um fie von ber Berpflanzung ibrer Tochter abzumahnen - batten fie ihm nicht zu banten angefangen, bag er felber biefer Berpflanger gemefen mar. Sie hatten alles erfahren ober errathen, und bantten ihm für feine Berwendung, ber fie mahricheinlich eigennütigere 216fichten lieben, als bie Tochter that. Es mare lächerlich gewesen, in Rlotilbene Begenwart ibr felber Rlachsenfingen zu wiberrathen und bas auszureben, wofür man ihm bantte; indeg versucht' er boch etwas. Er fagte zum Rammerherrn: "feine Tochter verbiene mehr, einen Sof zu haben, als einen "au gieren; ja er verbiene bei ber gangen Sache bochftens -"Entschuldigung, ba Rlotilbe gewiß ben Umgang ihrer Eltern "bem hofzwang vorziehe: in biefem Kalle versprech' er, ben "Beiger bei bem Fürsten wieder gurudzuftellen, und alles "obne Nachtheil zu berichtigen." Der Bater bielt biese Meu-Berung für ein fonberbares Ablehnen bes Dantes, bie Stiefmutter für irgend eine Spigbuberei, bie Tochter für -Morte. Sie fagte ein wenig furg: "ich glaube, es war leicht, "dwischen Ungehorsam und Abwesenheit zu mablen." fo unbiegsam fie für ihre Stiefmutter mar, fo willig tam fie ben Binten ihres Batere nach, ben fie mit allen feinen Schmächen und ale bie einzige ibm auf ber Erbe gewogne Seele gartlich liebte. Biftor ließ es endlich, obwol gezwungen, gut fen; aber warum ergibt fich ber Menfch fcwerer in die Butunft, als in die Bergangenheit? - Die Ralte ber Tochter mar natürlicherweise nicht fleiner (aber aufrichtiger) als bie Barme ber Eltern . . . und gerade bie Ralte erfrischte fein glübendes Webirn. Diefe kalte gleichgültige Beftalt mar wie ein Schleier über bie erhabne liebente gebeckt, bie immer mit ihrem ichwermuthigen Blide vor ihm ichwebte und die er nicht aushielt. Dhne Bewußtseyn einer Schuld, zufrieden mit feinem Geborfam gegen Emanuels Bitte, gog er mit feinen vom Boblftand erdruckten Befühlen ab, falter gegen bie Ralte. - Er mare ein fchlechter Liebhaber gemefen, wenn er gewußt batte, was er baben wollen; benn fonft batt' er von Klotilben, fogar im Falle ihrer Liebe gegen ibn, feine außerorbentliche Barme gegen einen Mebitus begebren können, ben ihr bie Eltern aufzwangen (welches einem Manne noch mehr ichabet als Säglichkeit), ber fo unböflich ohne ein Geburttag-Rarmen aus bem Garten fortjagte, und ber fie in bie fieben vergoldeten Thurme bes Sofdienstes, trot ihrem Biberwillen, trot allem Unichein ihres fünftigen Wefangnißfiebers, hineinschob. - Aber fur bas offne Lehn feines Bergens war eben biefer Merger gefund . . . .

Wenn mein guter Lefer einmal von einer zu theuren Freundin einen ewigen Abschied zu nehmen hat: so nehm' er ihn zweimal. — Der erste versteht sich ohnehin, wo er in der Trunkenheit des Schmerzes, im Blutsturz des Herzens und der Augen erliegt, und wo das geliebte Bild sich mit Flammen in die weiche Seele brennt; aber dann wird er die Abgeschiedne nie vergessen können. Daher muß er einen zweiten nehmen, der schon darum kälter ist, weil heftige Empsindungen kein dal Segno der Wiederholung leiden, ja er muß (wenn er am allerklügsten seyn will) sie nach dem

ersten tragischen Abschied an einem öffentlichen Plate (3. B. bei einer Krönung), wo sie kalt scheinen muß, zu sehen suchen: ihr frostiges Gesicht überschneiet dann ihr heißes in seinem Ropfe, und mein guter Leser hat doch wieder so viel Berstand beisammen, daß er weiß, was er in den hundspostagen lieset. . .

- Wahrlich, wenn Jean Paul nicht fleißig schreibt, so thut's keiner es schlug schon ein Uhr, und er hielt's für ein Viertel auf Zwölfe meine Schwester will schon vor dem aufgeschwänzten rauchenden Hecht, der wie die Schlange der Ewigkeit an seinem Schwanze frisset, die Hände falten, und sagt immersort: "es wird ja alles kalt!" "Das "soll es auch, nach so glühenden Kapiteln (sag' ich), wenn "du den Leser und den Autor meinst." Der Posthund springt schon, indem ich noch über dem zwanzigsten Kapitel sitze, mit dem ein und zwanzigsten in der Stube herum und doch will ich verhungern, wenn ich nicht vor dem Essen noch, wie die sieden Weisen, sieden goldne Sprücke sage:
- 1. Wenn man beim Stiche ber Biene ober bee Schickfals nicht stille halt, so reißet ber Stachel ab und bleibt guruck.
- 2. Jämmerliche Erbe, bie drei, vier große ober fühne Menschen verbeffern und erschüttern können! Du bist ein wahres Theater: auf dem Borgrund sind einige sechtende Spieler und einige Zelte aus Leinwand, im hintergrund wimmelt's von gemalten Soldaten und Zelten! —
- 3. Staaten und Diamanten werden jest, wenn fie Flecken haben, in kleine zerschnitten und ba
- 4. bie Menschen in großen Staaten und die Bienen in großen Stöcken Muth und Barme einbugen: fo heftet man

jett an kleine Länder andre kleine Länder, wie an Bienenflöcke Koloniestöcke.

- 5. Der Mensch halt sein Leiben für bas ber Menschheit, wie bie Bienen bas Tropfen ihres Bienenstandes, wenn schon die Sonne wieder scheint, für Regen nehmen und nicht ausstliegen;
- 6. Aber er begeht täglich einen kleinern Jrrthum: anfangs hält er für eine Ewigkeit (für diese aristotelische Zeit-Einheit des Schauspiels des Seyns) seine gegenwärtige Stunde dann seine Jugend dann sein Leben dann sein Jahrhundert dann die Dauer des Erdballs dann der Sonne ihre dann der Himmel ihre dann (das ist der kleinste Jrrthum) die Zeit . . . .
- 7. An den Menschen sind vorn und hinten, wie an den Büchern, zwei leere weiße Buchbinderblatter Rindheit und Greisenalter; und an den hundsposttagen auch: siehe das Ende bieses Tages und den Anfang des nächsten.

Fünfter Schalttag. Fortfegung bes Regifters ber Ertra-Schöflinge.

### Ω.

Ralte. In unserm Zeitalter stehen Abnahme des Stoizismus und Wachsthum des Egoismus hart neben einander; jener bedeckt seine Schätze und Reime mit Eis, dieser ift selber Eis. So nehmen im Physischen die Berge ab und die Gletscher zu. Leihbibliothek für Rezensenten und Mädchen. 3ch bin noch immer Billens, es ins Intelligenzblatt ber Literaturzeitung sehen zu lassen, baß ich ben Kaufschilling, ben ich für meinen Abendstern erhebe, nicht zerschlagen, noch wie Musaus zum Ankauf von Gartenhäusern zersplittern, sondern das ganze Kapital zu einer vollständigen Sammlung aller deutschen Borreden und Titel, die von Messe zu Messe erscheinen, verwenden will. Ich kann dabei bestehen, wenn ich eine Vorrede wöchentlich für einen Pfennig Lesegelb an Rezensenten ausgebe — welche nicht gern das Buch selsber lesen wollen, wenn sie es rezensiren.

Damit mir nicht einmal ber Ueberschuß bes befagten Schlagschates als tobtes Rapital im Sause liegt: fo follen bafür - wenn ich mich nicht andere - bie fchwerern beutichen Meifterwerte - 3. B. Friedrich Jatobi's, Rlingers feine. Gothe's Taffo - besaleichen bie beffern fatirifchen und philosophischen vom Buchbinder in einer leichtern Damenausgabe geliefert werben, bie gang aus fogenannten Bexirbanben, worinnen fein Unterziehbuch ftedt, befteben foll. 3ch fpiele bamit, bent' ich, ben Leferinnen etwas Rernhaftes in bie Sande, bas fo gut gebunden und eben fo betitelt ift, wie die Buchhändler-Ausgabe, und in das fie - weil das harte Steinobst ichon ausgekernt und innen nichts ift - nicht nur eben fo viel, fondern feche Loth mehr Seibenfaben und Seibenabichnitel legen fonnen, ale in bie gebrudte Ausgabe. Allwille Briefwechsel - ein fcmeres zweidotteriges Strau-Benei des Autors, das ich vom Buchbinder auf biese Beife habe ausblasen laffen, weil die meiften Leferinnen zu falt find, es auszubruten - ift jeto gang leicht. Aber von ben

beutschen Romanen werb' ich niemals eine folche Futteral-Ausgabe von leeren Beremonienwagen bes Mufen- und Sonnengottes veranstalten, weil ich befahre, ber Buchhandel fcreie über Nachbrud. - 3ch ware ein gludlicher Mann, wenn fich die Mitleserinnen meiner Leih-Rapfelbibliothef nur aweimal in einigen italianifden und portugiefifchen Buchereien hatten berumführen laffen: fie murben in biefen, mo oft nur bie Titel ber Berte - und noch bagu ber bummften - an bie Band gefchmieret find, erftaunet fenn, welche fclechte Figur folche unbrauchbare Bibliothefen neben meiner Bucherei von orbentlichen Berirbuchern, Die ich aus fo vie-Ien Rachern und mit einigem Eigenfinn mable, nicht anders als machen können. - Go werben freilich beutsche Rapfelleferinnen von euch Portugieferinnen nimmermehr eingeholet! Bielmehr tommen jene fogar ben Mannern, ben Abvofaten und Beschäftleuten nach, die abnliche Rapfel - Journalistifa mithalten, und die Autterale ber beften beutschen Journale - lettere werben oft als curiosa fogar ben Rapfeln angebogen, und füttern biefe aus - mitlefen und weitergeben. . . . Das ift mein Dlan und Entwurf; Schafe aber murben muthmagen, ich fpafte mich bier blos berum, wenn ich's nicht wirklich burchfeste.

### M.

Mäbchen. Junge Mäbchen sind wie junge Truthühner, bie schlecht gebeihen, wenn man sie oft anrührt; und bie Mütter halten biese weichen aus Blumenstaub zusammenge-flossenen Geschöpfe wie Pastellgemälbe so lange unter Fensterglas — weil sich alles vor uns Prinzessinnenräubern und Obstbieben scheuet — bis sie fixiret sind. Indessen

ist weber Einsamkeit — welche nur zu einer ungeprüften Unschuld führt, die zwar nicht vor dem Büstling, aber doch vor dem Heuchler fällt — die rechte Kronwache um ein weibliches Herz, noch Gesellschaft, noch Arbeitsamkeit — sonst sänke kein Kandmädchen — noch gute Lehren — denn diese sind in sedem Mund und in seder Lesebibliothek zu haben: — sondern diese vier ersten und letzten Dinge auf einmal thun's, die sich sämmtlich entbehren, vereinigen und ersetzen lassen durch eine tugendhafte weise Mutter.

N.

Namen der Großen \*). Wenn ich so sehe, daß sie ihre außerehelichen Meß-Produkte, Gelegenheitschriften und pièces sugitives so namenlos, als wären's Rezensionen, vertheilen: so sag' ich: "hieran erkenn' ich ächte Bescheibenheit." Denn natürliche Kinder sind gerade ihre besten und ihre eignen, und können noch dazu vom Fürsten für ächt erklärt werden — indeß ihre übernatürlichen in der Ehe, das Aechtmachen entbehren müssen: — und doch wollen sie der Welt den Ramen des Bohlthäters nicht wissen lassen, sondern schaffen eben so oft (ja öster) heimlich Leute in sie hinein, als aus ihr hinaus. Was das Kind sonst zuerst aussprechen lernt, sagen ihm solche Eltern zulest — ihren Namen. Mich dünkt, sie solgen hierin Göthe's seinem Ohre;

<sup>\*) 3</sup>ch habe ben Buchftaben R ganz umgegoffen, weil ich in ber erften Auflage leiber einen guten Einfall gehabt, ben ich ohne mein Erinnern feines erften Perausgebens als mein eigner gelehrter Dieb im Rommentar ber Polzschnitte wieder bekannt gemacht.

benn sie verstecken sich selber eben so — wenn sie das Drechefter der Welt mit Kinderstimmen und mit vingt-quatre und mit Weck- und Repetirwerken (welche unähnliche Zusammenstellungen!) füllen — wie Göthe vom spielenden Tonkünstler begehrt, daß er für die Ohren arbeite, aber zur Schonung der Augen sich selber verberge. Eben so schön handeln sie, wenn sie ihre Kinder der 30sten Ehe am Ende (oft nach der 5 oder 20jährigen Berjährung) doch an Kindessstatt annehmen und der Welt zeigen, und so den Zeisigen nachahmen, die, wie man sagt, ihrem Neste und bessen Insassen, die ben sogenannten Zeisigstein so lange Unssichtbarkeit ertheilen, die diese stügge sind.

#### D.

Ditragismus. Er war befanntlich bei ben Griechen feine Strafe: nur Leute von großen Berbienften errangen ibn, und fobalb man biefe Landesverweifung an fchlechte Menfchen verfcwendete, ging fie völlig ein. Beflagen muß es ein Reichsbürger, bag wir, ba wir eine abnliche öffentliche Erziebanftalt, nämlich bie Landesverweisung, baben, biefe oft an bie allerelendeften Schelme verschleubern und baber in ber Abficht, einen Rreis ober ein Land gum Spudnapf und zum Absondergefäß bes andern zu machen - Sallunken aus bem Lanbe jagen, bie taum Werth find, bag fie barin Daburch wird ber Gebietraumung bas Ehrenhafte bleiben. und Auszeichnenbe, mas fie fur ben Dann von Berbienften baben fonnte, meift benommen, und ein ehrlicher Mann -3. B. Bahrbt - fcamt fich beinabe, bag man ihn mit einer folden Ehre nur belegt. Es follte baher reichspolizeimäßig werden, bag nur Minifter, Professoren und Offiziere von entschiedenem Werthe, gleich wichtigen Aften, Auf ähnliche Manner wurd' ich und verwiesen murben. auch bas Benten einschränfen: bei ben Römern wurden mahrhaftig nur große Ropfe und Lichter auf Roften eines gangen Staats an ben Beg beerbigt; was foll ich aber von ben Deutschen benfen, bei benen felten nügliche Staatsburger fondern meiftens ausgemachte Spigbuben - auf öffentliche Roften, die man die Benkergelber nennt, begraben werben und vorher am Wege ausgehangen unter bem Galgen? -Richt einmal bei Lebzeiten fann ein Mann, wenn er nicht aufferordentliche und oft exgentrische Berbienfte bat wiewol erzentrische Menschen in die Wahrheit, wie die Rometen in bie Sonne, ale Nahrstoff gurudfallen - fich barauf allemal Rechnung machen, daß er auf eine Art, wie bie Alten ihre Ebeln in Statuen und Bilbern verboppelten, in effigie zwischen biden fteinernen Rahmen werbe aufgehangen werben. . . . Man antworte mir, ich laffe mit mir reben.

P.

Philosophie. Einige fritische Philosophen haben jest aus ber Algebra eine mathematische Methode entlehnt, ohne bie man keine Minute philosophisch.— nicht sowol benken als — schreiben kann. Der Algebraist erhaschet burch das Bersehen bloßer Buchstaben Bahrheiten, die keine Schlußskette ausgraben konnte. Das that der kritische Philosoph nach, aber mit größerem Bortheil. Da er nicht Buchstaben, sondern ganze Kunstwörter geschickt unter einander mengt, so schamen aus der Alliterazion berselben Wahrheiten hervor, die er sich kaum hätte träumen lassen. Solchen Philosophen wird mit Recht wie den Gothaischen Predigern (Goth.

Lanbesordnung P. III. p. 16) verboten, Allegorien zu brauchen, oder irgend eine Redeblume, die ihnen, wie den Leithunden andere Blumen, die Fährte verderben. — Eigentlich aber ist der Bilderstyl bestimmter als der Kunstwörterstyl, der zulett, da alle abstrakte Worte Bilder sind, ja auch ein Bilderstyl ist, aber einer voll zerflossener entfärbter Bilder. Jakobi ist nicht dunkel durch seine Bilder, sondern durch die neuen Anschauungen, die er durch jene mit uns theisen will.

3ch habe neulich in ben Geburttabellen ber gelehrten und lehrenden Republit nachgefeben und bie jungen Rantden aufgezählt, die ber alte Rant, fonft unverheirathet wie fein Better Newton, feit gehn Meffen gezengt hat. Demetrius Magnus, ber ein Buch von ben gleichnamigen Autoren machen wollte, mußte febr bumm gewesen fenn, wenn er zu unfern Zeiten hatte fchreiben und boch zugleich, indem er aleichwol beigebracht, bag es 16 Plato, 20 Sofrates, 28 Butbagoras, 32 Ariftoteles gegeben, es gang fündlich hatte auslaffen wollen, bag es jest fo viele Philosophen und Philosophisten, als jene jufammengerechnet machen, gebe, nämlich 96, die ben Ramen Rant führen konnten, wollten fie fonft. Solche Sandwerfer - fo fann ich bie Magifter nennen, weil man umgekehrt fonft die Sandwerfer Magifter bieg, und ben Dbermeifter Erzmagifter - follte man als bie beste Propaganda in Rechnung bringen, welche bide Bucher haben fonnen : fie find am beften im Stande, bas Suftem auszubreiten, weil fie bas Unfagliche, bas Beiftige bavon abzuscheiben, und bas Bolfemäßige und Rörperliche, b. b. bie Borter, für Lefer, die fonft einfältig, aber boch nicht ohne fritische Philosophie sterben wollen, auszuziehen

wiffen. Das elendefte theologische und afthetische Geftein erbalt jest eine Rantische Faffung aus Bortern. Dbgleich burch jedes neue große Spftem eine gemiffe Ginfeitigkeit bes Blicks in alle Ropfe kommt - zumal ba jeder kalte Philosoph gerade besto einseitiger ift, je einsichtiger er ift - fo verschlägt's boch nichts; benn große Babrheit-Barren geben nur burch bas gemeinschaftliche Bublen bes gangen Denter = Gewerte bervor \*). Ber Rant auf feinem Berge unter feinen gelehrten Mitarbeitern bat fteben feben, erinnert fich mit Bergnugen einer abnlichen Geschichte in Beru, die Buffon mittheilt: als bafelbft Kondamine und Bouger bie Aequatorgrabe ber Erbe (wie Rant bie ber intellettuellen Belt) ausmaßen, fanben fich gange Affen-Rubel als Mitarbeiter bagu ein, fetten Brillen auf, blidten nach ben Sternen und herunter nach ben Uhren, und brachten eines und bas andre zu Papier, wiewol ohne Ehrenfold, welches ihr einziger Unterschied von ben Bifariat = Ranten ift.

Jeber Mann von Genie ist ein Philosoph, aber nicht umgekehrt — ein Philosoph ohne Phantasie, ohne Geschichte und ohne das Vielwissen des Wichtigken ist einseitiger als ein Politiker — wer irgend ein System mehr annahm als erfand, wer nicht vorher dunkle Ahnungen desselben hatte, wer nicht vorher wenigstens darnach lechzte, kurz, wer nicht seine Seele als einen vollen warmen mit Keimen ausgefülten Boden, der nur auf seinen Sommer wartet, mitbringt, der kann wol ein Lehrer, aber nicht ein Schüler der zum Brodstudium erniedrigten Philosophie seyn — und kurz, es

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel ift jego bas erfte Pringip ber Moral und bas ber Regierformen.

ist einerlei, welchen Ort man zur philosophischen Sternwarte besteige, einen Thron, oder einen Pegasus, oder eine Alpe, oder ein Easars-Lager, oder eine Leichenbahre, und sie sind fast alle höher als der Katheder im hör- und Streitsaale.

### D fiebe R.

R.

Regenfenten. Gin Redattor follte feche Tifche baben: am erften fagen und agen bie Ungeiger bes Dafenns eines Buchs - am zweiten bie Paufch- und Bogen-Unzeiger feines Berths - am britten bie Auszieher beffelben - am vierten bie Sprachmeifter und Sprachforicher, welche unter bas Publikum rafonnirende Bergeichniffe frember Donatfchniger austheilen - am fünften bie Befampfer, bie ein neues Buch nicht burch ein neues Buch, fonbern burch ein Blättchen widerlegen - am fechften ftande bie fritische Rurftenbant, auf bie fich Berber, Gothe, Wieland ober noch einer feten fonnten, die ein Buch fo überschauen wie ein Menschenleben, welche bie Individualität beffelben auffaffen, ben Beift bes literarifden Wefcopfes und bes Schopfers jugleich zeichnen, und bie jene Menfchwerbung und Berforperung ber göttlichen Schonheit, welche bie Beftalt eines Einzelwesens annimmt, trennen von ber Schonheit, und bann aufbeden und verzeiben.

Diese sechs kritischen Banke, die sechs verschiedene Literaturzeitungen liefern könnten, werden jest übereinander geworfen und gestalten eine. — So freimuthig ich aber gegen diese Zusammenwerfung von gelehrten 1) Anzeigen, 2) Rezensionen, 3) Auszügen, 4) Sprach- und 5) Sackkritiken und 6) Runfturtheilen aufstehe: so gern bin ich bereit, zuzugestehen, daß die rezensirende Fauna und Flora der fünf Tische vielleicht eben so viel Unkraut-Fechser ausrotte, als sie selber heraus treibt aus eignen Keimen, und ich beruse mich beshalb auf einen Privatbrief von mir, der außer dem Berdacht der Schmeichelei ist, und worin ich sie mit einent Fliegenschwamm zusammengeselle, der, ob er gleich selber bei einem Aufguß (hier von Dinte) ganze Insekten-Heere gebiert, doch die Fliegen ausreutet. — Aber da unter den Rezensenten auch Autoren sind wie ich, wie unter den portugiessischen Inquisitoren Juden — und überhaupt da ich Schaltsahre lang darüber sprechen wollte: warum einen Schalttag lang? —

ල.

Streiche. "Ber seines herrn Willen weiß und thut "ihn nicht, soll doppelte Streiche leiben." — Ber leibet denn bie einfachen? der doch nicht, der den Billen nicht weiß und nicht thut? — Also folgt, daß größere Kenntnisse die mora-lische Schuld nicht erschweren, sondern erst erzeugen! Denn in sofern ich eine moralische Berbindlichkeit gar nicht einsehe, ist mein Verstoß dagegen ja nicht kleiner, sondern keiner.

Ich will meine eigne Afabemie ber Wissenschaften seyn, und mir die folgende Preisfrage aufgeben, die ich selber in einer Preisschrift beantworten will: "Da nur eine Handlung "tugendhaft ift, die aus Liebe zum Guten geschieht: so kann "nur eine fündig seyn, die aus bloßer Liebe zum Bösen ge"schieht, und die Rücksicht des Eigennutzes muß den Grad "einer Sünde so gut wie den Grad einer Tugend kleiner

"machen. Was ware aber auf ber andern Seite noch außer "bem Eigennut in unserer Natur, was uns zum Schlimmen "triebe? Und wenn Boses aus reinem Hang zum Bosen ge"schähe: so gabe es ja eine zweite, obwol entgegengesette
"Autonomie bes Willens."

#### T.

Trubfal, Trauer. Jego, ba ich biefe beklemmenden Tone schreibe, die mir vorsagen, daß die Natur nur Dornenhecken, die Menschen aber Dornenkronen machen: so vergeht mir die Luft, mit satirischen Dornen um mich zu schlagen, und ich möchte lieber einige aus euern Füßen ober handen ziehn.

## 21. Sundsposttag.

Biftore Arantenbesuche — über töchtervolle Saufer — bie zwet Rarren — bas Aaruffel.

Folgende Anmerkung kömmt nicht aus dem Tornister bes hundes, sondern aus meinem eignen Kopf: man braucht kein Lobredner unserer Zeiten zu seyn, um mit Bergnügen zu sehen, daß jest Autoren, Fürsten, Weiber und andere die unähnlichen falschen Larven der Tugend (3. B. Bigotterie, Pietismus, zeremonielles Betragen) meistens abgelegt, und dafür den ächten geschmackvollen Schein der Tugend gänzlich angenommen haben. Diese Beredelung unserer Charat-

termasken, wodurch wir das Aeußere der Tugend schöner treffen, ist mit einer ähnlichen des Theaters gleichzeitig, auf dem man nicht mehr wie sonst mit papiernen Kleidern und unächten Treffen, sondern mit ächten agirt und tragirt.

"Sie murben ichon geftern von ber Fürftin verlangt," fagte ber Fürst jum hofmeditus, ba er mit feinem ausgeleerten Geficht faum eingetreten war. Die Augenentgundung Agnola's hatte durch das Berbftwetter, burch die Rachtfefte, burch Ruhlpeppere tapfere Sand und burch ihre eigne benn bie rothen Titelbuchftaben ber Schonheit, namlich geschminfte Bangen, murben immer neu aufgelegt - febr gugenommen. Eigentlich war Biftor ju ftolg, um fich ale einen bloßen Argt begehren zu laffen; ja er war zu ftolg, um an fich etwas anders (und mar's Philosophie, ober Schönheit) fuchen gu laffen, ale feinen Charafter; benn fein Bater, ber eben fo gartftolg war, hatte ihn gelehrt, man muß feinem bienen, ber une nicht achtet, ober ben man felber nicht achtet, ja man muß von feinem eine Befälligfeit annehmen, bem man nur einen außerlichen, aber feinen innerlichen Dant gu fagen vermag. Aber biefes garte Ehrgefühl, bas nie mit feinem Eigennute, wol aber mit feiner Menfchenliebe in ungleiche Ereffen tam, tonnte ibm feine Banbe nicht binben, womit er einer unglücklichen Fürstin — unglücklich, wie er, burch Darben an Liebe - wenigstens bie Schmerzen ber Augen nehmen fonnte; vielleicht auch jungere Schmerzen: benn feine Gutmuthigfeit gab ihm lauter Berfohnungen ein, bes Fürsten mit le Baut, mit ber Fürftin, mit bem Dinifter. Richts ift gefährlicher, als zwei Menfchen auszufonen - man mußte benn ber eine felber feyn; fie zu ent-

Er fant Agnola Nachmittage noch im Schlafzimmer, weil beffen grune Taveten (zwar nicht bem Befichte, aber) bem beigen Auge fcmeichelten. Gin bichter Schleier über bem Befichte war ihr Taglichtschirm. Als fie, wie eine Sonne, ihren Schleier aufschlug: fo begriff er nicht, wie er in Toftatos Bube aus biefem italianifchen Feuer und aus biefen ichnellen Sofangen ein verweintes Blondinengeficht machen fonnen. Ein Theil biefes Reuers gehorte freilich ber Rrantheit an. Ihr erftes Wort war ein entichloffener Ungehorfam auf fein erftes; inbeffen fließ fie bamit bie Berren Pringle und Schmuder fo gut vor ben Ropf wie ibn; benn bas gange breieinige collegium medicum rieth ihr -Blutigel um bie Augen; aber biefe efelten fie. Der Debifus rudte mit Schröpftopfen am Binterhaupte beraus; aber ihre haare waren ihr lieber als ihre Augen. "Muß man "benn alles mit Blut erfaufen?" fagte fie mit italianifcher Lebhaftigfeit. - "Die Reiche und Religionen follten's nicht "werben, aber boch bie Befundheit", fagt' er englisch frei. Er forberte noch einmal ibr Blut - aber fie gab es ibm erft, ba er bas Opfermeffer anderte, und ihr am Auge eine Aberlag vorfcblug. Perfonen von Stande wiffen, wie Belehrte, oft bie gemeinsten Dinge nicht: fie bachte, ber Dottor werbe bie Aber öffnen. Und weil fie es bachte: that er's auch, mit feiner burche Staarftechen geubten Sanb.

Inzwischen ist — wenn (nach bem Plinius) ein Kuß aufs Auge einer auf bie Seele ist — eine Aberlaß barauf kein Spaß: sondern man kann, indem man eine Wunde macht, selber eine holen. Der arme hofmedikus muß mit

feinem ichwimmenben freundlichen Auge, von bem vor menigen Tagen die Thrane ber Liebe abgetrodnet murbe, fühn in die in eine Augenhöhle gesperrte Sonne schauen, und noch obendrein fanft mit bem Finger am warmen Geficht anliegen, und aus ber Quelle ber Thranen helles Blut vorrigen. . . . Schon eh' man eine folche Operazion unternahme, follte man eine abnliche an fich vollziehen laffen ber Rublung wegen. 3m Grunde hatte auch ihm bas Schidfal biefe Boche nichts gegeben, als Langetten = Schnitte in feine Bergichlagaber. Stellet man fich noch bor, baß ibm bas gange weibliche Geschlecht wie eine magische weit gurudgewichne Geftalt vorkam, die einmal in einem Traume nabe an ihm geschimmert, ale ein erblaffender Mond am Tage, ben er in einer lichten Racht angebetet batte : fo bat man fich fein gutes ichulblofes Berg geöffnet, um barin außer einem großen fortarbeitenben Schmerzen taufend mitleibige Bunfche für bie bedauerte Fürstin zu erbliden. Ungeachtet ihrer fonderbaren Mischung von Stolz, Lebhaftigfeit und Feinheit glaubte er boch in ihr eine Menberung zu entbeden, bie er halb aus feiner heutigen Befliffenheit, halb aus fei= nem ihr bieber fo gunftigen Ginfluß auf ben Rurften ertlaren fonnte, und bie ibm einen größern Duth gegeben batte, wenn er fich nicht von bem Bettel über bem Imperator ber Rompag-Uhr mit besondern Auslegungen feines Muthes batte broben laffen. Bei bem vorigen erften Besuche mar fein Muth gelähmt, weil er fich als ber Gobn eines Baters, ber feinen Einfluß burch bie Sorge um natürliche Rinder zu befestigen ichien, gefloben glaubte; benn ein Menich voll Liebe ift neben einem voll haß ftumm und bumm.

Um muthigsten machte ihn heute außer seinen Bante-

reien, die unterlagen (als über die Blutigel 2c.), noch die lette, die siegte; man wird muthiger und glücklicher, wenn man einer Stolzen widerspricht, als wenn man ihr schmeichelt. Er sah eine Dladse liegen; da er nun wußte, daß in Italien die Damen im Bette diese, wie die unfrigen die Handschuhe, als Gesichtschuhe anlegen: so verbot er ihr die Maske geradezu, als Junder der Augenentzündung. Es war keine Schmeichelei, da er ihr sagte, daß ihr die Maske mehr nehmen als geben könnte. Kurz, er bestand darauf.

Er war vielleicht zu bulbend gegen ben Zweifel, ben nur eine Frau erträglich und bauerhaft machen konnte, gegen ben Zweifel, wen sie mit einander verwechsele, ben Hosmedisus ober ben Günstling; benn er sagte ihr — obwol in ber Sorge, zu viel zu sagen, welches bei Leuten von seinem Feuer ein Zeichen ist, daß es schon geschehen — am Ende das, was er am Ansange zurückbehalten hatte, daß ihn das Theilnehmen (empressement) bes Fürsten hergeschickt; und hob diesen auf eigne Kosten empor, um so mehr, da er nichts Außerordentliches weiter von ihm anzubringen hatte, als eben, daß er ihn — hergeschickt.

Dann ging er. Bei bem Fürsten ließ er ihr so viel Selig- und so viel heiligsprechungen (auf bieser Erbe zwei Kontrarietäten!) zukommen, als ber Anstand und sein humor (zwei noch größere Kontrarietäten) verstatteten. Sonberbar! sie hatte troß ihrem Feuer keine Launen. Er wußte, Jenner erlag nicht blos bem Berläumber, sondern auch dem Lobredner. Man legt den gekrönten Schauspielbirektoren der Erde Entschlüffe ins herz und Beschlüffe in den Mund; sie wissen, was sie wollen und was sie reden, ein Paar Tage später als ihr Throneinbläser. Ein Günstling ift ein Shaks-

peare und Dichter, ber hinter ben Personen, bie er handeln und reben läffet, nicht felber vorgudt und vorhuftet, sondern ber ein Bauchrebner ift, welcher feiner Stimme ben Rlang einer fremben gibt.

Da er ben andern Tag bie Pazientin wieder besuchte, waren die Augenhöhlen abgekühlt, obwol die Augen nicht; Agnola saß heil in einem Kabinet voll Heiligenbilder. Mit der Unpäßlichkeit der Augen war eine Duelle des Gesprächs weggenommen; und ihr Stolz vertrat zugleich seiner Empsindung und Laune den Zugang. Db er es wol hundertmal zu ihr in seinem Innern sagte: "quäle dich nicht, stolze "Seele, ich din kein Günstling, ich will dir nichts nehmen, "am wenigsten deinen Stolz oder fremde Liebe — v ich weiß, "was es ist, keine zu erlangen:" so blieb er doch (nach seiner Meinung) kalt vor ihr, und zog mit der ärgerlichen Aussicht ab, daß ihm seine gute Kur die Wiederkehr abschneide; denn die andern Hossesuchen kompaß-Uhr erschtaf er täglich weniger, außer wenn er eben froher war.

— Manche Leute würden eher ohne Häuser als ohne Bauen leben; Biktor lieber ohne Lebens-Luft als ohne Luftschlösser; er mußte immer das Lotterieloos und die Akzie
irgend eines Plans in der Zukunft stehen haben, und eine
Frau war meistens die Maskopeischwester in diesem Großavanturhandel. Dießmal war er auf die Verföhnung Jenners und Agnola's erpicht. Er schloß so: sie ist auf beiden
Seiten leicht — Jenner wird jest immer Agnola's Geselschaft suchen, odwol blos aus List, um in die künftige ihrer
Hosdame Alvtilde mit mehr Anstand zu kommen, die er im
Stande ihrer Ehelosisseit noch ohne Schaden nach seinem

Gelübbe lieben kann — bas wird ihn, da er weder einem langen Lobe, noch einem langen Umgang widerstehen kann, unvermerkt an Agnola gewöhnen — diese, die jest verlassen auf der Seite des Minister Schleunes steht, wird die vereinigte Achtung Viktors und Jenners nicht ausschlagen u. s. w. . . . Db ihn aber nur die Schönheit der Handlung, nicht auch die Schönheit der Fürstin zu diesem Mittleramt anmahnet, das kann das 21ste Kapitel noch nicht wissen; meinetwegen sei es indessen: sein verblutet=kaltes Innere, aus welchem noch das Klavier und Klotildens Name und das Morgen = Erwachen blutlose Dolche ziehen, hat ja das Getöse der Welt so nöthig und jedes Uebertäuben der Wunden!

Mit der Absicht folder Friedenspraliminarien entschulbigte er seinen kunftigen Ungehorsam gegen seinen Bater, der ihm das Schleunessche Haus zu suchen abgerathen; denn da die Fürstin immer hinkam, so war's der schicklichste neutrale Ort zum Friedenskongresse. D! nur ein halbes —

# Extrablatt über töchtervolle Häuser!

Das haus von Schleunes war ein offner Buchladen, bessen Werke (bie Töchter) man da lesen, aber nicht nach hause nehmen konnte. Obgleich die fünf andern Töchter in fünf Privatbibliotheken als Weiber standen, und eine in der Erde zu Maienthal die Kindereien des Lebens verschlief: so waren doch in diesem Töchter = Handelshaus noch drei Freisemplare für gute Freunde seil. Der Minister gab bei den Ziehungen aus der Uemter = Lotterie gern seine Töchter zu Prämien für große Gewinnste und Tresser her. Wem Gott ein Umt gibt, dem gibt er, wenn nicht Verstand, doch eine

Rrau. In einem tochterreichen Sause muffen, wie in ber Veterefirche, Beichtftuble fur alle Bolfer, fur alle Charaftere, für alle Kehler fteben, bamit die Tochter ale Beichtmutter barin figen und von allem abfolviren, blos bie Gbe-Iofigfeit ausgenommen. 3ch habe oft als naturforscher bie meifen Anstalten ber Natur gur Berbreitung fowol ber Tochter als Rrauter bewundert. Ift's nicht eine weise Ginrichtung, fagt' ich jum naturhiftorifden Goge, bag bie Ratur gerate benen Dabden, Die ju ihrem leben einen reichen mineralifden Brunnen brauchen, etwas Unhafelnbes gibt, momit fie fich an elende Che-Rinten fegen, die fie an fette Derter tragen? Go bemerkt Linne \*), wie Gie wiffen, baf Samenarten, bie nur in fetter Erbe fortfommen, Batchen anbaben, um fich leichter and Bieb zu bangen, bas fie in ben Stall und Dunger tragt. Bunberbar ftreuet bie Natur burch ben Bind - Bater und Mutter muffen ibn machen - Töchter und Richtensamen in bie urbaren Forstplage bin. Ber bemerkt nicht bie Endabsicht, bag manche Tochter barum von ber Natur gewiffe Reize in benannten Bablen hat, bamit irgend ein Domberr, ein beutscher Bero, ein Rarbinalbiakonus, ein avanagirter Pring ober ein bloffer Candjunter hertomme und befagte Reigende nehme, und als Brautführer ober englischer Brautvater fie icon gang fertig irgend einem sonstigen Tropfen übergebe als eine auf ben Rauf ge= machte Frau? Und finden wir bei ben Beidelbeeren eine geringere Borforge ber Natur? Mertet nicht berfelbe Linné in berfelben Abhandlung an, baß fie in einen nahrenben

A STATE OF THE PARTY.

<sup>\*)</sup> G. beffen amoen, acad, bie Abhanblung von ber bewohnten Erbe.

Saft gehüllet sind, damit sie den Fuchs anreizen, sie zu freffen, worauf der Schelm — verdauen kann er die Beeren nicht — so gut er weiß, ihr Säemann wird? —

D mein Juneres ift ernfthafter, als ihr meint: Die Eltern argern mich, Die Seelenverfaufer find; Die Tochter bauern mich, die Regerfflavinnen werben - ach ift's bann ein Bunder, wenn die Töchter, die auf bem westindischen Markte tangen, lachen, reben, fingen mußten, um vom Berrn einer Pflanzung beimgeführt zu werden, wenn biefe, fag' ich, eben fo fflavifch behandelt werben, als fie verfauft und eingekauft wurden? Ihr armen gammer! - Und boch, ihr feid eben fo arg wie eure Schaf-Mutter und Bater - was foll man mit feinem Enthufiasmus für euer Befchlecht machen, wenn man burch beutsche Städte reiset, wo jeber Reichste ober Bornehmfte, und wenn er ein weitläuftiger Anverwandter vom Teufel felbst mare, auf breißig Saufer mit dem Kinger zeigen und fagen fann: "ich weiß nicht, foll ich mir aus bem perlfarbenen, ober aus bem nuffarbenen, ober etwan aus bem fablgrunen Saufe eine bolen und beirathen: offen fteben bie Rauflaben alle!" - Wie, ihr Madchen, ift benn euer Berg fo wenig werth, bag ihr baffelbe, wie alte Rleiber, nach jeber Dobe, nach jeber Bruft jufchneibet, und wird es benn, wie eine finefifche Rugel, balb groß, balb wingig, um in eines mannlichen Bergens Rugelform und Chering-Autteral einzupaffen? - "Es muß wol, wenn man nicht figen bleiben will, wie bie beilige Jungfer ba bruben", antworten mir bie, benen ich nicht antworte, weil ich mich mit Berachtung wegwende von ihnen, um ber fogenannten beiligen Jungfer gu fagen: "Berlaffene, aber Gedulbige! Berfannte und Ber-"blübte! Erinnere bich ber Zeiten nicht, wo bu noch auf

"bessere hostest, als die jetigen, und bereue den edeln Stolz "deines Herzens nie! Es ift nicht allemal Pflicht, zu heinrathen, aber es ist allemal Pflicht, sich nichts zu vergeben, "auf Kosten der Ehre nie glücklich zu werden, und Ehelosig"feit nicht durch Ehrlosigseit zu meiden. Unbewunderte, ein"same Heldin! in deiner letzten Stunde, wo das ganze Leben
"und die vorigen Güter und Gerüste des Lebens in Trüm"mer zerschlagen voraus hinunterfallen, in jener Stunde wirst
"du über dein ausgeleertes Leben hinschauen, es werden zwar
"teine Kinder, kein Gatte, keine nasse Augen darin stehen,
"aber in der leeren Dämmerung wird einsam eine große,
"holde, englisch - lächelnde, stralende, göttliche und zu den
"Göttlichen aussteigende Gestalt schweben und dir winken,
"mit ihr auszusteigen — o steige mit ihr auf, die Gestalt
"ist beine Tugend."

Enbe bes Extrablattes.

Einige Tage barauf gab bie Fürstin bem Fürsten ein Auge en médaillon mit ber schönen Wendung: sie gebe biese Botivtafel dem Heiligen (bas paßte um so mehr, da ber Fürst Januar hieß), der ihr seinen Wunderthäter zugeschickt, und der das bekommt, was er heilen lassen. Jenner sagte zu Viktor, dem er das Auge zeigte: "der H. Januar wird "mit Ihnen, mit der h. Ottilia, verwechselt" — die bekanntlich die Patronin der Augen ist.

Biktor war frob, daß Matthieu zu ihm kam, um mit ihm nach St. Lune zu gehen; benn biefer bat ihn, weil bieses ohne ihn geschehen, mit zu seiner Mutter zu gehen, "weil "heute bei ber Fürstin großes Souper sei, bei seiner Mutter .aber fein Menich" b. b. faum über neun Versonen. Biftor ang alfo - es that beute nichts, bag die fürftliche Augenbulberin fehlte - gern in Die Schleunesiche Rurnbergische Ronpertitenbibliothef von Töchtern binein binter bem gartlichen Jonathan-Dreft-Mas, ben er überhaupt jest aus Schonung für ihren allgemeinen Freund Rlamin toleranter behandelte. Die Menfchen vergefellichaften fich wie bie Ibeen eben fo oft nach ber Gleichzeitigkeit als nach ber Mebnlichfeit; und aus ber Babl ber Befannten ift eben fo wenig etwas auf ben Charafter bes Junglings zu folieffen, als auf einer Frau ihren aus ber Babl bes Gatten. Matthien ftellte ibn feiner Mutter im Lefefabinette, ba ihr gerabe aus einem englischen Autor vorgelesen wurde, mit ben Borten vor: bier bring' ich Ihnen einen gang lebenbigen Englander. Joachime las in einem Bergeichniffe es war fein Bucher-, fondern ein Relfenblätterverzeichniß um fich einige Relfen auszusuchen, nicht um fie zu pflanzen, fonbern fie nachzumachen - in Seibe. Sie hafte Blumen, bie wuchsen. 3hr Bruber fagte aus Ironie: "fie haßte bie "Beränderlichfeit fogar an einer Blume." Denn fie liebte fie fogar an Liebhabern; und unterschied fich gang bom April, ber wie die Beiber in unferem Rlima weit beständiger ift. als man vorgibt. 3m Rabinet waren noch zwei Marren ba, bie mir mein Rorrespondent nicht einmal nennt, weil fie, glaubt er, binlänglich bezeichnet und geschieben maren, wenn ich ben einen ben moblriechenben Marren nennte, und ben anbern ben feinen.

Beibe Narren umsummten die Schöne. Ueberhaupt, so oft ich Narren in großen Partieen studiren wollte, sah ich mich ordentlicher Beise nach einer großen Schönheit um; Bean Paul's ausgew. Werte. IV.

— biese umfassen sie wie Wespen eine Obstfrau. Und wenn ich sonst keine Ursache hätte — ich habe sie aber — um die schönste Frau zu ehelichen: so thät' ich's schon darum, damit ich immer die Bienenkönigin in der hohlen Hand sigend hielte, der der ganze närrische Immenschwarm nachbrauste. Ich und meine Frau würden dann den Kerlen in Lissabon gleichen, die, in den Händen mit einem Stänglein angeketteter Papagaien, an den Füßen mit einer Ruppel nachhüpfender Affen, durch die Gassen ziehen und ihr tolles Personale seilbieten.

Der moblriechenbe Marr, ber beute in ber Sonnen= feite Roachimens mar, las ber Mutter vor - ber feine. ber in ber Betterfeite war, fant neben Joachime, und ichien fich nichts um ibr Betterfühlen gu icheeren. tor fant ale llebergang von ber beigen Bone in bie falte ba, und ftellte bie gemäßigte vor; Joachime fpielte brei Rol-Ien mit Ginem Beficht. Der wohlriechenbe Marr ichog mit ber linfen Sand bie Drebbaffe eines filbernen Soujou: biefes bangenbe Siegel eines Thoren bewegte er entweder wie ber Grönlander einen Blod mit feinen Rufen, ber Ermarmung wegen - ober er that's, wie ber Groffultan aus gleichem Grund immer ein Schnigmeffer handhaben muß, um nicht immer jemand fterben zu laffen vor Liebe - ober um, wie ber Storch immer einen Stein in ben Rrallen balt, allezeit ein Irione-Rad in ben Banben, wie ein Spornrab an ben Kerfen, ju haben - ober ber Gefundheit megen, um ben globulus hystericus \*) burch bie Bewegung eines äußern

<sup>\*)</sup> Spfterifche Rugel, b. b. bie byfterifche Rrantenempfinbung, ale rolle fich eine Rugel bie Reble berauf.

zu bestreiten — ober als Paternosterkügelchen — ober weil er nicht wußte, warum.

Jeber war mit fich gufrieben. Als bie Mutter unfern Englander gebeten, mit feinem Afgent ihr vorzulefen, fo fagte ber feine Rarr: "bas Englische ift wie gemiffe Be-"finnungen leichter zu berfteben als auszusprechen." Diefes feine Schaf hatte nämlich überall bie Bewohnheit, metaphorifch ju fenn - wenn ihm ein Mabchen fagte : "ich fann "mich beute ber Ralte nicht erwebren", fo macht' er bie bes Bergens baraus - man fonnte nicht fagen : "es ift trube, "warm, bie Rabel hat mich geftochen zc." ohne bag er bieß für einen Rugelzieher nahm, ber fein Berg aus bem Gewehre ber Bruft vorzog und vorwies - es war vor feinen Dhren unmöglich, bag man nicht fein war, und aus eurem Gutenmorgen brebte er ein Bonmot - batt' er bas alte Teftament gelefen, er batte fich über bie feinen Benbungen barin nicht fatt wundern tonnen. Dafür ichrantte ber mobiriedende Narr feinen gangen Bit auf ein lebhaftes Geficht ein - er folug biefen Fracht- und Affekurangbrief von taufend Einfällen vor euch auf und hielt ihn vor, aber es fam nichts - ihr hattet auf ben Unfagezettel von Big in feinem feurigen Auge geschworen, jeto brenn' er los - aber nicht im Geringften! Er handhabte bie fatirifche Baffe wie bie Grenabiere die Handgranaten, die fie nicht mehr werfen, fondern nur abgebildet auf ben Müten führen.

Als ber Feine sein erotisches Bonmot gesagt hatte: sab Joachime unsern helben an, und sagte mit einer ironischen Miene wiber ben Feinen: j'aime les Sages à la folie.

Der Stolz bes wohlriechenden auf feinen heutigen Borzug und bie scheinbare Gleichgültigkeit bes feinen Narren gegen feine Sintanfetung bewiefen, bag alle beibe felten im beutigen Ralle maren; - und bag Roachime auf eine eigne Beife fofettirte. Sie lachte uns erhabne Mannspersonen allemal aus, wenn zwei auf einmal bei ibr maren - eine allein weniger - ihre Augen überließen es unferer Gigenliebe, bas Reuer barin ber Liebe mehr als bem Bige quaufcreiben -- fie ichien alles berauszuplaubern, mas ibr einfiel, aber manches ichien ibr nicht einzufallen - fie mar boll Biberfprüche und Thorheiten, aber ihre Abfichten und ibre Buneigung blieben boch jedem zweifelhaft - fie antwortete ichnell, aber fie fragte noch ichneller. Seute trat fie im Beifenn ber brei herren - ju andern Beiten im Beifenn bes gangen bureau d'esprit - por ben Spiegel, gog ibre Schmintbofe beraus, und retufchirte bas bunte Dofenftud ibrer Bangen. Dan tonnte fich gar nicht benten, wie fie ausfabe, wenn fie verlegen mare ober befchamt.

Die Tugend mancher Dame ist ein Donnerhaus, das ber elektrische Funke der Liebe zerschlägt, und das man wieber zusammenstellt für neue Versuche; unserm an die höchste weibliche Bollkommenheit verwöhnten Helden kam es vor, als gehöre Joachime unter jene Donnerhäuser. Koketterie wird immer mit Roketterie beantworket. Entweder letzte war es, oder zu schwache Achtung für Joachime, daß Viktor die beiden Andeter in den Augen der Göttin lächerlich machte. Sein Sieg war eben so leicht als groß — er lagerte sich auf der Stelle des Feindes: mit andern Worten, Joachime gewann ihn lieber. Denn die Weiber können den nicht leiden, der vor ihren Augen einem andern Geschlechte unterliegt, als dem ihrigen. Sie lieben alles, was sie bewundern; und man würde von ihrer Vorliebe für körperliche

Tapferkeit weniger satirische Auslegungen gemacht haben, wenn man bedacht hätte, daß sie biese Borliebe für alles Ausgezeichnete, für ausgezeichnete Reiche, Berühmte, Gelehrte empsinden. Der dürre und runzlige Boltaire hatte so viel Ruhm und Big, daß wenige Pariser herzen sein satirisches ausgeschlagen hätten. Noch dazu drückte mein held seine Achtung für das ganze Geschlecht mit einer Wärme aus, die sich das Einzelwesen zueignete; — auch brachte seine beliebte Gesammtliebe, ferner sein in der Trauer über ein verlornes herz schwimmendes Auge und endlich seine wärmende Menschenfreundlichkeit ihm eine Ausmerksamkeit von Joachimen zuwege, welche die seinige in dem Grade erregte, daß er sich das nächstemal zu untersuchen vornahm, was dran wäre. ——

Das nächstemal mar balb ba. Sobalb ihm bie Antunft ber Fürftin vom Apotheter geweiffagt mar - benn ber mar für die fleine Rufunft bes Sofes ihm feine Bere ju Enbor und Ruma, und feine belphifche Soble - fo ging er bin; benn er fuhr nicht bin. "Go lang' es noch einen Schuhab-"puter und ein Stein-Pflafter gibt, fagt' er, fahr' ich nicht. "Aber von vornehmern Leuten wundert's mich, daß fie noch "au Rug reifen von einem Rlügel bes Pallafts in ben andern. "Ronnte man nicht, fo wie bie Pennppoft fur eine Stadt, "ein Auhrwert für feinen Dallaft einführen? Ronnte nicht "jeder Seffel ein Tragfeffel fenn, wenn eine Dame bie Alpenpreise von einem Zimmer ins andere weniger icheuete? Und "verschiedene Beltumfeglerinnen murben es magen, eine Luft-"reife burch einen großen Garten ju machen in einer guge-"fperrten Ganfte." - Biftor reifete gerade burch einen, namlich ben Schleunesichen : es war noch ju bell und ju icon, um fich wie Rahkiffen an bie Spieltische ju fchrauben. Er

fab barin eine fleine bunte Reihe geben und Joachimen barunter. Er folug fich zu ihnen. Joachime bezeugte eine malerifche Freude über bie Bolten-Gruppirung, und es ftand ihren ichonen Augen gut, wenn fie fie babin bob. Da man nichts Gescheidtes zu reben hatte: suchte man etwas Befcheibtes zu thun, sobald man am Raruffel ankam. fette fich barauf und ließ es breben. Biele Damen hatten gar ben Muth nicht, diese Drebicheibe ju besteigen - einige magten fich in bie Geffel - blos Joachime, bie eben fo verwegen als furchtsam war, beschritt bas bolgerne Turnierrog und nahm bie Lange in bie Sand, um bie Ringe mit einer Grazie megzuspießen, die iconerer Ringe murbig mar. Aber um fich nicht bem Abwerfen ber Dreb-Rofinante bloßzugeben, hatte Joachime meinen Belben wie ein Treppengeländer an fich geftellt, um fich an ihn in ber Beit ber Noth anzuhalten. Die Arebewegung murbe ichneller und ihre Rurcht größer; fie bielt fich immer fester an, und er faßte fie fester an, um ihrer Anftrengung juborgutommen. Biftor, ber fich auf die Taschenspielerfünfte und ben hofus Potus ber Beiber recht gut verftand, fand fich leicht in Joachimens Wieglebische natürliche Magie und "Trunfus Plempsum Schallalei;" noch bazu mar bas wechselseitige Andrücken fo fcnell bin und ber gegangen, bag man nicht mußte, batt' es einen Erfinder, ober eine Erfinderin. . . .

Da sie jest alle im Zimmer sind und ich allein im Garten stehe neben der Rosmühle: so will ich darüber geschickt restektiren, und anmerken, daß die Großen, gleich den Weibern, den Franzosen und den Griechen, große — Kinder sind. Alle große Philosophen sind das nämliche und leben, wenn sie sich durch Denken fast umgebracht haben,

durch Kindereien wieder auf, wie 3. B. Malebranche that; eben so holen Große zu ihren ernstern edeln Lustbarkeiten durch wahre kindische aus; daher die Steckenpferd-Ritterschaft, die Schaukel, die Kartenhäuser (in Hamiltons mémoires), das Bilberausschneiben, das Joujou. Mit dieser Sucht, sich zu amüsiren, steckt sie zum Theil die Gewohnheit an, ihre Obern zu amüsiren, weil diese den alten Göttern gleichen, die man (nach Moris) nicht durch Busen, sondern durch fröhliche Feste besänftigte.

Da er mit der ganzen Theatergesellschaft des Ministers bekannt war, und zweitens, da er kein Liebhaber mehr war — denn dieser hat tausend Augen für Eine Person und tausend Augenlieder für die andern — so war er beim Minister nicht verlegen, sondern gar vergnügt. Denn er hatte da doch seinen Plan durchzusehen — und ein Plan macht ein Leben unterhaltend, man mag es lesen oder führen.

Es mißlang ihm heute nicht, ziemlich lange mit ber Fürstin zu sprechen, und zwar nicht vom Fürsten — sie mied es — sondern von ihrem Augenübel. Das war alles. Er fühlte, es sei leichter, eine übertriebene Achtung vorzuspiegeln, als eine wahre auszudrücken. Die Besorgniß, falsch zu scheinen, macht, daß man es scheint. Daher sieht bei einem Argwöhnischen ein Aufrichtiger halb wie ein Falscher aus. Indessen war bei Agnola, die ihres Temperaments ungeachtet spröde war — ein eigner zurückgestimmter Ton herrschte daher in ihrer Gegenwart bei Schleunes — jeder Schritt genug, den er nicht zurück that.

Aber gegen die lebhafte Joachime that er einen halben vormärts. Nicht sowol sie, als das haus schien ihm koket zu seyn; und die Töchter darin fand er — dieß macht das

Saus - ben alten Litonen ober Leuten ber Sachfen ahnlich, bie 1/2 frei waren und 2/2 leibeigen, und bie also ein Drittel ihres Guts verschulben fonnten. Bebe hatte noch ein Drittel, ein Reuntel, ein Rugelfegment von ihrem Bergen übrig gur freien Berfügung. Ueberhaupt wer noch tein Rabeliau - ober Stockfischangeln gefeben: ber fann es bier Iernen aus Metaphern - bie brei Töchter halten lange Ungelruthen übers Baffer (Bater und Mutter platichern bie Stockfische ber) und haben an die Angelhaten gespießet Staatsuniformen ober ihre eignen Befichter - Bergen gange Männer (als anföbernbe Rebenbubler) - Bergen, bie fcon einmal aus bem Magen eines anbern gefangnen Rabeljaus berausgenommen worben: - ich fage, baraus fann man ungefähr erfeben, womit man bie anbern Rabeljaus in ber See fangt, völlig wie die Stockfifche ju Lande, namlich auch (jest lefe man wieder jurud) mit rothen Tuchlappen mit Glasperlen - mit Bogelbergen - mit eingefalgenen Beringen und blutenben Sifchen - mit fleinen Rabeljaus felber - mit Rifden, bie man halb verbauet aus gefangnen Stodfifchen gezogen. -

Biktor bachte, "meinetwegen sei Joachime nur lebhaft ober koket, ich laufe leicht über Marbereisen hinüber, bie ich ja mir vor ber Nase stellen sehe." Laufe nur, Biktor, bas sichtbare Eisen foll bich eben in das bedeckte treiben. Man kann an berselben Person die Roketterie gegen jeden bemerken, und doch ihre gegen sich übersehen, wie die Schone dem Schmeichler glaubt, den sie für den ausgemachten Schmeichler aller andern hält. — Er bemerkte, daß Joachime das neue Deckenstückt diesen Abend öfters angeschauet hatte, und wußte nicht recht, warum es ihr gefalle: endlich sah er,

baß sie nur sich gefalle, und daß diese Erhebung ihren Augen schöner lasse, als das Niederblicken. Er wollt' es übermüthig untersuchen und sagte zu ihr: "es ist schade, daß es "nicht der Maler des Batisans gemacht hat, damit Sie es "öster ansähen." —- "D, sagte sie leichtsinnig, ich würde "niemals mit andern hinausschen — ich liebe das Bewungern nicht." Später sagte sie: "die Männer verstellen sich, "wenn sie wollen, besser sagte sie; "die Männer verstellen sich, "wenn sie wollen, besser als wir; aber ich sage ihnen eben "so wenig Bahrheiten, als ich von ihnen höre." Sie gestand geradezu, Koketterio sei das beste Mittel gegen Liebe; und mit der Bemerkung, "seine Freimüthigkeit gesall' ihr, "aber die ihrige müsst ihm auch gefallen," endigte sie den Besuch und den Posttag.

# 22. Sundeposttag.

Stüdgießerei ber Liebe, 3. B. gebrudte Sanbichuhe, Jant, Zwergsflaschen und Schnittwunden — ein Titel aus den Digesten der Liebe — Marie — Courtag — Giulias Sterbebrief. —

Der Lefer wird fich ärgern über biefen hundsposttag; ich meines Orts habe mich schon geärgert. Der held verstrickt sich zusehends in das Juggarn zwei weiblicher Schleppen, und sogar in die Bande der fürstlichen Freundschaft . . . . es braucht nur noch, daß gar Alotilbe zum Wirrwarr stößet. — Und so etwas muß ein Berghauptmann, ein Eiländer, den Leuten auf dem festen Lande hinterbringen.

Chronologisch foll's noch bagu gemacht werben: ich will biefen Sundepofftag, ber vom November bis jum Dezember langt, in Wochen gerlegen. Daburch wird bie Drbnung größer. Denn ich fenne bie Deutschen: fie wollen wie bie Metaphyfifer alles von vorn an wiffen, recht genau, in Grogoftav, ohne übertriebene Rurge und mit einigen citatis. Sie verfeben ein Epigramm mit einer Borrebe und ein Liebemadrigal mit einem Sachregister - fie bestimmen ben Bephor nach einer Bindrofe - und bas Berg eines Dabdens nach bem Regelschnitt - fie bezeichnen alles wie Raufleute mit Fraktur, und beweisen alles wie Juriften - ihre Gehirnhäute find lebendige Rechenhäute, ihre Beine gebeime Defftangen und Schrittgabler - fie gerschneiben ben Schleier ber neun Mufen, und feten auf bie Bergen biefer Madchen Taftergirkel und in ihre Röpfe Bifirftabe - bie arme Rlio (bie Dlufe ber Geschichte) fieht gar aus wie ber Ronfiftorialrath Bufding, ber langfam und frumm unter einer Landfracht von Megfetten, von Terzienuhren und von Sarrifonichen gangenubren und burchichoffenen Schreibkalenbern baherwandelt - fo daß ich besonders ben armen Bufding beweine, fo oft ich ibn nur fcreiten febe, ba ben guten topographischen Laft = und Rreugträger gang Deutschland - (von bem ich etwas anders erwartet batte) - jeber Amtmann, jeber bumme Schultheiß (blos wir Scheerauer fattelten ibn nicht) gleich einer Pfanderstatue von ber Kniekehle bis ans Nafenloch (ber gute Mann ift faum zu feben, und mich wundert's nur, wie er auf ben Rugen verbleibt) umhangen, besteckt und eingebauet bat mit allen verbammten Teufels-Bischen - mit Dorfinventarien - mit Intelligenzblättern

- mit Bappenwerken - mit Flurbuchern und perfpektiviichen Aufriffen von Schweinställen.

Sie haben sogar ben Jean Paul — bamit ich nur von mir selber ein Beispiel des beutschen Foliirphlegma erzähle, wiewol ich eben dadurch eines gebe — angesteckt: ist's nicht eine alte Sache, daß er das Blau der schönsten Augen, in die je ein amoroso geblickt, vermittelst eines Saussürschen Cyanometers\*) genauer nach Graden angegeben und die schönsten Tropfen, die aus ihnen während der Messung sielen, richtig genug mit einem Thaumesser ausvisirt hat? — Und hat nicht sein Bersuch, die weiblichen Seuszer durch den Stegmannischen Luftreinigseitmesser einzusangen und zu prüfen, unter uns mehr als zuviel Nachahmer gefunden? — —

Boche des 22. Post-Trinitatis oder vom 3. Nov. bis 11. (exclusive).

Diese Woche versaß er fast ganz beim Minister: manche Menschen kommen, wenn sie nur viermal in einem Hause waren, dann wie das tägliche Fieber täglich wieder, anfangs wie die Lenzsonne jeden Tag früher, dann wie die Herbstsonne jeden Tag später. Er sah wol, daß er bei dieser Hof- und Ministerialpartie nichts niederlegen könne, weder ein Geheimniß, noch Bermögen, noch ein Herz, weil sie ehrlichen Gerichtstellen gleichen würde, die — so wie die Mönche ihr Eigenthum ein Depositum nennen, und sagen, nichts gehöre ihnen — umgekehrt jedes Depositum zu einem Eigenthum erheben, und sagen, alles gehöre ihnen. Aber

<sup>\*)</sup> Inftrument, bas Blau bes himmels zu beftimmen.

er machte fich nichts baraus: "ich fomme ja nur jum Spafe "(bacht' er), und mir ift nichts anguhaben." - Der Dinifter, bem er blos über ber Tafel begegnete, batte gegen ihn alle bie Soflichkeit, bie mit einem perfiflirenden Geficht und mit einem die Welt in Spionen und in Diebe eintheilenden Stande zu verbinden ift; aber Gebaftian mertte boch, bag er ihn für einen Salbkenner in ber Mebigin und in ben ernsthaften Biffenschaften - ale maren nicht alle ernfthaft - anfebe und für einen Gingeweihten blos im Bis und ichonen Wiffen. Jeboch mar er zu ftolg, ihm eine anbere als bie leere Neumondfeite gugufehren, und verbarg alles, was ihn befehren fonnte. Daher mußte fich Biftor bei bem bummften Rangleiverwandten, ber's gefeben batte, baburch um alle Achtung bringen, bag er, wenn ber Minifter mit feinem Bruber, bem Regierprafibenten, ein intereffantes Befprach über Auflagen, Bundniffe, über bie Rammer anfpann, entweber nicht aufmertte, ober fortlief, ober bie Beiber auffuchte. - Auch liebte er am Fürsten nur ben Denfchen; ber Minifter nur ben Fürften. Biftor fonnte bei Jenner felber über bie Borguge ber Republiten Reben halten, und biefer batte oft im Enthufiasmus (wenn bie Reichsgerichte und fein Magen es verftattet batten) gern Rlachfenfingen jum Freiftaat erhoben und fich jum Drafibenten bes Rongreffes barin. Aber ber Minifter hafte bieg tobtlich, und flebte allen politischen Freibentern - einem Rouffeau - allen Gironbiften - allen Reuillante - allen Republitanern - und allen Philosophen ben Ramen Jatobiner auf, wie bie Turfen alle Frembe, Britten, Deutsche, Frangofen zc. Franken nennen. Indeg mar biefes eine Urfache, marum

Biftor Magen, der beffer hierüber bachte, jeto lieber gewann, und warum er von bem Bater ju ber Tochter floh.

Bei Joachimen gelangen in biefer Boche feine Gnabenmittel: fie gab dem feinen und moblriechenden Marren-Dualis, wie wir ber Tugenb, nur bas Afgeffit, und meinem Belben, wie wir ber Reigung, die Preismedaille. Da er aber blos eine gewiffe Empfindsamteit am meiften in ber Freundichaft und Liebe achtete: fo batt' er. bacht' er. mit biefer Schaferin burch ben Mond reifen fonnen, ohne für fie (aber mol über fie) ju feufgen - aber biefe luftigen, mein Baftian, baben ben Benfer gefeben; benn wenn fie etwas anders werben, bann wird man's auch mit. Gie fagte ibm, fie wolle gefallen wie ein lutherifches Beiligengemalbe, aber fie wolle nicht angebetet fenn wie ein tatholifdes. Gie nahm ihn am meiften durch bie ihrem Befcblecht eigne Gabe ein, garte Wendungen ju verfteben -Die Beiber errathen fo leicht, weil fie fich immer nur errathen laffen, und ergangen und verbergen jede Balfte mit gleichem Glück; - aber zu ihren Reigen rechn' ich auch ben 3mang bor ber Fürftin und ben por ben Buborern mit ben - Augen. Uebrigens war jeto fein von Rlotilben weggeworfenes Berg in ber Lage ber Rinder, Die gewettet haben, Schläge in ihre Sand ohne Thranen aufzunehmen, und welche noch fortlächeln, wenn diese ichon fliegen.

Boche des 23. Post=Trinitatis oder 46ste des Sabre 179\*

Jest ift er auch Bormittags dort. Es ift bemerkenswerth, daß er ihr am Martinitag die gepuberte Stirn mit bem Pubermesser rasirte, und baß er um einige ToilettenHofamter bei ihr anhielt: "ich kann Ihr Schminkvosenträger
"werben, wie der große Mogul Tabackpfeisen- und Betel"träger hat — oder auch Ihr Cravatier ordinaire — oder
"Ihr Sommier (d. h. Gebetpolsterträger) — ich würde,
"wenn Sie sich nicht auf den Polster knieten, es selber thun
"vor Ihnen. — Ich kannte in Hannover einen schönen
"Engländer, der sich das linke Knie füttern und polstern
"ließ, weil er nicht wußte, wen er heute anzubeten be"komme, und wie lange."

Es ist eben so wichtig, daß er sie am Jonastag ein Paar feine Handschuhe, worauf ein sehr einfältiges Gesicht getuschet war, anzunehmen zwang — "es wäre sein eignes "(sagt' er), sie sollte das Gesicht nur Nachts im Bette auf "ober an der Hand haben, damit es aussähe, als kust' er "ihr durch die ganze Novembernacht die Hand." —

Ich fahre in meinem pragmatischen Auszuge aus diesem Belagertagebuch fort, und sinde am Leopoldstag aufgezeichnet, daß Joachime schon Bormittags sagte, sie würde ihren Papagai, wenn sie ihm einen Sprachmeister hielte, nichts aus dem ganzen Dictionnaire beibringen lassen, als das Bort perside! "Jeder Liebhaber, sagte sie, sollte sich ein "Papchen halten, das ihm unaufhörlich zuriese: perside!"— "Die Damen, sagte mein held, sind allein schuld: sie wollen "zu lange, oft ganze Wochen, ganze Monden geliebt werden. "Dergleichen ist über unsre Kräfte. Haben nicht die Jesuinten sogar die Liebe zu Gott persodisch gemacht?\*) Stotus

<sup>\*)</sup> Diefer freche Unfinn fleht wirklich in Pascals Briefen. G. ben 10ten.

"fchrantt fie auf ben Sonntag ein - andre auf bie Reft-"tage - Coninch fagt: es ift genug, wenn man ihn alle "vier Jahre einmal liebt - Benriquez fest noch ein Jahr "bagu - Suarez fagt gar, wenn's nur bor bem Tobe ift. ..- - Manchen Damen fielen bisber bie 3wischenzeiten "anheim; aber bie Tag-, bie Jahr-, bie Festzeiten, bie Ber-"lobung-, die Begräbniftage bilben eben fo viel verschie-"bene Getten unter ben Jefuiten ber Liebe." - Joachime machte ben Anfang ju einer gurnenden Diene. Der Sofmebitus batte nichts lieber mit Schonen, als Bant, und feste bagu: c'est à force de se faire hair qu'elles se font aimer - c'est aimer que de bouder - ah que je Vous prie de Vous facher! \*)" - Seine Laune hatte ihn über bas Biel getrieben - Joachime batte Recht genug, feine Bitte um ihren Born ju erfüllen - er wollte ben Bant fortseten, um ihn beizulegen - ba es aber boch Ralle gibt, wo bie Bergrößerung einer Beleidigung eben fo wenig Bergebung verichafft, ale bie ftufenweise Burudnabme berfelben: fo that er flug, bag er ging.

Er wunderte sich, daß er den ganzen Tag an sie dachte: bas Gefühl, ihr Unrecht gethan zu haben, stellte ihr Gesicht in einer leidenden Miene vor seine erweichte Seele, und alle ihre Züge waren auf einmal veredelt. Tacitus sagt: man hasset den andern, wenn man ihn beleidigt hat; aber aute Menschen lieben den andern oft blos beswegen.

Um Tage barauf, an Ottomare Tage - Ditomar!

<sup>\*)</sup> b. h. Daburch, baß fie einen ärgern, machen fie nur, baß man fie mehr liebt — Schmollen ift Lieben — D ich bitte Sie inftänbig, bofe ju werben.

großer Name, der auf einmal den langen Leichenzug einer großen Bergangenheit im Finstern vor mir vorüberführt — sah er sie ernsthaft, ihn weder suchend noch fliehend. Die zwei Narren blieben in ihren Augen die zwei Narren und gewannen durch nichts etwas. Da er also gewiß bemerkte, daß aus einem flüchtigen Grollen wahre Rene über ihre bisherige Offenheit geworden war, von der er einen zu freimüthigen Gebrauch und eine zu eigennühige Auslegung gemacht zu haben schien: so war es jeho seine Pflicht, das, was er bisher aus Scherz gethan hatte, im Ernste zu thun, nämlich sie auszusuchen und auszusöhnen.

Aber fie ftand immer an ber Fürftin, und es war nichts. 3ch bab' es nicht felber gefagt, weil ich mußte, ber Lefer feb' es ohne mich, bag ber Belb glaubt, Joachime balte ibn für ben Bilberbiener ihrer Reige, und für ben von ihr angezognen Mondmann: ber Belb nahm fich baber längft vor, ihr biefen Brrthum - ju laffen. Ginen folden Brrthum ju benehmen, bagu bat felten ein Mann ober ein Beib Starfe genug - Biftor hatt' aber noch mehr Grunde, ihr ben Glauben an feine Liebe (b. h. auch fich ben feinigen an ibre) ju gonnen: erftlich er wollte verfteden, warum er tomme - zweitens er wußte, in ber großen Welt und unter ben Joachimen wird ein Liebhaber nur wie ber britte Mann jum Spiel gesucht, man ftirbt ba nicht von ber Liebe, man lebt ba nicht einmal bavon - brittens er bob fich immer ben Nothanter auf, aus Spag Ernft gu machen: "wenn mir bas Meffer an ber Reble fist, bacht' er, fo fet ich mich bin und gewinne fie von Bergen lieb, und bamit gut" - viertens eine Rofette macht einen Rofetten . . . hier fing ich bekanntlich ichon an, mich über ben 22ften Posttag zu ärgern, wiewol ich so gut wie einer weiß, warum alle Menschen, sogar bie aufrichtigsten, sogar bie Männer, sich zu kleinen Intriguen gegen Geliebte neigen; nicht blos nämlich, weil's kleine und erwiederte sind, sondern weil man mit seinen Intriguen mehr zu schenken als zu stehlen meint. Blos die edelste höchste Liebe ist ohne wahre Spig-büberei.

Bochen bes 24. und 25. Poft= Trinitatis.

Am Sonntage war Ball: "ganz natürlich (fagte er) "sieht sie mich nicht an; im Ballkleide sind die Schönen un"versöhnlicher, als in der Morgenkleidung." — Sie sah ihn kaum, so kam sie ihm wie ein bewegter himmel mit ihren Brillanten-Firsternen und ihren Perlen-Planeten entgegen, und dat ihn in diesem Glanze um Vergedung ihrer Laune: anfangs habe sie sich zornig gestellt, sagte sie, dann sei sie es geworden, und am andern Tage habe sie erst gesehen, daß sie Unrecht gehabt, es zu scheinen, und Necht, es zu seyn. Diese Vitte um Vergedung machte unsern Medikus demüthiger, als es nöthig war. Sie bat ihn scherzhaft, sie um Vergedung zu bitten, und machte ihn mit ihrem Platgolde von Jähzorn bekannt.

Zwei Tage lang wurde ber westphälische Friede gehalten. Aber Eine Zänkerei mit einem Mädchen macht, wie Ein Narr, zeben: und zum Unglück hat man die Zornige nur lieber (wenigstens mehr als die Gleichgültige), so wie das Bolk den methodistischen Predigern am meisten zuläuft, die es am stärksten verdammen. Joachime wurde täglich zornfähiger — welches er größerer Liebe zuschrieb — aber er auch. Sie konnten den ganzen Besuch im schönken Reichs-

und Sausfrieden verbracht haben: beim Abichiebe murbe alles auf ben Rriegsetat gefest, bie Befandten gurudberufen und bie Beurlaubten, wenn mir biefe poetischen Ausbrude erlaubt find. Mit bem gornigen Bobenfat im Bergen jog er bann ab, und fonnte faum ben Augenblid bes Bieberfebens - b. b. feiner ober ihrer Rechtfertigung erwarten. Go brachten fie ibre Stunden mit bem Schreiben ber Friedensinftrumente und ber Manifefte gu. tige Sache mar fo fonberbar wie ber Streit: es betraf ihre Forberungen ber Freundschaft; jedes bewies, bas andre ware ber Schuldner, und forbere ju viel. Bas unfern Mebitus am meiften erbofte, mar, bag fie bem feinen und bem moblriechenben Rarren, ibr bie Sand ju fuffen, erlaubte, ibm aber verbot, und zwar ohne alle Entscheibgrunde. "fie nur loge und mir fagte: barum, ober barum! fo mar's "boch was," fagt' er; aber fie that ibm ben Gefallen nicht. Für mein Geschlecht ift Abschlagen ohne Grunde, fogar ohne errathene, ein Schwefelpfuhl, ein breifacher Tob; auf 30adime wirften Grunde und Rabinetpredigten gleichviel.

### Extrablatt darüber.

Ich habe hundertmal, mit meinem juristischen onus probandi (Last zu beweisen) auf dem Buckel, an die Weiber gedacht, die im Stande sind, durch einige Anstrengung sowol ohne alle Gründe zu handeln als zu glauben. Denn am Ende muß doch seber (nach allen Philosophen) sich zu handlungen und Meinungen bequemen, denen Gründe sehlen; denn da seder Grund sich auf einen neuen beruft, und dieser sich wieder auf einen stügt, der und zu einem schickt, welcher wieder seinen haben muß: so müssen wir (wenn wir

nicht ewig geben und fuchen wollen) endlich zu einem gelangen, ben wir ohne allen Grund annehmen. Rur feblet ber Gelehrte barin, bag er gerabe bie wichtiaften Babrbeiten - bie oberften Bringipien ber Moral, ber Metanbufit 2c. - ohne Grunde glaubt, und fie in ber Angft - er will fich baburch belfen - nothwendige Wahrheiten benennt. Die Frau bingegen macht fleinere Babrbeiten - 2. B. es muß morgen meggefahren, eingelaben, gewaschen werben zc .zu nothwendigen Wahrheiten, die ohne die Affekuranz und Regffefurang ber Grunde angenommen werben muffen - und bief ift's eben, was ihr einen folden Schein von Grundlichkeit anftreicht. - - Ihnen wird es leicht, fich vom Philosophen ju unterscheiben, ber benft, und bem bie Babrbeitsonne fo magrecht in die Augen flammt, bag er barüber weber Weg noch Begend fieht. Der Philosoph muß in ben wichtigften Sandlungen, in ben moralischen, sein eigner Befetgeber und Befethalter feyn, ohne bag ihm fein Bewiffen bie Grunde bazu faat. Bei einer Frau ift jebe Neigung ein fleines Bewiffen und baffet Beteronomien, und fagt weiter feine Brunde, fo aut wie bas große Bewiffen. Und burch biefe Gabe, mehr aus eigner Machtvollfommenheit, als aus Gründen gu banbeln, paffen eben die Beiber recht fur bie Manner, weil biefe lieber ihnen gehn Befehle als brei Grunde geben.

#### Enbe bes Extrablattes barüber.

Was eben so schlimm war, ift, daß Joachime ihm endlich, um nur seine Aktenstöße von Beschwerben und Reichsgravaminibus wegzubringen, die Finger ließ, ohne nur den geringsten Grund dazu zu sagen. Er konnte also keinen Titel feines Befitftandes aufweisen, und hatte im Nothfall niemand gehabt, der ihn barin fchugen konnen.

Es ift aber eine gegründete Rechtsregel ober ein mannliches Brofarbifon: baf alles bei ben Beibern fefter werbe, menn man barauf bauet, und bag und eine fleine gestohlne Gunft rechtmäßig gebore, fobalb wir um eine größere anbalten. Die Rechtsregel grundet fich barauf, baf bie Dabden une, wie ben Juben im Sandel, allemal bie Salfte abbrechen, und nur ein Daar Finger geben, wenn wir bie Sand baben wollen. Sat man aber die Ringer: fo tritt ein neuer Titel aus ben Inflituzionen ein, ber und bie Sanb querfennt; bie Sand gibt ein Recht auf ben Urm, und ber Arm auf alles, was baran bangt, als accessorium. muffen biefe Dinge betrieben werben, wenn Recht Recht bleiben foll. Es muß überhaupt von mir ober von einem andern ehrlichen Mann ein fleines Lefebuch gefchrieben werben, worin man bem weiblichen Geschlecht bie Dobos (Arten), foldes zu afquiriren (zu erwerben), mit ber juriftifchen Factel vorträgt und aufhellt. Biele Mobi fommen fonft ab. Go bin ich g. B. nach bem burgerlichen Rechte rechtmäßiger Befiger einer beweglichen Sache, wenn fie por breißig Jahren gestoblen worden (im Grunde follt' es eber fenn, und es follte mir nichts ichaben, bag man fpater gu ftehlen angefangen) - eben fo faut mir burch eine Berjahrung von 30 Minuten (bie Beit ift relativ) alles von einer Schönen rechtmäßig anbeim, was ich ihr Bewegliches (und an ihr ift alles beweglich) entwendet, und man fann baber nicht fruh genug ju fteblen anfangen, weil fonft por bem Diebstahl bie Berjährung nicht anbeben fann:

Spezififazion ift ein guter Mobus. Nur muß man wie

ich ein Prokulejaner seyn, und glauben, daß eine fremde Sache dem, der ihr eine andre Form ertheilt, zugehöre; z. B. mir die Hand, die ich durch den Druck in eine andre Form gebracht.

Der sel. Siegwart sagte: consusio (Bermischung ber Thränen) ist mein Mobus. Aber commixtio (Bermischung trockner Sachen, 3. B. ber Finger, ber Haare) ist jest fast unser aller modus acquirendi.

Ich wollt' einmal bie ganze Sache nach ber Lehre von ben Servituten, wo eine Frau tausend Dinge zu leiden hat, behandeln (wiewol alle biese Servituten durch bie Konfolibazion der Ehe gänzlich erlöschen); aber ich weiß die Lehre von den Servituten selber nicht mehr recht, und wollte lieber darin examiniren, als examinirt werden. —

Ich fehre zum Medikus zurück. Da er also wußte, daß eine geküßte hand ein Schenkbrief ber Wangen ist — die Wangen aber die Opfertafeln der Lippen sind — diese der Augen — die Augen bes halses: — so wollt' er genau nach seinem Lehrbuch versahren. Aber bei Joachimen, wie bei allen Gegenfüßlerinnen der Kotetten, bahnte keine Gunst-bezeugung der andern den Weg, nicht einmal die große der kleinen — aus einem Vorzimmer kam man ins andre — und was sagte mein held dazu? Nichts als: "Gottlob! daß einmal eine besser ift, als sie schien, daß sie "unter dem Schein, unser Spielzeug zu seyn, unsere Spiezierin ist, und daß sie die Koketterie zum Schleier der Tugend macht."

Er fühlte jest, fo oft ihr Name erwähnt wurde, eine fanfte Barme burch feinen Bufen weben.

Bom Ende bes Rirchenjahrs (1ten Dezember) bis zum Ende bes bürgerlichen (31 ften Dezember).

Rlamin, beffen patriotifche Flammen in ber Geffionftube feine Luft antrafen und ibn felber querft erfticten, murbe täglich scheuer und wilber. Es war ihm etwas Reues, bag gange Rollegien und Rommiffionen bas thun mußten, mas Einer batte machen fonnen - bag bie Glieber bes Staats (wie es boch bie Glieber bes Rorpers auch finb) am turgen Urme bes Bebels bewegt werben, um mit größerer Rraft weniger ju thun, und bag befonbers ein Rollegium bem Leibe gleiche, ber nach Borellus 2900 mal mehr Rraft bei einem Sprunge anwendet, ale bie Laft erforbert, bie er gu beben bat. Er hafte alle Grofe und fam gu feinem; ber Sofjunter Dat nicht einmal betam feine Bifiten. Mein Gebaftian machte feine bei ihm feltener, weil feine Duge und feine Luftbarteiten-Binbftille gerade in Rlamine Arbeitftunden fielen. Diefe Entfernung und bas ewige Gigen bei Schleunes - welches Flamin, aus Unbefanntichaft mit Joachimens Ginfluß, auf alle Kalle Rlotilbens ihrem gurechnen mußte, ju beren funftigen Besuchen fich Biftor burch feine jegigen ben Borwand verschaffe - und felber bie fürftliche Bunft gegen biefen, bie in Flamins Augen feine Folge feines Freiheitgeiftes und feiner Aufrichtigfeit fenn fonntealles biefes jog bie verschlungenen Freundschafthande beiber, beren Leben fonft ein vierbandiges Tonftud gewesen, immer weiter auseinander; bie Rebler und ben moralischen Staub, ben fonft Biftor von feinem Liebling wegwischen fonnte,

burfte er faum wegzublafen magen; fie betrugen fich garter und aufmerksamer gegen einander. Aber mein Biftor, an beffen Berg bas Schickfal fo viele faugende Bamppre legte, und ber in Gine Bruft ben Schmerg ber entfernten Liebe und ben Rummer ber fallenben Freundschaft einzuschlie-Ben hatte, wurde burch alles - recht luftig. D es gibt eine gewiffe Luftigfeit ber Berftodung und bes Grams, bie bie erschöpfte Geele bezeichnet, ein Lacheln, wie bas an Menschen, die an Bunden bes Zwerchfells fterben, ober bas an eingeborrten guruckgesvannten Dlumien = Lippen! Biftor warf fich in ben Strom ber Luftbarfeiten, um unter bemfelben feine eignen Seufzer nicht zu boren. Aber freilich oft, wenn er ben gangen Tag über niebergeriffene Narrheiten tomifches Salz ausgefaet hatte, bas eben fo oft bie Sand bes Gaemanns wund beißet, und er ben gangen Tag fich an feinem Auge erquicken konnen, bem er in feinem eine Thrane batte zeigen burfen - wenn er fo mube ber Begenwart, fo gleichaultig gegen bie Bufunft, fo mund von ber Beraangenheit neben bem letten Marren, neben bem Apothefer, porbei mar, und wenn er in feinem Erfer in bie voll Belten bangende Nacht und in ben fillenden Mond und an Morgenwolfen über St. Lune blidte: bann ging allezeit bas geschwollne Berg und ber geschwollne Augapfel entzwei, und bie von ber Nacht verbedten Thranen ftromten von feinem Erter auf bie harten Steine hernieber: "o nur Gine Geele, "rief fein Innerftes mit allen Tonen ber Wehmuth, nur "Gine gib, bu ewige liebende ichaffende Natur, biefem armen "verschmachtenben Bergen, bas fo hart scheint und fo weich "ift, fo fröhlich scheint und fo trube ift, fo talt scheint und "fo warm ift."

Dann war es gut, baf an einem ähnlichen folchen Abend fein Rammerherr, fein Weltmensch im Erfer ftanb, wenn gerade bie arme Marie — auf welche bas vorige Leben wie eine erbrückende Lavine herübergefturgt ift - feine Frühftud-Befehle begehrte: benn er ftand, ohne einen Eropfen abguwischen, freundlich auf, und ging ihr entgegen, und faßte ihre weiche, aber rothgearbeitete Sand, die fie aus Furcht nicht weggog — wiewol fie aus Furcht ihr gegen bie Soffnung verfteinertes Geficht abbrebte - und fagte bann, inbem er fanft ihre Augenbraunen magrecht ftrich, mit feiner aus bem gerührteften Bergen fleigenben Stimme: "Du arme "Marie, fag' mir was — bu haft wol wenig Freude — in "beine guten Augen kommt wol wenig mehr, was fie gerne "feben, wenn's nicht beine Thranen find? - Du Liebe, "warum haft bu feinen Muth ju mir, warum fagft bu bei-"nen Gram nicht mir? Du gutes gemartertes Berg - ich "will für bich fprechen, für bich handeln — fag' mir, was "dich brudt, und wenn es bir einmal an einem Abend gu "fcmer wird und bu brunten nicht weinen barfft, fo fomm "berauf zu mir . . fcau' mich jeto frei an . . wahrlich ich "vergieße Thranen mit bir, und ich will mich ben Benker "um alles scheeren." — Db fie es gleich für unhöflich hielt, vor einem fo vornehmen herrn zu weinen: fo war ihr's boch unmöglich, burch bie gewaltsame Abbeugung bes Gefichts alle Thranen, bie feine Bunge voll Liebe in Bachen aus ibr prefte, zu entfernen . . . . Berübelt es feiner überwallenden Seele nicht, bag er bann feinen heißen Mund an ihre falten verachteten und ohne Biberftand bebenben Lippen brudte, und zu ihr fagte: o! warum find wir Menfchen fo ungludlich, wenn wir zu weich finb? - In feinem Zimmer ichien

fie alles für Spott zu nehmen — aber die ganze Nacht hindurch hörte sie das Echo des menschenfreundlichen Menschen — sogar als Spott hätt' ihr so viel Liebe wohlgethan — dann krystallisiten sich ihre vergangnen Blumen noch einmal im Fenster-Eis ihres jetzigen Winters — dann war ihr, als würde sie heute-erst unglücklich. — Am Morgen schwieg sie gegen alle, und war blos diensteifriger gegen Sedastian, aber nicht muthiger; nur zuweilen siel sie drunten dem Provisor, wenn er ihn lobte, mit den Worten, aber ohne weitere Erklärung, bei: "man sollte sein eignes Herz in kleine Stückhen zerschneiden und hingeben für den engländischen Herrn."

Arme Marie! fagt mein eignes Inneres bem Doftor nach, und fetet noch bagu: vielleicht lieft mich jest gerabe eine eben fo Unglückliche, ein eben fo Unglücklicher. Und mir ift, als mußt' ich ihnen, ba ich bie Trauergloden ihrer vergangnen trüben Stunden angezogen, auch ein Wort bes Troftes fdreiben. 3ch weiß aber für ben, ber immer über neue flaffenbe Gisfpalten bes Lebens ichreiten muß, fein Mittel als meines: wirf fogleich, wenn's arg wirb, alle mögliche Soffnungen jum Benter, und ziehe bich verzichtend in bein 3ch jurud, und frage: wie nun, wenn's Schlimmfte auch gar fame, mas war's benn? Sohne beine Phantafie nie mit bem nachften Unglud aus, fonbern mit bem größten. Nichts lofet mehr ben Muth auf, ale bie warmen mit falter Angst abwechselnben hoffnungen. Ift biefes Mittel bir zu beroifch: fo fuche für beine Thranen ein Auge, bas fie nachahmt, und eine Stimme, bie bich fraget, warum bu fo bift. Und bente nach: ber Bieberhall bes zweiten Lebens, bie Stimme unferer befdeibnen, iconern, frommern Seele wird nur in einem vom Rummer verdunkelten Bufen laut, wie die Nachtigallen schlagen, wenn man ihren Rafig überhullt.

Dft betrübte fich Gebaftian barüber, bag er bier fo wenig feine edlern Rrafte fur bie Menschheit anspannen fonne, baf feine Traume, burch ben Fürften Uebel ju verbuten, Gutes auszurichten, Riebertraume blieben, weil z. B. fogar bie beften Manner am Ruber bes Staats Memter burchaus nur nach Berhältniffen und Empfehlungen befesten, und frembe und eigne Memter nie fur Pflichten, fonbern fur Bergwertfuren bielten. Er betrübte fich über feine Unnutlichteit; aber er troftete fich mit ihrer Rothwendigfeit: "in "einem Jahr, wenn mein Bater fommt, fag' ich mich los und "richte mich zu etwas befferem auf," und fein Bewiffen fette bagu, bag feine perfonliche Unnuglichkeit ber Tugend feines Baters biene, und bag es beffer fei, in einem Rabe, bei ber Tüchtigkeit zu einem Perpendifel, ein Bahn zu fenn, ohne welchen bas Behwert ftoden wurde, als ber Perpenditel eines ungezähnten Rabes zu werben.

In solchen Lagen fragte er sich immer von neuem: "ift "vielleicht Joachime, wie du, besser, weicher, weniger kolet, "als sie scheint? und warum willst du sie nach einem äußern "Schein verdammen, der ja auch der deinige ist?" Ihr Betragen bestätigte selten diese guten Bermuthungen, ja es widerlegte sie oft gar; gleichwol fuhr er fort, sich neuen Widerlegungen auszusehen und Bestätigung zu begehren. Das Bedürsniß zu lieben zwingt zu größern Thorheiten, als die Liebe selber; Bistor ließ sich jede Woche eine Bollommenheit mehr vom weiblichen Ideal abbingen, für das er, wie für den unbekannten Gott, schon seit Jahren die Altäre in seinem Kopse fertig hatte. Unter diesem Abbingen wäre

ber gange Dezember verstoffen, ware nicht ber erste Beihnachttag gewefen.

An biefem, wo er hinter jedem Fenfter lachenbe Befichter und Besperiben = Barten fab, wollt' er auch froblich fenn, und flog unter ben Rirchenmusiten in Joachimens Toilettenzimmer, um ba fich felber eine Beihnachtfreube gu machen. Er bescheere ihr, fagte er, einen Flaschenkeller aus Likoren, ein ganges Lager von Rataffia, weil er wiffe, wie Damen tranfen. Mle er endlich feinen Lagerbaum voll Alaschen aus ber - Tasche jog: war's eine elende fleine Schachtel voll Baumwolle, in ber nette Rlafchchen moblriechenber Baffer, fast von ber Lange ber Bauntonig-Gier, eingebettet fanden. Das Niedliche freuet, wie bas Drachtige, Mabchen allezeit. Joachimen bielt er eine lange Rebe über Die Mäßigkeit ihres Geschlechts, das fo wenig effe wie Rolibri, und fo wenig trinke wie Abler - mit einigen Schaugerichten und mit einem Flaton woll' er 5000 Mann weiblichen Gefchlechts fpeifen, und es follte noch übrig bleiben - bie Merate bemerkten, baß bie, bie ben Sunger am längften ertragen hatten, Beiber gemefen maren - fogar in mittlern Stanben beftanbe bie gange Bienenflora, wovon biefe Solben lebten, in einem Karbenbande, bas fie als Scherpe ober Schleife umlegten, ftatt eines nährenden Umfclage und Suppentafeldens, und woran fie noch bochftens einen Liebhaber anmachten. dime jog unter ber Lobrebe eine Rlafche beraus, weil fie Biftor, um fie zu wiberlegen fie für machfern bielt. ober auch fonst weswegen - brudte ihr fie ftart in bie Sand und zerbrudte fie gludlich. Ein Berghauptmann von meiner Denfart nahme bas Berbrechen einer Flasche, bie man auf feine Eymann'ichen Gurten beden fann, ichwerlich in feine hundepofttage auf - weil er gern Dinge von Bewicht auftraat - wenn nicht bie Rlafche felber baburch eines befame, baß fie bie weichfte Sand, auf ber noch ber bartefte Juwel Schimmer auswarf, blutig fcnitt. Doftor erichraf - bie Blutenbe lächelte - er fußte bie Bunbe, und biefe brei Tropfen fielen gleich Jafons Blut, ober gleich einem von einem Aldomiften reftifigirten Blute, ale brei Funten in fein entzündbares, und bie Bluttoble ber Liebe befam brei anglimmenbe Puntte - ja es hatte wenig gefehlt, fo batt' er ihr geborcht, ba fie ihm ichergend befahl (um ihm eine größere Berlegenheit zu erfparen, ale er hatte), bie Parifer veraltete Mobe, an Damen mit rofenfarbner Dinte ju fcreiben, wieber aufzuweden, und bier auf ber Stelle brei Zeilen mit ihrem Blut an fie abzufertigen. Goviel ift wenigstens gewiß, daß er ju ihr fagte: er wollte, er ware ber Teufel. Befanntlich wird bem letten bas Guarentigianische Inftrument ober vielmehr ber Partagetraktat über bie Seele mit bem Blute bed Eignere ale Fauft = und Fraispfand jugefertigt - Blut ift ber Same ber Rirche, fagt bie tatholifche; und hier ift gar vom Tempel für eine Schone bie Rebe.

Dabei war's — und blieb's — als Cour bei der Fürftin auf heute angesagt wurde. Das war ihm erstlich satal, weil der heutige Abend versalzen war, — und zweitens lieb, weil Joachime heute den Hut wegthun mußte, den er und sie so liebten. Da, wie gewöhnlich, den Damen von der Fürstin die Roben und Frisuren vorgeschrieden wurden, worin sie den Courtag, d. h. den Brandsonntag ihrer Freiheit, bei ihr begehen mußten: so konnte sie heute ihren Florhut nicht ausbehalten, den sie so liebte, und Bistor auch, aber an ihr

nicht; benn es war gerade ber, welchen Alotilbe getragen, als sie unter bem Konzerte ihre naffen Augen mit bem schwarzen Spigenflor verhüllte, ber nachher immer über seine beraubten Augen herüberhing.

3ch will ben Courtag befchreiben.

Die hauptsächliche Absicht, warum ber hof um seche Uhr Abends vorgefahren kam, war bie, um zehn Uhr recht ärgerlich wieder heimzufahren. Ich kann's aber zehnmal weitläuftiger vortragen:

Um feche Ubr fubr Biftor mit ber übrigen befehligten Bruber- und Schwestergemeine ins Paullinum. Er bencibete, ober fegnete vielmehr, ben Reugmacher, ben Stiefelwichser, ben Solzhacker, ber Abende feinen Rrug Bier, feine Stollen und feine trompetenben Rinber batte; besgleichen ibre Beiber, bie beute icon ben Morgen anbiffen, namlich die marmorirte gesprenkelte Rleiderrinde für ben zweiten Feiertag. 3m bunten Dunft- und Thierfreis ftand bie Fürstin ale Sonne, eben fo unglücklich wie ihre Unglückliden; nur ber Traum (bacht' er) fann einen Ronig gludlich machen, ober einen Urmen ungludlich. Als er fab, wie fie alle nach einem fparfamen Froschregen von Worten und nach Erfrischungen, b. h. Erhitungen und Ermattungen, ein Poftzug um ben andern nach bem Sof- und Abreffalender an die Spieltische eingeschirret wurden - an jedes Brett fam bas nämliche Bunterie-Gefvann alter Befichter - fo wunderte er fich zu allererft über die allgemeine Bebuld; an einem Schwarzen ber Sof-Boldfufte find ficher, fdwur er, wenn man nur bebenft, mas er anguboren und auszusteben bat, bie Ohren und bie Saut, wie an gebratnen Milchferfeln, bie besten Stude. Bier muß

ber Löwe bem Thiere die haut zum Domino abbetteln, bas ihm fonst seine abgeborgt. hier unter diesen von kleinen Seelen gebückten Gestalten (wie auch Blätter sich frummen, wenn Blattläuse baran wohnen) fann kein großer, kein kühner Gebanke getragen werben, sie können wie Getraibe, bas sich lagert, nur taube Körner geben.

Bor ber Tafel fuhr ber Theil ober Bogen bes um bie italiänische Sonne laufenden Sofs, ber nicht dazu einge- laben war, nach Hause, misvergnügt über die Langeweile bes Spieles, und noch misvergnügter, daß gerade gewisse Personen ber Langeweile der Tafel gewürdigt waren.

Joachime, an welcher die zurückhaltende Agnola wenig Bergnügen fand, ging mit ab, aber der Doktor nicht, und ihr Bruder Mat gleichfalls nicht, der die Ehre hatte, hinter der Fürstin Stuhl in der Marschfäule, die sie, ihr Kammerberr, ein Page und ein Hoflakai machten, gerade den Mittelpunkt zu bilden; er stand bekanntlich sogleich hinter dem Kammerherrn, und war der einzige, der aussah wie ein leferliches Pasquill auf alles zusammen. Ueber die Tafel, wor-über wenig gesprochen wurde, höchstens sehr leise von zwei Nachdarn, soll auch hier nichts gesprochen werden.

Nach dem Effen kam der Fürst und störte das steise Zeremoniell, das er aus Bequemlichkeit haßte, so wie es Biktor aus Philosophie verachtete: "Wahrlich, ein Erzengel — sagte "Biktor oft — der die menschliche in allen Aleinigkeiten bewodchtete Tugend und Weisheit bemerkte an Sessiontischen, "an Altären, in Besuchzimmern, müßte seinen himmel und "seine Flügel verwetten, daß wir einen heller oder doch ete "was taugten — in größern Dingen; wir wissen aber sämmtnich, wo es hinkt; und eben dieser Ekel an der steisen alt-

"flugen bezenten Mifrologie und Maschinerie ber Menschen "ift bie Laune bes Satirifers. Die moralische Berichlim-"merung entspinnt fich gwar aus Beringfügigkeiten, aber "nicht bie Befferung; Satanas friecht burch Jaloufielaben "und Sphinkter in und, ber gute Engel gieht burch bas "Sauptthor ein." - Agnola belohnte beute unfern Belben für feine bisberige es fo tren meinende Befliffenbeit mit einer warmern Aufmertfamteit, Die in feinen Augen burch ihren Schmud - fie trug ben ber vorigen Rurftin, ihren eignen und ben vorigen mutterlichen - und burch ihren gangen Prachtangug noch schöner wurde; benn er liebte Put an Beibern und haßte ibn an Mannern. Geine Uchtung nahm burch ben Schmerg, bag fie Jenners eigennütige Abfichten bei feinen Befuchen (wegen ber fünftigen Rlotilbe) mit fcbonern vermenge, und bag man es ihr boch nicht fagen fonne, eine gerührte Barme an. Wie fam's, bag ibn bann Agnola an Joachime erinnerte; bag biefe ber Ableiter ber Achtuna für jene murbe; und bag alle liebende Gefühle, bie ihm bie Rurftin gab, ju Bunichen geriethen, Joachime mochte fie verbienen und empfangen ?

Mit dieser Seele voll Sehnsucht fuhr er heute ohne Umftände zu dieser Joachime zurück, in deren Hand er bekanntlich eine kleine Bunde gelassen. Er sagte bei ihr: "er musse als Mörder und Medikus noch heute nach der Bunde sehen;" aber wie Sonnenschein siel ein schöner neuer Rummer auf Joachimens Angesicht wärmend in seine Seele. Er konnt' es kaum erwarten, mit ihr auf den Balkon hinauszukommen, um darüber zu reden. Draußen machte er in wenig Minuten die Schnittwunde und die Dezemberkälte zum Borwand, die Hand und den Schnitt in seine zu nehmen, um sie zu

marmen: "Bunden ichabet Ralte" fagte er; aber ber feine Marr hatte bier bas Seinige babei gebacht. Der leere Abend, bie Erinnerungen an bie Beibnacht-Rinberfreuben, ber berunterblickenbe Sternenhimmel, ber alle bunkeln Buniche bes Menichen wie Blumen in ber Nacht magifch beleuchtet, und bie Stille überfüllten und beflemmten feine verlaffene Seele, und er brudte bie einzige Sand, bie ibm jest bas Menfchengeschlecht reichte. Er fragte fie geradezu über ihren Rummer. Joachime antwortete fanfter ale fonft: "ich wollte Gie basfelbe fragen; aber bei mir ift's naturlich." Denn fie babe, ergählte fie, bei ihrer Burudfehr bas Bepade Rlotilbens und bie Nachricht ber Ankunft, und - was eben ber Dunkt ift - bie Rleiber ihrer Schwefter Giulia, benen Rlotilde bieber eine Stelle unter ihren gegeben, angetroffen. Diefe Giulia war befanntlich an Alotilbens Bergen verschieden, einen Tag porber eh' biefe aus Maienthal nach St. Lune gog.

Ein Chaos durchschoß sein Herz; aber aus dem Chaos sette sich blos die umgesunkne Giulia zusammen — denn Rlotilde wich täglich in ein dunkleres heiligthum seiner Seele zurück; — ihr blasses Luna-Bild liebkosete mit Stralen einer andern Welt seine wunden Nerven, und er ließ sich willig glauben, Joachime habe ihre Gestalt. In seiner dichterischen, den Weibern so selten verständlichen Erhebung warf die Erblaste den Heiligenschein, den ihr Rlotilde zustralte, wieder auf ihre Schwester zurück. Joachime hatte heute wieder den Brief gelesen, den Giulia an sie in der Todesstunde durch Rlotilde schweiben lassen, und trug ihn noch bei sich. Wahrscheinlich hatte ein Herz voll vergeblicher Liebe die schwärmerin unter die Erde gezogen. Viktor dat sie mit schimmernden Augen um den Brief; er schlug ihn auf

im Mondenlicht, und als er die geliebten Züge feiner verlornen Klotilde erblickte, weinte fein ganzes Herz.

## Gute Schwefter!

Leb' auf immer wohl! Lag mich bas zuerft fagen, weil ich nicht weiß, welche Minute mir ben Mund verschließt. Die Bewitter meines Lebens gieben beim. Es wird icon kubl um meine Seele. Ich sage biesen Abschied und meinen berglichften Bunfch fur Dein Wohlergeben meiner Freundin Rlotilde in die Feder. Bib ben Ginfchlug meinen lieben Eltern, und fuge Deine Bitte an meine, mich in meinem fcbnen Maienthal zu laffen, wenn ich vorüber bin. 3ch febe ient burch bas Renfter bie Rofenstaube, bie neben bem Bartden bes Ruftere auf bem Rirchhofe ftebet - bort wird mir eine Stelle gegeben, die wie eine Rarbe bezeuget, bag ich bagemesen, und ein schwarzes Rreug mit ben feche weißen Buchftaben Giulia - Dehr nicht. Liebe Schweffer, laff' es ja nicht zu, daß fie meinen Staub in ein Erbbegrabniß fperren - D nein, er foll aus Maienthals Rofen flattern, bie ich bieber fo gern begoffen - biefes Berg, wenn es fich gerlegt hat in ben Blutenftaub eines neuen ewigen Bergens, fpiele und ichwebe im Strale bes Monbes, ber mir es in meinem Leben fo oft fcmer und weich gemacht. Rabreft Du einmal, liebe Schwefter, bei Maienthal vorüber: fo blidt bis jur Strafe bas Rreug burch bie Rofen bindurch, und wenn es Dich nicht zu traurig macht, fo ichaue hinüber zu mir.

Mir war jest einige Minuten, als holte ich in Aether Athem — in kleinen bunnen Zügen — Es wird bald aus seyn. Sag' aber meinen Gespielinnen, wenn sie nach mir fragen, ich bin gern gegangen, ob ich wol jung war. Recht Bean Paul's ausgew. Werte. IV. gern. Unser Lehrer sagt, die Sterbenden sind sliegendes Gewölf, die Lebenden sind stehendes, unter welchem jenes hinzieht, aber Abends ist ja beides dahin. Ach ich dachte, ich würde mich noch recht lange, von einem Trauerjahr zum andern, nach dem Sterben sehnen müssen, ach ich besorzte, diese erblasten Wangen, diese hineingeweinten Augen würden den Tod nicht erbitten, er würde mich veralten lassen, und mir das verblühte Herz erst abnehmen, wenn es sich müde geschlagen — aber siehe, er kömmt eher — In wenig Tagen, vielleicht in wenig Stunden wird ein Engel vor mich treten und lächeln, und ich werd'es sehen, daß es der Tod ist, und auch lächeln und recht freudig sagen: nimm immer mein schlagendes Herz in deine Hand, du Abgesandter der Ewigseit, und sorze für meine Seele.

"Bift du aber nicht jung (wird ber Engel sagen), haft "du nicht erst biese Erde betreten? Soll ich bich schon zu-"rücksühren, eh' sie ihren Frühling hat?"

Aber ich werbe antworten: schau' diese untergegangnen Wangen an, und diese ermüdeten Augen und drücke sie nur zu — v lege den Leichenstein\*) an meine Brust, damit er alle Wunden aussauge und nicht eher abfalle, als dis sie ausgeheilet sind — Ach ich habe wol nichts Gutes in der Welt gethan, aber auch nichts Böses.

Dann sagt der Engel: "wenn ich dich berühre, so er"starrest du — der Frühling und die Menschen und die ganze
"Erde verschwinden, und ich allein stehe neben dir — Ist "denn deine junge Seele schon so mude und so wund? Welche "Leiden sind denn schon in deiner Bruft?"

<sup>\*)</sup> Der Schlangenftein faugt fich fo lange an bie Bunde an, bis er ihren Gift meggefogen.

Berühre mich nur, guter Engel! Jest fagt er: "wenn "ich bich berühre, so zerstäubst du, und alle beine Geliebten "sehen nichts mehr von dir — "

D berühre mich! . . .

Der Tob berührte bas blutige herz, und ein Mensch war vorüber . . .

Während Biftor das Trauerblatt las, hatte die Schwefter der Todten einigemale, weil sie sich das dachte, was er las, die Augen abgetrocknet, und als er sie ansah, schimmerten darin die Samenpersen einer weichen Seele. Aber er wünschte sich jeho die Unsichtbarkeit seines Gesichts, oder den Erker seines Jimmers, um allen Seufzern und Gesühlen ungesehen nachzuhängen. Wär' er in einem bürgerlichen Hause gewesen: so hätte er unverspottet jeht zu den ausgepackten Rleidern und in die künftigen Jimmer Klotildens gehen können — und er hätte gleichsam die grünen Fluren von Maienthal wieder erblickt, wenn er die romantischen Gewänder, worin Giulia sie durchstreiset hatte, unter den septen Küssen vorin Giulia sie durchstreiset hatte, unter den letzten Küssen solchen Hause war's eine Unmöglichkeit.

Er verzieh jest, da er seltener den Genuß der fremden Empfindsamkeit hatte, sogar das Uebertreiben derselben leicht. Daß sie den Körper zerrütte, war ihm der elendeste Einwand, weil ihn ja alles Eblere, jede Anstrengung, alles Denken aufreibe; der Körper und das Leben wären ja nur Mittel, aber kein Zweck. "Giulias Herz in Giulias Körper, sagt er, ist "ein reiner Thautropse in einem weichen Blumenkelch, den "alles zerdrückt, verschüttet, aussaugt, und der noch vo der

"Mittagsonne entstohen ist; solche für eine Welt voll Sturm "zu biegsame Seelen, die zu viel Nerven und zu wenig Mus"keln haben, verdienen ihrer Empfindsamkeit wegen das ein"fressende Salz der Satire nicht, das sie wie Schnecken zer"nagt — die Erde und wir können ihnen wenig Freuden ge"ben, warum wollen wir ihnen die andern nehmen?"

Aber die Trauerzüge, die jest das Mitleid durch Joachimens Lächeln zog, brückten sich deutlich in Biktors Herzen ab, und das, was sie hier verbergen wollte, machte sie reizender als alles, was sie je zu zeigen gesucht.

Nichts ist gefährlicher — wie er vor einigen Wochen gethan — als sich verliebt zu stellen: man wird's sogleich barauf. So war der Weichling Baron einige Tage, wenn er einen Helden von Corneille gespielet hatte, selber einer. So starb Molière am eingebildeten Kranken, und Karl der V. am Probe-Begräbniß. So machte die papierne Krone, die Kromwell in einem Schuldrama aufbekommen hatte, ihn auf eine härtere begierig. — Die zweite Lehre, die daraus zu lernen ist (viese setzt aber freilich voraus, Joachime war eine Kokette) ist die: daß ein Held die Koketterie wahrnehmen und doch hineintappen könne; ein Poet sith wie die Nachtigall (der er an Gesieder, Kehle und Einfalt ähnelt) oben auf dem Baume, und sieht die Falle stellen, und hüpft hinunter und — hinein.

Nach einigen Tagen — als in Viftor die Frage über Joachimens Werth und über seine Liebe wie eine Woge aufund ablief; als er schlecht mit Flamin, gut mit der Fürstin und besser mit dem Fürsten ftand, der jeden Tag nachfragte, wann Klotilbe käme — kam sie.

# 23. Sundepofitag.

Erfter Besuch bei Rlotifte — bie Bluffe — bie Röthe — bie Renn = Bochen.

Ja, bas gesteh' ich — fagte Biftor, ber am andern Tage nach Klotilbens Ankunft in seiner Stube umber lief — in ein Bewitter ober in ein fturmenbes Deer fab' ich berghafter, als in bas fleine Beficht, in einen heitern himmel von brei Rasenlängen." Aber er half fich baburch, bag er einen abgeriffenen Fortiffimo-Afford auf dem Rlavier anschlug: bann fonnte er zu Rlotilben. Blos unterwegs fagte er: "nir-"gende wird fo viel gezankt, als in einem Menschen — Bel-"der Teufelslärm in biefem fünfschubigen Disputatorium über "ben geringften Bettel, bis nur aus einer Bill eine Afte "wird! — Ein tragbarer Nazionalkonvent in nuce ift man, "ich tann feinen Schritt thun, ohne bag erft bie rechte und "linke Seite barüber haranguiren, und bie enrages und bie "noirs, und ber herzog von Orleans und Marat. Das Ab-"icheulichfte ift im innerlichen Regensspurger Reichstage bes "Menschen, daß die Tugend barin mit gebn Gigen und Giner "Stimme fist, ber Teufel aber mit Ginem Steife und fieben "Stimmen." -

Durch biese luftigen Selbergespräche wollt' er sich vom Anblick seiner verworrenen, verstockten, kalt-wunden, immer Joachimen zu Rlotilben hinaushebenden Seele entsernen. Er wurde endlich blos durch den tugendhaften Entschluß wieber rein ausgestimmt, sest die Liebe zu Joachimen nicht zu

verstecken — "sich ihrer nicht zu schämen" hatt' er balb gebacht. "Wenn ich mich gegen Joachime wärmer, und gegen "die andre kälter stelle, als ich etwa bin: so müßte ber "Teufel sein Spiel haben, wenn ich's nicht endlich würde."

Der hatt' es aber eben, und zwar ein mahres Lhombrefpiel ju vier Bersonen\*) mit bem mort: biefer Croupier batte bie einzige Bolte geschlagen, baf er bas Geficht Rlotilbene mit einer gang andern Rarbe ausspielte, ale er in Le Bauts Schloffe gethan. Biftor fant fie in Schleunes feinem unendlich iconer wieder, ale er fie verlaffen batte - blaffer nämlich. Da fie feine Nervenpagientin mar, feine Ralte mieb, fogar in Dezemberabenden allein auf bem Dorfe fpagieren ging: fo maren fonft ibre Bangen mehr bunfle Rofen-Inospen, als aufgegangene abgebleichte Rofenblätter. Aber jeto mar bie Sonne ein Mond geworben - fie batte in irgend einem Rummer, wie ber Saphir im Reuer, nichts berloren als die Farbe, ftatt bes Blutes ichien bie ftillere, iconere, gartere Seele felber naber burch ben weißen Alorvorbang gu bliden. Alles Blut, bas aus ihren Wangen gurudgewichen war, floß in feine über, und flieg ibm wie ein Baubertrant in ben Ropf; indeg fuchte er fich in biefen ben Bebanten gu fegen: "wahrscheinlich machte fie mehr ber Bant mit ibren "Eltern, weniger ber Rummer, hieher getrieben ju merben, ..franf!" --

Wenn man sich einmal vorgesetht hat, sich kalt zu stellen: so wird man es noch mehr, wenn man Ursachen findet, es nicht zu werden. Viktor wurde noch kälter durch Rlotisbens Eltern, die mit gekommen, und von deren Fehler ihm auf

<sup>\*)</sup> Joachime, Rlotilbe, Biftor und ber Teufel.

einmal ber Dedmantel weggezogen ju fenn ichien; an Derfonen, bie man einer britten wegen ju boch geachtet, nimmt man, wenn und bie britte nicht mehr zwingt, burch eine gro-Bere Berunterfegung berfelben Rache. Auch fagte er ju fich: "ba fie ihren Bruder Klamin jeto felten fieht: fo mar's ein-"fältig, fie einer verlegnen Minute burch bie Erzählung bloß-"Buftellen, daß ich die Bermandtichaft weiß." - Armer Biftor! - Gleichwol mar's ibm unmöglich, fein Berg nur mit fo viel elektrifcher Barme vollzulaben - er rieb es mit Ragenfellen, er fcblug es mit Juchsschwänzen - als bafenn mußte, daß fein Pule wenigstene voll fur Joachimen gegangen mare, gefchweige fieberhaft; aber eben biefes bestimmte ibn, fich gerade fo ju betragen, ale maren Berg und Dulfe voller: "es mare unebel (bacht' er), wenn es bie gute 30-"achime entgelten mußte, bag ich einmal andere Soffnungen "und Buniche gehabt, ale bie bisberigen neueften." Diefe Aufopferung erwarmte ibn mit eigner Achtung; biefe Achtung gab ibm ben mannlichen Stolz, ber mit feiner Liebe und feiner Babl allen vier Belttheilen trott; biefer Stolz gab ibm wieder Freiheit und Freude - und jeto mar er im Stande, mit Rlotilben zu reben wie ein vernünftiger Denfch.

Diese ganze innere Geschichte nahm freilich einen zwölfmal größern Zeitraum ein, als Muhameds Reise durch alle himmel — fast eine gute Stunde. Ein Zusall aber wars sich zwischen alle seine Ideen. Da nämlich die Ministerin eine wahre Gelehrte war — sie wußte, daß ein Paar Quarzdrusen und einige Präparate und ein ertränkter Fötus noch keinen Gelehrten machen, sondern erst ein Lehrsaal voll Naturalien und ein Lesetabinet — und da der Kammerherr Le Baut ein Gelehrter war — benn sein Kabinet war eben so

groß: - fo murbe bem Rammerberrn bie Sammlung gezeigt, bie er felber bereichern belfen. Man follte benten, fie batten einander ausgelacht und für Rarren gehalten: aber fie bielten fich wirklich fur Gelehrte; benn ben Großen machfen bie Krüchte vom Baum bes Erfenntniffes fo ins Fenfter und ins Maul - fie haben fo viele Leichtigfeit, Renntniffe zu erlangen (baber bie zweite, fie zu zeigen) - fie fuchen im Brunnen ber Bahrheit fo felten etwas anbers, als ihr eignes mit Bafferfarben gemachtes Anieftud, und in bie Tiefe biefes Brunnens zu maten, mare für fie eine folche Erfaltung und boch geben fie auf ber anbern Seite mit fo vielerlei Personen von Renntniffen aus allen Sachern um - bag fie von allem etwas über ber Tafel erfahren und burch bie Dhren, burch Munbuberlieferung, wie bie Schuler ber Alten, Bielwiffer werben. Wenn fie nachher gar bas, mas ihnen ungehört geblieben, vollends zu entbehren miffen, mas ift bann gwifden ihnen und ben armften Gelehrten fur ein Unterschied, ale ber in bem Bewuftfenn?

Im Naturalien- und Bücherkabinet lag noch die ganze Neujahr-Ladung von summenden Käfern mit goldnen Flügeldecken ohne Flügel — ich meine die vergoldeten Musenalmanache. Matthieu, dieser Nachahmer der thierischen Nachtigallen, war der Erbseind der menschlichen, nämlich der Dichter. Er sagte — was in eine Rezension besser gepasset hätte — "er sei ein großer Freund von Versen, aber im "Winter — denn wenn er so durch die Blumen-Beete eines "Almanachs streiche, so werd'er, wie einer, der durch ein "Bohnenseld geht, schläfrig genug und könne einschlasen. —
"Und da gerade die Nächte länger würden, und man also "einen längern Schlaf bedürse, so sei es schön, daß die Al-

"manache gerade mit Winteranfang erschienen, und daß diese "Blumen mit den Moofen zu einerlei Jahrzeit blühten — "so könne man doch am murmelnden Bache in den Bersen "einschlafen, wenn das Nurmeln und Schlafen auf der ge"frornen Wiese nicht mehr gehe." — —

Unser Biktor war so satirisch, wie der Evangelist; er hatte im Hannöverischen so gut wie dieser hier gelacht — z. B. er hatte beklagt, daß die meisten Almanachsänger leider mehr für den Kenner arbeiteten, als für dumme Leser, und schon zusrieden wären, wenn sie nur jenen in den Schlaf versetten — daß ein Mensch, der keine Prose schreiben könnte, versuchen sollte, ob er zu keinem Bolksänger tauge, wie nur die Bögel, die nicht reden lernen, singen können — daß er einen guten Almanach am ersten und angenehmsten durchbringe, wenn er blos die Reime durchlause — und daß klacke Köpfe wie flache Diamanten, denen keine Facetten zu geben sind, zu Herzen würden, und uns statt der Gedanken Thränen gäben, in denen nicht einmal das Ausgusthierchen eines Gedankens schwimme . . .

Aber er sah noch eine Seite mehr als Matthieu, nämlich die edle. — Es war seine Gewohnheit, gerade diese vorzudrehen, wenn ein Anderer nur die schlechte gewiesen, und umgesehrt. Seine Meinung war: "Die Dichter wären nichts, nals betrunkene Philosophen — wer aber aus ihnen nicht "philosophiren lerne, lern' es aus Systematikern eben so "wenig — die Philosophie mache nur die Silberhochzeit "Wischen Begriffen, die Dichtkunst aber die erste — leere "Worte geb' es, aber keine leeren Empfindungen — der "Dichter müsse, um uns zu bewegen, blos alles Edle zum "Hebel nehmen, was auf der Erde ist, die Natur, die Frei"beit, die Tugend und Gott; und eben die Zauberstäbe, die "magischen Ringe, die Zaubersampen, womit er uns be"herrsche, wirken endlich auf ihn selber gurud."

Er legte biefe Meinung - als Matthieu bie feinige und Joachime ihre eigne vorgetragen, bag nämlich ihr an ben Mufenalmanachen wenigstens zwei ober brei Blatter aefielen, nämlich bie glatten Pergamentblätter - viel fürzer por; - bie Minifterin mar ber feinigen (benn fie mar felber eine Berfiferin); - ber Rammerberr fagte, "jebe Stadt "und jeber Kurft bete ja bie Dichter in eignen Tempeln an "- nämlich in ben Schauspielbaufern." - Rlotilbe burfte fich nun zu ben Siegern fcblagen : "Wenn man im Januar "einen Dichter liefet, fo ift's fo lieblich, als wenn man im "Junius fpazieren geht. - Ich fann weber Philosophen noch "Gelebrte lefen; es bliebe mir (fie wollte fagen: ihrem Be-"schlechte) baber gar zu wenig, wenn man mir die lieben "Dichter nahme." - "Gie murben bochftene (fagte endlich "ber Minifter) Ihre Schuler an ihnen finden; Dichter be-"fümmern fich, wie bie Beiligen, wenig um bie Belt und "ihr Biffen; fie fonnen ben Staat befingen, aber nicht be-"lehren." - D bu gringende Mumie, bachte Biftor, ein Ebelftein, ben bu nicht als einen Staatsbauftein vermauern fannft, ift bir weniger ale ein Sanbblod. Benn bu nur jebe flammende, als eine Erganzung ber republifanischen Untifen baftebenbe Geele ju einem Unterschreiber, ju einem Bolltommiffar ober Rammerfietal einseten fonnteft (wie bie Groffairer bie Ruinen gu Ställen und Pferbetranten berbauen)! - Der eble Dat fügte blos bingu: "in Rom mar "ein Maler, ber mit jebem nur fingend fprach; und ich fannte "einen großen Dichter, ber nicht einmal im gemeinen Leben

"Prose konnte; er konnte aber mehres nicht, und hatte wenig "Welt, aber viel Welten im Kopfe — er wird, wenn er sich "brucken lässet, seinen Lesern kaum mehre Täuschungen geben, "als ihm jeder schon gemacht hat, der wollte." — Biktor sab aus Klotildens gesenktem Auge, daß sie so gut wie er merke, daß der Teusel ihren Dahore meine: aber er schwieg; seine Seele war traurig und erbittert: aber er war längst durch den Hof die zu ertragen abgehärtet, die er haffen mußte.

Unter biefer Disputazion batte ber eble Das bie gange Gruppe unvermertt in ichwargem Davier nachgeschnitten. "Ach! fagte Joachime, bas ift nicht bas erstemal, bag er Befellichaften ich warz abbilbet." - Da aber Bittor Gilhouettengruppen niemals feben fonnte, ohne an uns gerrinnenbe Schatten = Menichen, an biefes verfiegende 3merg = Leben, an Die auf bas leben gezeichneten Nachtstücke, und an bie Schattenpartien, die man Bolfer nennt, ju benfen — und ba ibn baran außer feiner Traurigfeit und außer einem Bachs-Stelet, von Mad. Biberon, bas im Naturaliensaale mit ba ftand, noch mehr die blaffe Geftalt Rlotilbens erinnerte und ba biefe, mit ben vergleichenben Augen auf bem Berippe und bem Schattenbilbe, leife ju Biftor fagte : "mich "könnten zu einer andern Zeit fo viele Aehnlichkeiten traurig "machen" - fo burchschnitt fein volles Berg ber icharfe Schmerz über feine emige Armuth, und über bie Bewigheit: "biefes große icone Berg bewegt fich nie fur beines, und wenn "ihr Freund Emanuel geftorben ift, bleibft bu immer allein" - und er trat ans Renfter, brebte es bart auf, ichlang ben Nordwind ein, gerbruckte mit ber Rauft bie zwei Augapfel, und ging mit ben - vorigen Bugen wieber zu ben Anbern.

Aber für heute hatten solche Erfchütterungen tief in sein Berz hinein geriffen. Und da ihm Atotilbe in einer einsamen Sekunde sagte, daß die Pfarrerin und Agathe über sein Außenbleiben zürnten: so war er, dem sich bei diesen Ramen die ganze bewölfte Vergangenheit wie ein himmel aufthat, nicht im Stande, eine Antwort zu geben.

Als er nach Saufe tam, rebete Rlotilbens Stimme, bie er unter allen ihren Reigen am wenigsten vergeffen tonnte, unaufhörlich und wie bas Echo eines Trauergefangs in feiner Seele . . . Lefer, wenn bas, mas bu liebteft, lange verfdwunden ift aus ber Erbe ober aus beiner Bhantafie, fo wird boch in Trauerstunden die geliebte Stimme wiederfommen und alle beine alten Thränen mitbringen, und bas troftlose Berg, bas fie vergoffen bat! . . Aber nicht blos ihre Stimme, fonbern alles brangte fich im Rinftern um feine Phantafie, ihr bescheibenes Auge, bas nicht bofmäßig bliste und ertrotte und fuchte, wie ber andern ihre, biefe behutfame Reinheit, bie ibm feit feinem Sofleben weber an ibr, noch an feinem Bater mehr zu groß vorfam - bagu fete man noch bas Bilb Roachimens und fein Chaos von Biberfprüchen, und bie Bemertung, bag ein Menich, ben bie gewiffesten Beweise, ungeliebt ju fenn, beruhigt haben, boch bei einem neuen wieder leibet: fo fennt man bie Bemegungen, bie ber Schlaf, biefe Meerstille bes lebens, bei ibm ftillen mußte. -

"Das war das lette Fieberschauer," sagt' er am andern Morgen, und bauete auf sein jetiges Herz, bessen Entzunbungen wie die der Bultane täglich ihren Ressel mehr ausbrannten. Er gebot sich daher eine wöchentliche Flucht vor der zu theuern Seele, in der Absicht, daß der neue Nach-

klang seiner Liebe in feinem Herzen auszittere und alles wieber ftill werbe barin.

Aber nach einer Woche fab er fie wieber: mabrlich, ber Teufel fag wieber am Spieltisch und fpielte gegen ihn eine andere Karbe aus - Roth. Rlotilbe fab nicht blag, fonbern, obwol nur wenig, roth aus. Diefes Roth machte an feinem innern Menschen einen großen Rlecks, und verfälschte fein inneres Rolorit, wie Schwarz jebe Malerfarbe. Denn als er fie genesen wiederfand: fo war's ihm nicht fowol angenehm - benn er fab, wie wenige Berbienfte er mehr um ihre Rube habe, wie fie ihn nicht einmal in biefem Baarenlager von Menschen = Matulatur ausbebe, und wie bumm er gewesen, bag er fich beimlich, gang beimlich traumen laffen, "ihre vorige Bleichheit tomme gar von ihrer vergebli= "den Gehnsucht nach ihm feines Drts ber;" - besgleichen auch nicht war's ibm unangenehm - benn er batte all' fein Bergblut babin gegoffen, um bamit eine einzige Buleaber in ihr wieber in ben Bang zu bringen - ich fage, es war ibm nicht fowol angenehm ober unangenehm, als beibes, ale unerwartet, ale ein Wint, bes - Teufels gu merben. Gein Berg und bas Bilb, bas ju lange barin mar, wurden gar entzweigebrückt. "Es fei!" fagt' er und gerbig bie frampfhafte Lippe, womit er's fagte. - Einige Tage lang mocht' er nicht einmal Joachime feben. "hat biefe benn "ein Huge für bie Ratur und ein Berg für bie Emigfeit?" fragt' er, und er wußte wol bie Antwort.

Jeso ging eine Zeit für ihn an, die gerade bas Gegentheil ber Sabbathwochen war — man kann fie die Renn-Bochen ober die Tarantel-Tangftunden ber Besuche nennen. Es ist eine verbammte Zeit, ber Mensch weiß nicht, wo er fieht. Sie fiel bei Biftor gerade in die Wintermonate, wo ohnehin die sausenden Butterwochen der Städte und hofe find. Ich will sie jest ordentlich schildern.

Biftor suchte nämlich sein uneiniges unglückliches herz zu überschreien und zu betäuben — nicht mit ben Trommelwirbeln der Lustbarkeiten; unter diesen verblutete es vielmehr, so wie unter dem Trommeln die Bunden stärker sließen: sondern — mit Menschen; diese waren die blutstillenden Schrauben, die er um seine Seele legte. Sein Leib war jett wie der katholische Reliquienleib eines Apostels an allen Orten; er verlief den ganzen Tag, bald mit, bald ohne den Fürsten.

In Flachsenfingen war zuletzt keine Dame mehr, ber er nicht die hand gekuffet hatte — und kein Nachttisch mehr, wo er's dabei hatte bewenden lassen.

Er machte in ben Rennwochen boppelte Schleifen — französische Pas — Tupfdessins — kleine Komödien — Charaden — Rezepte für Kanarienvögel — Verse für Fäscher — tausend Besuche — und noch mehr Morgen-Briefchen. . . .

Lette, die er bekam und schickte, waren französisch geschrieben und französisch gebrochen — nämlich zu haarwickeln
gequetscht: "es sind, sagt' er, die haarwickel weiblicher Ge"hirnsibern — die Patronen voll Amors-Pulver — die
"Rokons der liebenden Schmetterlinge" — er sprach vom
Steigen und Fallen dieser weiblichen Papiere, und nannte
sie noch die Aushängebogen des weiblichen Herzens, und die
Schmuttitelblätter der koketten Edikte von Nantes. "Ich
"behaupte dieß — sett' er hinzu — um mich vom hoffun"ker Matthieu zu unterscheiden, der's läugnet, weil er gar

"verficht, anfangs bringe man ben Schönen Briefe auf, bann "Dinge von mehr Rubikinhalt, 3. B. Fächer, Juwelen, hante, "bann endlich fich felber; so wie bie Posten anfangs nur "Briefe aufnahmen, bann Packete, endlich Passagiere."

Er fand biejenigen Beiber täglich amufanter, Die und Leuten von Berftand bas Berg aus ber Bruft und bas Behirn aus bem Ropf entwenden, und gwar (wie jener Ebelmann anderes Beug) nicht aus Liebe jum geftoblnen Bute, fondern aus Liebe jum Rauben - fie fchicken wie ber Ebelmann ben andern Morgen bas Gut bem Gigner redlich wieder gu. Ihre Keinheiten - Die feinigen - feine Benbungen, um ihren auszuweichen - bie Aufmerksamkeit, bie man auf fich wenden muß - die Belegenheit, alle Empfinbungen unter bie feinsten Trennmeffer zu bringen, ober unter Sonnen = und Mondmifroffope - bie Leichtigfeit, ben aufrichtigften Babrbeiten ben fauern Geschmack und ben angenehmsten ben füglichten zu benehmen - biefes machte ibm bie Nachttische ber Weiber, besonders ber fofetten, ju Leftifternien und Göttertischen: "beim Simmel, fagte ber Nacht-"Tischgänger ober Toiletten-Panist - ein Mann ift blos "ein Sollander, bochftens ein Deutscher, aber eine Frau ift "eine geborne Frangofin ober gar eine Pariferin - ber Mann "verbirgt feine moralifche wie feine phyfifche Bruft - Be-"banken und Blumen, bie nicht burch bie Raufen ber vier "Kafultaten burchfallen, Empfindungen, bie nicht in ben 21f-"ten ober in einem ärztlichen Befundzettel konnen beschrieben "werben, muß man mabrlich nur einer Frau und feinem "Manne fagen, zumal einem Klachsenfingischen" . . . vber einem Scheerauifchen.

Um fich zu entschulbigen, bag er mit ben Rofetten auf

den Fuß eines Sammliebhabers umging, berief er sich auf seine Absicht — sie blos kennen lernen zu wollen — und auf den vortrefflichen Forster, der in Antwerpen vor Rubens Maria, die auf dem Altarblatt gen Himmel fährt, so gut wie ein geborner Katholik hinkniete, blos um sie näher zu beschauen.

Er hatte noch eine gefährlichere Entschuldigung: "ber "Mensch, sagte er, sollte alles sepn, alles lernen, alles ver"suchen — er sollte an der Bereinigung der beiden Kir"hen in seiner Seele arbeiten — er sollte, wenn nur auf
"ein Paar Monate, ein Stadtmusitus, Todtengräber, Gal"genpater, ein Ingenieur, Tragödiensteller, Oberhosmar"schall, ein Neichsvisarius, Bicelandrichter, ein Rezensent,
"eine Frau, kurz alles sollte der Mensch auf einige Tage
"gewesen seyn, damit aus dem Farbenprisma zuletzt die weiße
"vollkommne Farbe zusammenslösse." —

Die Grundfäße werden desto gefährlicher bei einem wie er, der, mit den hochgespannten Saiten der unähnlichsten Kräfte bezogen, leicht den Ton eines jeden angab, nicht aus Berstellung, sondern weil sich seine Umgangs-Dichtkraft tief in die Seele des andern versegen konnte — daher gewann, ertrug und kopirte er die unähnlichsten Menschen, ungeachtet seiner Aufrichtigkeit. Ich bedaure ihn aber, daß er überall so viel zu verschweigen hatte, sein Errathen des Kürsten, sein herz gegen Klotilde, seine Bersöhnintriguen gegen Agnola, seine Wissenschaft von Flamins Berhältnissen u. s. w. Ach Berschweigen und Berstellen sließen leicht zusammen, und müssen nicht Tropsen in den sestellen Charakter, sobald er immer unter der Trause steht, endlich Narben graben?

Nichts erfaltet mehr bie edelften Theile bes innern Den-

ichen, als Umgang mit Perfonen, an benen man feinen Antheil nehmen fann. Diefes Gaftwirthleben am Bofe, taglich Leute ju feben, die nicht einmal 3ch fagen, beren Berhaltniffe man fo gleichgültig untennt wie beren Talente, wenn fie nicht ein Bedürfniß fucht - biefes Safchen nur nach bem nachften Augenblid - biefes Borüberrennen ber feinften und geiftreichften Fremden und Besuchameisen, bie in brei Tagen vergeffen find - alles biefes, mas bie Pallafte zu ruffifchen Eispallaften macht, wo fogar ber Dfen voll Naphtaflammen eine Giefcolle ift, wozu ich bas tomifche Galg gar nicht au feten brauche, bas ohnehin alles warme Blut, wie glauberifches bas beife Baffer, erfaltet, alles biefes machte fein Berg obe, feine Tage fahl und läftig, feine Nachte beklommen, fein Betragen zu falt gegen Gute, ju bulbenb gegen Schlimme.

Noch bagu fcwieg fein Emanuel und fcblog, wie bie Natur, feine Blumen in fich ein. - Ben bie Natur ernährt und erhebt, ber ift im Binter nicht fo gut als im Sommer. Die Erbe hatte ihren Pubermantel von Schnee um, und ben gangen Tag bie Rachtfleidung an, die Baume hatten ihre Anosven in die Flocken-Papilloten gewickelt, und die Mefte faben wie haarnabeln aus - Biftors Geele war wie bie Natur; o! ber himmel marme balb in beiben bie Blumen bes Frühlings an!

Da bie Rrantheitgeschichte meines Biftor mich ju fcmerghaft an bie verftecten Gifte im menschlichen Rorper erinnert : fo foll fie bald zu Ende fenn. Es gefiel ihm, daß er burch bas herumflattern immer galanter und falter gegen alle weibliche Versonen wurde - bas Seil ber Liebe schnei= bet weniger tief in ben Bufen ein, wenn es in Kaben und Jean Paul's ausgew. Werte. IV.

Flocken ausgezupft um alle flattert. Er, ber wie sein Namenvetter, ber h. Sebastian, ganz mit (Umors) Pfeilen vollgeschoffen aussah, ließ Pfeile anderer Art gegen das ganze Geschlecht, wiewol nie gegen Einzelwesen, fliegen. In diesem letten Umstand war seine Bitterkeit von Matthieu's seiner unterschieden, der z. B. von seiner eignen Base, die ihre Schönheit durch späte Blattern verloren, sagen konnte: "ihre "Schönheit hielt sich recht tapser gegen die Blattern, und "trug aus diesem Siege die herrlichsten Narben davon, "und zwar alle, wie Pompejus Ritter, von vornen im "Gescht."

Wie Teufelsbreck zum haut goût gebraucht wird, so würzet man das feinste savoir vivre durch einige kühne Unhöflichkeiten. Bastian war in der Tarantelzeit durch nichts verlegen zu machen — er ging und kam wie ein Pariser ohne Umstände — er suchte oft kühne, aber vortheilhafte Stellungen seines Körpers — unter dem Schauspiel that er Reisen durch die Logen, wie der Fürst durch die Kulissen — er brachte es (obwol mit Mühe, und nur indem er sich immer das Muster der Hosseute vorhielt) fünsmal dahin, daß er gleichgültig zuhörte oder gar wegschauete, wenn ihm der andere erzählte; welches alles, wenn nicht wesentliche, doch Nebenstücke der wahren Hölsseit sind.

Auch will ich zu seinem Ruhm nicht unbemerkt lassen, daß er sich die ordentlichen erotischen und satirischen Freiheiten der gallikanischen Kirche gegen mehre Weiber auf einmal nahm; benn vor einer einsamen hatt' er noch die alte Ehrerbietung eines edlen Herzens. Ich will von senem doch ein Beispiel geben. Einmal war er unter fünf Ber-läumderinnen (die Gesellschaft bestand aus sechs Frauenzim-

mern und einer Mannsperson), die häßlichste schwärzte alle, sogar gedruckte Mädchen an, z. B. die verstordene Klarisse, der sie vorrückte, sie habe gegen Lovelace nicht genug gewußt sauver les dehors de la vertu. Man muß es gewärtig seyn, wie die Königsberger Schule es in ihren Rezensionen aufnimmt, daß er sich vor der Berläumderin auf ein Knie hin-ließ, und mit einigem Ernst sagte: O Clarisse! Voici Votre Lovelace, retranchons quatre tomes et commençons comme les saiseurs d'Epopées par le reste \*).

Freilich warf er fich die Tarantelzeit häufig unter ber Tarantelzeit vor; und ba ber Beibenvorhof feines Bergens fo voll Beiber wurde, indef im Allerheiliaften beffelben nichts war als ein ftummes Dunkel, und ba fein Ropf ein Infektenfabinet von Soffleiniakeiten wurde : fo feufzete er freilich oft in feinem Erfer: "o! tomme bald, guter Bater, bamit "bein finfender Gobn aus biefem ichmutigen Marznebel in "ein belleres Leben fteige, eb' er fich gang beflect bat, baß "er nicht einmal biesen Wunsch mehr thut" — und so oft er in Joachimens Zimmer bie Profpette von Maienthal welche Giulia vom Vorträtmaler Rlotilbens machen laffen ju Befichte bekam : fo jog er mitten im Scherzen bas Auge von ihnen mit einem Seufzer weg - 2lber geheilt wurd' er nicht, als bis bas Schickfal fagte: jest! Da flopfte ber Theaterschlüffel auf einmal, ber bie Menschen in ber Schaufpielerprobe bes Lebens - bas Schauspiel felber wird erft im zweiten gegeben - fommen und handeln beißet; und es

<sup>\*)</sup> b. h. D Klariffe! Da haben Sie Ihren Lovelace; wollen wir die vier erften Bande überspringen und wie Epopeenbichter gleich beim Ueberreft anfangen!

trug sich etwas zu, was ich sogleich im folgenden Rapitel berichten werbe, wenn ich in biesem auserzählet habe, wie Biftor mit allen Leuten um sich her ftand.

Mit manchen eigentlich folecht - erftlich mit Rlotilben. Sie wohnte gwar bei bem Minifter - ale hofbame batte fie ins Paullinum gebort, allein ber Rurft batte es megen ber Leichtigkeit, fie ju feben, fo farten laffen - aber fie war immer um bie Fürstin, mit ber fie balb ein abnlicher Ernft und eine abnliche Burudbaltung verfnupfte. Bleichgültigfeit gegen einen, ber mit ihr einen gemeinschaftlichen Freund und Lehrer hatte, gab biefem Biftor eine noch größere, zumal ba er mußte, fie mußte fühlen, bag in biefer falten Berg - und Sofluft nur ein einziger, obwol falber, 'Relfen-Abfenfer ihrer ichonen Seele blube, er felber nämlich. Much mußte ihm ber Zwang bes Boblftanbes, fie talt angufchauen, zur Gewohnheit werben. Um fclimmften war's für ibn, baf fie gleichgultig war ohne Empfindlichfeit, und falt mit Achtung für ihn. Andere waren gang toll über bas "tugendhafte Phlegma biefer Dygmalione-Bilbfaule." eble Mat nannte fie oft bie beilige Jungfrau ober bie Demoifelle Mutter Gottes. Es tonftirt und erhellet gang beutlich aus ben von mir aufgeschlagenen Sunds-Manualaften, bag einige Berren vom Sofe nach verschiebenen verborbnen Bersuchen, fich bie mit fo vieler Schonheit unverträgliche Tugend zu erklären, balb aus Temperament, balb aus verhehlter Liebe, balb aus einer fofetten Sprodigfeit, Die fich wie bas Baffer bei St. Clermont endlich gur eignen Brude über fich felber verfteinert, bag biefe liftigen Berren recht gludlich auf die Bermuthung verfielen, Rlotilbe nehme biefe Maste als eine Ropie bes Gesichts ber Fürftin vor ihres, um in der Gunst zu bleiben. Daher wurde Alotildens züchtige Tugend von den meisten mit größerer Schonung beurtheilt, indem man sie als eine absichtliche Nachahmung des ähnlichen Fehlers der Fürstin schon entschuldigenkonnte durch das Beispiel ähnlicher Nachahmungen, da Hofleute oft die größten äußern Natursehler, ja die Tugenden eines Negenten nachäfften. — So dachte wenigstens der billigere Theil des Hoses.

Ugnola war unserem Helben einen immer größern Dank für die Besuche Jenners zu zeigen bestissen, ob sie gleich, benk' ich, die untreue Absicht des Fürsten in der Gegenwart Rlotildens eben so gut entbecken konnte, als sie zuweisen in Biktors Seele dei der Gegenwart Joachimens blicken mochte. Ueberhaupt hätt' ich den Leser längst ditten sollen, aufzupassen: ich trage die Sachen mit erlaubter Dummheit vor, obwol mit historischer Treue; sind nun seine, spisdubische, wichtige, intriguante Jüge und Winke darin, so ist's ohne mein Wissen, und ich kann sie also dem Leser nicht anweisen mit einer Zeigerstange, oder ansagen mit einer Feuertrommel, sondern er selber — weil er Hospeschichten versteht — muß wissen, was ich mit meinen Winken haben will, nicht ich.

er alle Fehler, die er bei andern Weibern und nicht bei ihr antraf, ihr als Tugenden in Rechnung brachte, und da er sich mit ihrem Ich mehr verslocht; denn die Fehler der Mädchen kommen wie Schokolade und Taback dem Gaumen anfangs desto toller vor, je besser sie ihm nachher schwecken — er wäre gut gesahren, ohne zwei Ecksteine; aber die waren da. Der erste war — denn ich will seine kleine Aergerniß über die kurze Dauer ihrer schönen Weibnacht-Empsindsamkeit nicht

rechnen — daß sie immer Klotisben tabelte, besonders ihre "affektirte" Tugend. Der zweite war, daß Klotisbe sie eben so wenig suchte: Bistor konnte niemand lieben, den Klotisbe nicht liebte. — Und jest sind die Kennwochen und Bisten-Taranteltanzstunden Eines Menschen zu Ende; aber ach die ganze Nachwelt muß noch dieselbe heiße Linie der Narrheit und Jugend passiren.

## 24. Sundspostag.

Schminte — Krantheit Rlotilbens — Schauspiel 3phigenie — Unterschied ber burgerlichen und ber fliftfähigen Liebe.

Am 26sten Februar fand Biktor Morgens bei Joachimen — bie stolze Klotilbe. Ich weiß nicht, war viese aus Zufall, oder Hösstichteit, oder deswegen da, um einer Person, die von Biktor mit einigem Interesse behandelt wurde, näher zu begegnen. Aber, o Himmel! die Wangen dieser Klotilbe waren blaß, die Augen wie von einer ewigen Thräne überhaucht, die Stimme gerührt, gleichsam gebrochen, und der bleiche Marmorkörper schien nur das Bild zu sepn, das am Grabmal der entslognen Seele steht. Viktor vergaß die ganze Vergangenheit, und sein Innerstes weinte vor Sehnsucht, ihr beizustehen und aus ihrem Leben alle trübe Winterlandschaften wegzulöschen. "Ich besinde mich heute wie gewöhnlich" sagte sie auf seine hofärztliche Frage, und er wußte nichts aus dieser unerwarteten Erbleichung zu machen — er kounte heute

überhaupt nichts machen, nicht einmal einen Scherz ober eine Schmeichelei — seine in Mitleid zergangne Seele wollte keine Form annehmen — verwirrt war er auch. Klotilbe ging bald; — und ihm wär's heute für ganz Großpolen (biese in der Eisfahrt der Völker= und Kronenwanderung schön sich abschleisende Eisscholle) nicht möglich gewesen, nach ihr noch eine halbe Stunde zu verbleiben.

Er hatte ohnehin gehen muffen; benn ber Hofjunker Matthieu rief ihn zur Fürstin. Die Zeit war ungewöhnlich: er konnte es nicht erwarten und nicht errathen, was es gebe. Der Evangelist lächelte (bas that er überhaupt jest öfter über bie Fürstin) und sagte, "ben Fürsten und Fürstinnen "sei blos das Wichtige klein, und bas Kleine wichtig, wie "Leibnis von sich selber sagte\*). Benn ihnen die Krone und "eine Haarnabel mit einander vom Kopfe sallen: so suchen "sie vor allen Dingen die Nabel."

Beiläufig! Es wäre Bosheit von mir gegen ben eblen Matthieu, wenn ich's länger unterdrückte, daß er seit einiger Zeit gegen meinen helden viel sanfter und indrünstiger geworden — welches blos an einem andern Menschen als er, ich meine an einem nachstellenden Schelm, ein Kains-Zeichen wäre, und etwan so viel bedeutete, wie das Webeln eines Katenschwanzes. —

Viktor erstaunte über bie Bitte ber Fürstin — Klotilben zu heilen: das heißt, nicht über das Bitten — denn sie beehrte ihn öfters damit — sondern über die Nachricht, daß Klotilbe, auf deren Wangen er bisher die Aepfelblüten ber

<sup>\*)</sup> Er irret, Leibnit fagte blos: alles Schwere werb' ibm leicht; alles Leichte fower.

Gefundheit auf Rosten seiner Seele in den Rennwochen gesehen, blos taube Blüten getragen, nämlich blos Schminke, die ihr die Fürstin wegen der Gleichblüte mit den übrigen rothen Rupferblumen des Hoses hatte besehlen müssen. Agnola, die wie ihr Stand rasch war, ersuchte ihn noch, als er zur medizinischen Obereraminazionkommission ernennet war, sein Amt nur ja recht bald, schon heute sogleich im Schauspiele zu verwalten, wo er die Examinandin treffen werde.

Und er fand fie. Das Schauspiel war ein aus Elborabo gelieferter funtelnber Solitaire, Bothes Inbigenie. er bie Rrante wieber mit bem Abenbroth ber Schminte fab, worin fie auf frembes Bebeiß fogar unter bem Untergeben fchimmern follte - ba er biefes ftille, jum Altar gleichsam roth bezeichnete Opfer, bas er und andere von feinen Fluren, von feinen einfamen Blumen weggetrieben, unter bie Opfermeffer bes Sofs, ben Untergang feiner Bunfche ftumm erbulben fab, und ba er mit bem weiblichen Berftummen bas männliche Toben verglich - und ba Rlotilbe ihren Schmer; ber Iphigenie gelieben zu haben ichien, mit ber Bitte: "nimm "mein Berg, nimm meine Stimme und flage bamit, flage "bamit über bie Entfernung von ben Jugendgefilben, über "bie Entfernung vom geliebten Bruber" - und ba er fab. wie fie die Augen fester an die Iphigenie, wenn sie nach bem verlornen Bruder fcmachtete, anzuschließen fuchte, um bie Ergießung und bie Richtung berfelben (nach ihrem eignen auf bem Parterre, nach Rlamin) zu beberrichen: o bann batten fo große Schmerzen und ihre Beichen in feinen Augen und Mienen einen folden Borwand nöthig, wie bie Allmacht

bes Genies ift, um mit Schmerzen ber bichterischen Tau-

Nie hat ein Arzt seine Kranke mit größerer Theilnahme und Schonung ausgefragt, als er Klotilden im nächsten Zwischenakte: er entschuldigte seine Zudringlichkeit mit dem Besehle der Fürstin. Ich muß vorher berichten, daß die Kranke— ob er gleich disher ein fallender Petrus war, den manches Hahngeschrei mehr zum Weinen als zum Bessern gebracht— doch die zweite Person blieb, die er nie verläugnete, d. h. die er nie mit seinen jetzigen frivolen, launichten, kühnen, fangenden Wendungen anredete. Die erste Person— welche er zu hoch achtete, um mit seinem jetzigen Herzen an sie zu schreiben— war sein Emanuel.

Rlotilbe antwortete ibm: "fie fei fo wohl, wie immer; "bas einzige, was an ihr frant fei (fagte fie lächelnb), nam-"lich bie Farbe, fei ichon unter ben Banben einer Bunbargtin, "bie fie wider ihre Reigung blos von außen beile." fcerghafte Erwähnung bes von ber Fürftin befretirten Schminfens hatte bie boppelte Absicht, ihr Schminfen ju entschulbigen, und ben Doftor aus feinem weichbergigen Ernft zu brin-Aber bas erfte mar unnöthig - ba im Theater fogar Damen, bie nie Roth auflegen, es beim Gintritt in bie Loge auftrugen und beim Ausgang ausftrichen, um nicht an einem Baum voll glühender Stettinerapfel als bie einzigen Quitten ba zu bangen, und ba überhaupt von bem gangen weiblichen Sofftaat bie mineralifden Bangen ale Sof- Befichtlivree geforbert murben. Das zweite mar vergeblich; vielmehr fcmol-Ien bie Bunben feines Bergens burch zweierlei bober: burch jenes falte faft ichwarmenbe Ergeben ine Berblüben - und burch etwas unaussprechlich Milbes und Weiches, was oft

im weiblichen Gesicht bas brechende Herz, bas fallende Leben bezeichnet, wie bas Obst burch weiches Nachgeben beim Druck seine Reife ansagt.

D ihr guten weiblichen Geschöpfe, macht euch der Rummer, da euch die Freude schon verschönert, vielleicht darum noch schöner und zu rührend, weil er euch öfter trifft, oder weil sich jener in diese kleidet? Barum muß ich hier die Freude über euer Erdulden und Berschleiern der Schmerzen so flüchtig bekennen, da jest vor meiner Phantasie so viele Berzen voll Thränen mit offnen Angesichtern voll Lächeln vorüberziehen, und eurem Geschleichte das Lob erwerben, daß es sich dem Rummer so gern wie der Freude öffne, wie die Blumen, ob sie sich gleich nur vor der Sonne aufthun, das auch auseinander gehen, wenn diese der Wolkenhimmel überzieht?

Bittor, ohne durch ihre Antwort irre zu werden, suhr fort: "vielleicht können Sie sich nicht von der schönen Ratur "entwöhnen und von der Bewegung — das Nachtsten, das "ich selber empfinde" — Sie ließ ihn nicht ausreden, um ihn daran zu erinnern, daß sie ja die jetzige Farbe von Hause an den Hof mitgebracht. Man sieht aber in dieser Erinnerung mehr Schonung als Wahrheit; denn sie wollte ihr Hofamt nicht gerade vor dem verklagen, der es ihr erlangen half. — Bittor, der ihre Kränklichseit so siche sah, und doch keine Frage mehr vorzulegen wußte, stand stumm, verlegen da. Das eigne Schweigen löset den Zurückhaltenden die Zunge: Rlotilde sing selber an: "weil ich nicht weiß, "was mir hier schadet, als die Schminke: so bitt' ich meinen "Arzt, mir diesen Diätsehler zu untersagen" — d. h. die Fürstin zum Widerruf ihres Schminkedikts zu vermögen —

"ich mag gern, fuhr sie fort, doch einige Aehnlichkeit mit "dwei so guten Freunden, Giulia und Emanuel, bekommen"
— b. h. die blasse Farbe, oder auch die Meinung des baldigen Todes. — Biktor stieß ein hastiges Ja heraus, und wandte das schmerzende Auge gegen den aufstiegenden Vorshang.

Nie waren wol die Szenen der Spieler und der Zuhörer sich ähnlicher. Jehigenie war Alotilde — der wilde Orest,
ihr Bruder, war ihr Bruder Flamin — der sanste helle Pylades sein Freund Bistor. Und da Flamin unten im Parterre mit seinem wolkigen Angesicht stand — (er kam nur,
um seine Schwester bequemer zu sehen) — so war es unserm
und seinem Freunde so, als würd' er von ihm angeredet, als
Orest zu Pylades sagte:

— Erinnere mich nicht jener schönen Tage, Da mir bein haus die freie Stätte gab, Dein ebler Bater klug und liebevoll Die halb erstarrte junge Blüte pflegte; Da du ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten bunten Schmetterlinge Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest.

Rlotilbe fühlt' es eben so schmerzhaft, daß man auf ber Szene ihr Leben spiele, und kämpfte gegen ihre Augen . . . Aber da Jphigenie zu ihrem Bruder Orest sagte:

D höre mich! D sieh mich an, wie mir Rach einer langen Zeit bas herz sich öffnet, Der Seligkeit, bem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das haupt zu kuffen — D laß mich, laß mich, benn es quillet heller Richt vom Parnaß die ewige Quelle sprudelnd Bon Fels zu Fels ins goldne Thal hinab, Bie Freude mir von Herzen wallend fließt Und wie ein selig Meer mich rings umfängt

und ba Rlotilbe traurig ben größern 3mifchenraum ber Schmerzen und ber Tage zwischen fich und ihrem Bruber übermaß: fo quollen ihre großen fo oft am himmel hangenben Augen voll, und ein fchnelles Rieberbuden verbectte bie fdwefterliche Thrane allen ungerührten Augen. Aber ben gerührten, womit ihr naber Freund fie nachahmte, murbe fie nicht entzogen . . . Und hier fagte eine tugenbhafte Stimme in Biftor: "entbect' ibr, bag bu bas Geheimniß ihrer Ber-"wandtschaft weißt — bebe von biesem wundgepreften Ber-"zen bie Laft bes Schweigens ab — vielleicht welft fie an "einem Gram, ben ein Bertrauter fühlt und nimmt!" -Ach, biefer Stimme zu gehorchen, war ja bas Wenigste, momit er fein unendliches Mitleiben befriedigen fonnte! - Er fagte außerft leife, und aus Rührung faft unverftanblich ju ihr: "mein Bater bat es mir langft entbedt, bag 3phigenie "bie Gegenwart ihres Brubers und meines Freundes weiß" - Rlotilde mandte fich fcnell und errothend gegen ibn er ließ, gur nabern Erflarung, feinen Blick gu Flamin binabgleiten - erblaffend fab fie weg und fagte nichts - aber unter bem gangen Schaufpiel ichien ihr Berg weit mehr gufammengedrudt zu fenn, und fie mußte jeto noch mehr Thranen und Seufger gerquetichen, ale gubor. Bulett gab fie mitten in ihrer Betrübnig ber Dantbarfeit ihre Rechte, und fagte ihm für feine Theilnahme und fein Bertrauen, gleichfam im Sterben lächelnb, Dant. Er legte an ben Spinn-

roden bes Befprache gang neuen fremben Stoff, weil er unter bem Fortfpinnen gern über ben traurigen Ginbruct, ben fein Bekenntniß ju machen geschienen, beller und gemiffer werben wollte. Er fragte nach Emanuels neueften Briefen; fie verfette: "ich habe erft geftern mabrend ber gangen Mond-"finfterniß an ibn geschrieben; er fann mir nicht oft antwor-"ten, weil feine Bruft burch bas Schreiben leibet." - Da nun die Finfterniß bes 25ften Februars ichon Abends um 10 Uhr 20 Minuten anfing, um 11 Uhr 41 Minuten am ftartften und um 1 Uhr 2 Minuten erft aus mar: fo fonnte Biftor ale Argt mit Gefegpredigten und Gefeghammern über bie mediginifche Gunderin berfallen, und es erharten: nun fei es fein Bunber. Laff es bleiben, Doftor! Diefe lieben Befen gehorchen leichter bem Manne - ben 10 Geboten ben Büchern - ber Tugend - bem Teufel felber leichter, als bem Diatetifer. Rlotilbe fagte: "bie Mitternachtftunden "find blos meine einzigen Freiftunden. - Und Maienthal fann "ich ja nie vergeffen." - "Uch, wie fonnte man bad?" faat' er. Die Mufit vor bem letten Afte, und bie tragifche Stimmung und bie Schmergen begeifterten fie, und fie fubr fort: "trant man nicht lethe, wenn man bas Elpfium be-"trat, und wenn man es verließ? . . . (Gie hielt inne) 3ch "trante feine Lethe, nicht im erften Falle, noch weniger im "letten - nein!" Und nie murbe bas Rein leifer, faufter, gezogener gefagt. In Biftore Bergen gog ein breifchneibiges Mitleiden fcmerglich bin und ber, ba er fich bie fdreibende und weinende und vom Schickfal verspottete Rlotilde in ber Mitternacht unter bem vom Erbichatten gerftudten und bewölften Mond vorftellte; er fagte nichts, er blidte ftarr in bie truben Szenen ber Bubne, und weinte noch fort, als fich auf ihr fcon bie froben entwickelten.

Bu Saufe machte er feine Gebirnfibern ju Ariabnes Kaben, um aus bem Labvrinth ber Urfachen ihres Rummere, und besonders bes neuen, ju fommen, ber fie bei feiner Eröffnung zu befallen gefchienen. Aber er blieb im Labyrinth: freilich erzeugte Gram bie Rrantheit, aber wer erzeugte ben Gram? - Es ware ichlimm für biefe armen garten Schmetterlinge, wenn es mehr als Ginen tobtlichen Rummer gabe; in jeber Baffe, in jebem Saufe finbest bu eine Fran ober eine Tochter, die in die Rirche ober ins Trauerspiel geben muß, um zu feufgen, und bie ins obere Stochwert fteigen muß, um ju weinen; aber biefer aufgehäufte Rummer wird lächelnd verschmerzt, und bie Jahre nehmen lange neben ben Singegen einen gibt's, ber fie abbricht - bente Thranen au. baran, lieber Biftor, in ben freudigen Stunden beiner Biel-Liebe, und benfet ihr alle baran, bie ihr einem folden weiden Geschöpf bas ichlagende Berg aus ber Bruft mit marmen liebenden Sanden giebet, um es in eure neben eurem eignen Bergen aufzunehmen und ewig zu erwarmen! - Wenn ihr bann biefes beige Berg, wie einen Schmetterlingbonigruffel, ausgeriffen binwerfet: fo judt es noch wie biefer fort, aber es erfaltet bann und ichlägt nicht lange mehr. -

Unglückliche Liebe war also ber nagende honigthau auf bieser Blume, schloß Sebastian. Natürlich dacht' er an sich zuerst; aber schon längst hatten ihn alle seine feinsten Beobachtungen, seine ihm jest geläusigen Rikoschet-Blicke
aus dem Augenwinkel überwiesen, daß er die Auszeichnung, die sie ihm nicht versagte, mehr ihrer Unparteilickeit
als ihrer Reigung zuzuschreiben habe. Wer es sonst am

Dofe sei — bas herauszubringen, stellt' er vergeblich einen Elektrizitätzeiger nach bem andern auf. Auch wußt' er voraus, daß er vergeblich aufstellen werbe, da Klotilbe alles Aushorchen ihres Innern vereiteln würde, wenn sie eine unerwiederte Neigung hätte; die Bernunft war bei ihr das Wachs, das man auf das eine Ende der magnetischen Nadel klebt, um das Niedersinken (die Inklinazion) des andern aufzuheben oder zu verbergen. Gleichwol nahm er sich vor, das nächstemal einige Wünschelruthen an ihre Seele zu halten. —

36 muß bier einen Gebanten außern, ber einigen Berfant verrath, und mein Berechnen überhaupt. Mein Sunds-Postmeifter Rnef fab mahrscheinlich nicht voraus, bag ich bas Jahr und bie lange biefer gangen Gefchichte blos aus ber Mondfinfternig bes 25. Febr. herausrechnen murbe, beren er Melbung that, fo wie überhaupt große Aftronomen burch bie Mondphasen febr binter bie geographische Lange ber Erbe famen. 1793 fiel bas in biefem Rapitel Ergablte vor: ich bin ein Dann bafür; benn ba fich überhaupt bie gange Beschichte, wie befannt, im 9ten Jahrzebend bes 18ten Jahrbunberts begibt, und ba barin feine Monbfinfternif von einem 25ften Rebr. überall zu finden ift, als im Jahre 1793, b. h. im jegigen: fo ift mein Sat gewiß. Bur Sicherheit hielt ich alle in biefem Buche einfallende Mond = und Wetterveranderungen mit benen von 1792 und 1793 gufammen; und alles paffete icon in einander - ber Lefer follt' es auch nachrechnen. Ungemein ergogend ift es für mich, baß fonach, ba ich im Julius ichreibe, Die Weschichte in einem balben Sabre meiner Befdreibung nachkommt. -

Biftor gauberte mit feinem Gange gur Fürftin nicht,

um bei ihr bie ichweigende Rlotilbe fur eine vollständige Nervenpagientin zu erklaren. Er lachte felber innerlich über ben Ausbruck - und über bie Aerzte - und über ihre Nervenfuren - und fagte: wie fonft bie frangofischen Ronige bei ihren Beilanftalten gegen bie Rropfe fagen mußten: "ber Ronig berührt bich, aber Gott heilt bich," fo follten bie Mergte fagen: ber Stadt = und Landphpfifus greift bir an ben Dule, aber Gott macht bie Rur. - Sier-indeffen gab er fie aus brei guten Absichten für eine Nervenleidende aus: erftlich um fur fie bie Aufhebung ber Bof-Leibeigenfchaft, wenigstens bie Befreiung vom genauen Sofdamen-Umt zu erlangen, weil in feinem Bergen immer ber bineingestochene Splitter bes Bormurfe eiterte: "bu bift fould, "baß fie bier fenn muß" - ferner um ihr bie Erlaubniß ber Land- und Frühlingluft, falls fie einmal barum nachfuchte, im Voraus auszuwirfen — endlich um fie von ber befohlnen Aehnlichfeit mit benen Damen ju erlofen, an beren bleifarbigen Gefichtern, wie an ben Bleifolbaten ber Rinber, fich bas Rothe täglich abfarbt, fo wie täglich anfest. fich aber Agnola felber schminfte, fo mußt' er aus Soflichfeit es beiben auf einmal verbieten, als Argt. Die Fürstin unterfiegelte alle feine Bittfdriften recht gutig; nur über ben Schmint-Artifel gab fie in Ruckficht ihrer felbst gar feine Resoluzion, und in Rudficht Rlotildens biefe: fie habe nichts bagegen, wenn fie bei ibr, ausgenommen an Courtagen und im Schaufpiel, ohne Roth erfcheine; und von ber Unwesenheit bei beiben sei sie gerne bispensirt, bis fie wieber genefen fei.

Er konnte kaum ben Abichied erwarten, um biefen Reichsabichied oder Schluß der geliebten Kranken zu bringen. Ihn felber nahm biese Willsährigkeit ber Fürstin Wunder, bei der sonst Bitten Sünden waren, und die nichts versagte, als was man erbat. Seine Berlegenheit war jeso nur die, Motilden die Bewilligungen der Fürstin ohne das beleidigende Geständniß ihrer vorgeschützten Kränklichkeit beizubringen. Aber aus diesem kleinen Uebel zog ihn ein großes: als er bei ihr vorkam, sah sie noch zehnmal siecher aus, als vorgestern bei der Entdeckung ihrer Berwandtschaft: ihre Blüten hingen zugedrückt und kalt bethauet zur Erde nieder.

Bang und Stellung maren unverändert; bie außere Froblichfeit biefelbe, aber ber Blid mar oft zu flatternb, oft gu ftebend; burch bie Lilienwangen flog oft ein Fieberroth, burch bie untere Lippe einmal ein zerbrückter Rrampf . . . Bier bob bas Mitleib ben erschrocknen Freund über bie Söflichfeit binaus, und er fagte ihr geradezu bie Einwilliaungen ber Fürstin. Er rief feinem beschwerten Bergen feine bisherige Sof-Rühnheit ju Sulfe, und befahl ihr, ben naben Rrubling ju ihrer Apothete zu machen, und bie Blumen gu ihren offiginellen Rrautern, und ihre - Phantafie gu ihrer "Sie icheinen mich (fagte fie lächelnb) gu ben "Lerchen ju rechnen, bie in ihrem Bauer immer grunen "Rafen haben muffen. Damit aber meine Kurftin und "Sie nicht umfonft gutig waren: fo werd' ich's am Enbe "thun. - 3ch gefteh' es Ihnen, ich bin wenigstens eine ein-"gebildete - Gefunde: ich fühle mich wohl." . . . . brach es ab, um ihn mit ber Freimuthigfeit ber Tugenb, und mit einem in ichwesterlicher Liebe ichwimmenden Auge über ihren Bruber auszufragen, ob er glüdlich und gufriedenfei, wie er arbeite, wie er fich in feinen Voften ichide? Sie fagte ibm, wie weh ihr bisber biese tief in ihre Geele Jean Paul's ausgem. Werte. 1V. 14

eingesperrten Fragen gethan; und fie bantte ibm fur bas Beident feines Bertrauens mit einer Barme, bie er für einen feinen Tabel feines bisberigen Schweigens bielt. -Sie ftand von icher gern in einem Blumenfrang von Rinbern; aber in Klachsenfingen hatte fie biefer Nebelfternchen noch mehre und zwar aus einem befondern Grunde um ihren Glang versammelt, nämlich um es zu verbergen, bag fie Biulia, eine fleine fünfjabrige Enfelin bes Stadtfeniors, bei meldem ibr Bruder wohnte, ale bie unwillfürliche Lebenebefchreiberin und Beitungträgerin beffelben an fich giebe. Mehr als breimal mar ibm. als muft' er biefem lilienweißen Engel, ben feine Bolfe immer bober trug, ju Rugen fallen und mit ausgebreiteten Armen fagen: "Rlotilbe, werbe "meine Freundin, eh' bu ftirbft - meine alte Liebe gegen "bich ift langft gergneticht, benn bu bift gu aut fur mich "und für uns alle — aber bein Freund will ich fenn, mein "Berg will ich überwinden fur bich, meinen Simmel will ich "bingeben für bich - ach bu wirft ohnehin ben Abendthau "bes Altere nicht erleben und bie Augen balb zumachen, und "ber Morgenthau hängt noch barin!" Denn er hielt ibre Scele für eine Verle, beren Korper = Mufchel geöffnet in ber auflösenden Sonne liegt, damit fich die Perle früher fcheibe. - Beim Abschiebe fonnt' er ihr mit ber Freimuthigfeit des Freundes, die an die Stelle ber Buruchaltung bes Liebhabers gefommen mar, Die Bieberholung feiner Befuche anbieten. Ueberhaupt behandelte er fie jeto warmer und unbefangner; erftlich, weil er auf ihr erhabnes Berg fo aans Bergicht gethan, bag er fich über feine frubern fubnen Ansprüche barauf wunderte; zweitens, weil ibm bas Gefühl

feiner uneigennütigen aufopfernden Rechtschaffenheit gegen fie Bundbalfam auf feine bieberigen Gewiffensbiffe gof.

Un diese Rranklichkeit schloß fich ein Abend ober ein Ereigniß an, worein ber Lefer, glaub' ich, fich nicht finden wird. - Biftor follte Abende Joachimen ine Schauspiel abholen, und ihr Bruder mußte vorber ihn abholen. 3ch hab' es icon zweimal niebergeschrieben, bag ibm feit einigen Bochen Matthieu nicht mehr fo zuwider mar, wie einem Elephanten eine Maus; er hatte boch eine einzige gute Seite, bod einigen moralifchen Golbalimmer an ibm ausgegraben, nämlich bie größte Unhanglichfeit an feine Schwefter Joachime, die allein fein ganges, feinen Eltern gugefcoloffenes Berg, feine Dofterien und feine Dienfte inne hatte --- zweitens liebte er an Matthieu, was ber Minifter verbammte, ben Salgeift ber Freiheit - brittens find wir alle fo, baff, wenn wir unfer Berg für irgend ein weibliches aus einer Kamilie eingebeizet haben, daß wir Einheizer nachher die Dfen-Barme auf die ganze Sipp- und Magenfchaft ausbehnen, auf Bruber, Neffen, Bater - viertens murbe Matthieu immer bon feiner Schwester gelobt und entschuldigt. - 216 Biftor tam ju Joachime: batte fie Ropfschmerzen und Putiungfern bei fich - ber Put und ber Schmerz nahm gu - endlich schickte fie bie lebendigen Appreturmafchinen fort und fette fich, fobald fie aus bem Schaum ber Duber- und Schmuckfaften, ber Schminflappen und mouchoirs de Vénus, ber poudres d'odeur und ber Lippenpomaben zu einer Benus erhartet mar, ba feste fie fich nieber und fagte, fie bleibe ju Saufe wegen Ropfichmergen. Biftor Wer nicht bas Sparrmert blieb mit ba und recht gern. und Bellenwert bes Menfchenherzens fennt, ben nimmt es

Bunber, bag Bittore Freundschaft gegen Rlotilbe ein ganges Soniggewirke von Liebe für Joachime in feine Bellen eintrug; es war ihm lieb, wenn fie einander besuchten ober umarmten, er fuchte in ben Segensfingern bes Pabftes nicht fo viele Beilfraft, als in Rlotilbens ihren; Die Freundschaft berfelben ichien ihm eine Entschuldigung ber feinigen ju fenn, und Joachimen auf bas Poftament bes Berthe zu beben, auf welches er fie mit allen Wagenwinden noch nicht ftellen fonnen. Sogar bas Gefühl feines fteigenben Berthes gab ibm neue Rechte ju lieben; und beute wurde fogar Rlotilbene Klor- und Kürftenbut feine Belmtleinobien auf Joachimens franklichen, gebulbigern Ropfe behauptet baben. ibre fortgesette Rofetterie gegen bas Narrenpaar hatt' er fich langft gefügt, weil er recht gut wußte, wen fie unter brei Beifen aus Morgenland nicht jum Rarren habe, fonbern jum Unbeter. Aber gurud!

Matthieu, der der Schwester zu Gefallen auch zu Hause blieb, und Bistor und sie machten die ganze Bande dieses concert spirituel. Joachime lehnte auf dem Kanapee ihren sansten siechen Kopf an die Wand zurück, und blickte auf das Fuß-Getäfel, und sah mit den herübergezognen Augen-liedern schöner aus — der Evangelist ging ab und zu — Bistor setze, wie allemal, im Zimmer herum. — Es war ein recht hübscher Abend, und ich wollt, meiner würde heute so. — Das Gespräch wendete sich auf die Liede; und Viktor behauptete das Daseyn einer doppelten, der bürgerlichen und der stiftsähigen oder französischen. Er liedte die französische in Büchern, und als Gesammtliede, aber er haste sic, sodalb sie die einzige seyn sollte; er beschrieb sie heute so: "nimm "ein wenig Eis — ein wenig Herz — ein wenig Wiß —

"ein wenig Papier - ein wenig Beit - ein wenig Beib-"rauch - und gieß' es gusammen, und thu' es in zwei Der-"fonen von Stande: fo haft bu eine rechte gute frango-"fifche fontenellische Liebe." - "Gie vergagen, feste Dat "bagu, noch ein wenig Ginne, wenigstens ein Funftel ober "Sechftel, bas als adjuvans ober constituens \*) gur Argnei "tommen muß. - Inbeffen hat fie boch bas Berbienft ber "Rurge; die Liebe follte wie die Tragodie auf Ginbeit ber "Beit, nämlich auf ben Zeitraum Gines Tages, eingeschrän-"tet fenn, bamit fie nicht noch mehre Aehnlichkeit mit ihr "befame. Schilbern Sie aber bie burgerliche!" - Biftor: "bie gieb' ich vor." - Matthien: "ich nicht. Gie ift blos "ein langerer Bahnfinn, ale ber Born. On y pleure, on "y crie, on y soupire, on y ment, on y enrage, on y tue, "on y meurt - enfin on se donne à tous les diables, "pour avoir son ange. - Unfere Befprache find beute ein-"mal voll Arabesten und à la grecque: ich will ein Roch-"buchrezept zu einer guten burgerlichen Liebe machen: Nimm "zwei junge große Bergen -- mafche fie fauber ab in Tauf-"maffer ober Druckerschwärze von beutschen Romanen -"gieße beißes Blut und Thranen barüber - fete fie ans "Keuer und an ben Bollmond, und laffe fie aufwallen -"rühre fie fleißig um mit einem Dolche - nimm fie beraus "und garnire fie, wie Rrebfe, mit Bergigmeinnicht ober an-"bern Kelbblumen, und trage fie warm auf: fo haft bu einen "fcmadhaften burgerlichen Bergenstoch \*\*)."

<sup>\*)</sup> Adjuvans ift bas Ingredieng, bas bie Rrafte ber Sauptingredienzien ftartt; constituens ift, was ber Arzenei die Korm einer Pille, ober Latwerge, ober Mixtur ertheilt.

<sup>\*\*)</sup> Bie man fagt: Erbfentoch, Rubeltoch.

Matthieu setzte noch hinzu: "in der heißen bürgerlichen Liebe sei mehr Dual als Spaß; in ihr sei, wie in Dante's Gedicht von der Hölle, letzte am besten ausgearbeitet und der himmel am schlechtesten — Je älter ein Mädchen oder ein eingepötelter Hering sei, desto dunkler sei an beiden das Auge, das durch die Liebe so werde — Jede Frau aus einem höhern Jirkel müsse sroh seyn, daß sie vom Manne, an den sie gesettet sei, nichts zu behalten brauche, als sein Wild im Ring, wie Prometheus, da Jupiter einmal geschworen, ihn 30000 Jahre am Kausasus gelöthet zu lassen, während derselben blos ein wenig von dieser Bastille an der Hand gestragen in einem Fingerring." — Dann ging Matthieu eilend hinaus, welches er allemal nach wißigen Entzündungen that. Vistor liebte die bitterste ungerechteste Satire im fremden Munde, als Kunstwerk; er verzieh alles und blieb heiter.

Joachime sagte bann scherzhaft: "wenn also keine Ma"nier ber Liebe etwas taugt, wie Sie beide bewiesen haben,
"so bleibt uns nichts übrig, als zu hassen." — "Doch nicht
(sagt' er); Ihr Herr Bruder hat nur kein wahres Wort
gesagt. Stellen Sie sich vor, ich wäre der Armenkatechet
und verliebt — in die zweite Tochter tes Pastor primarius
bin ich's — ihre Rolle ist die einer Hörschwester; benn die
bürgerlichen Mädchen wissen nicht zu reden, wenigstens mehr
in Haß, als in der Liebe — Der Armenkatechet hat wenig
bel esprit, aber viel saint esprit, viel Ehrlichkeit, viel Treue,
zu viel Weichherzigkeit und unendliche Liebe — der Katechet
kann keine galante Intrigue anspinnen auf einige Wochen
oder Monate, noch weniger kann er die zweite Pastorstochter
in die Liebe hineindisputiren, wie ein rouc — er schweigt,
um zu hossen, aber mit einem Herzen voll ewiger Liebe,

voll opfernder Bunsche, begleitet er zagend und still alle Schritte der Geliebten und — Liebenden — aber sie erräth ihn nicht, und er sie nicht. Und dann flirbt sie . . . Aber vorher, eh' sie stirbt, tritt der bleiche Katechet trosslos vor ihr Abschiedlager und drückt die zitternde Hand, eh' sie erschlafft, und gibt dem kalten Auge noch eine Freudenthräne, eh' es erstarret, und dringet noch unter die Schmerzen der kämpsenden Seele mit dem sansten Frühlinglaute hinein: ich liebe dich — Wenn er's gesagt hat, stirbt sie an der letzten Freude, und er liebt dann auf der Erde weiter niemand mehr." . . .

Die Bergangenheit hatte seine Seele überfallen — Thränen hingen in seinen Augen und mischten Klotildens Krankenbild in einer sonderbaren Berdunklung mit Joachimens
ihrem zusammen — er sah und dachte eine Gestalt, die nicht
da war — er brückte die Hand derzenigen, die ihn ansah,
und dachte nicht daran, daß sie alles auf sich beziehen könnte.

Plötlich trat lächelnd Matthieu herein, und die Schwester lächelte nach, um alles zu erklären, und sagte: "der Herr Hofmellegab sich bisher die Mühe, bich zu widerstegen." Biktor, schnell erkaltet, verschte zweideutig und bitter: "Sie begreifen, H. v. Schleunes, daß es mir am leichteften wird, Sie in die Flucht zu schlagen, wenn Sie nicht im Felde sind." — Mat sixirte ihn; aber Biktor schlug sanft sein Auge nieder, und bereuete die Bitterkeit. Die Schwester suhr gleichgültig fort: "ich glaube, mein Bruder ist oft im Falle, mit der Façon zu wechseln." — Er nahm es heiter lachend auf, und dachte wie Biktor, sie ziele auf seine galanten Abenteuer und Lusttressen mit Weibern aus allen Ständen, die auf dem Landtag sien. — Aber da sie

ihn fortgeschieft hatte, um bei ihrer Mutter anzufragen, wer heute Abends zum Cercle komme: so sagte sie bem Meditus: "Sie wissen nicht, was ich meinte. Wir haben am "Hofe eine kranke Dame, bie Ihre leibhafte Pastorstochter "ist — Und mein Bruder hat nicht so viel und nicht so "wenig Geist, um den Armenkatecheten zu machen." Viktor suruck, brach ab und ging ab.

Barum? Die fo? Bedwegen? - Aber mertt man benn nicht, daß die franke Dame Rlotilbe fenn foll, bie Magens feinen Unnäherungen jur Schall- und Schufweite bes Bergens zu entflieben fucht? Ueberhaupt hatte Biftor wol gesehen, daß ber Evangelift gegen Rlotilben bisber eine verbindlichere Rolle fpielte, ale er vor ihrem Einzuge in fein Esturial - und Raubichlog burchmachte; aber Biftor hatte biefe Boflichfeit eben biefem Ginquartiren jugefchrie-Beto bingegen lag bie Rarte von beffen Plane aufgeschlagen ba: er batte einer gegen ibn gleichgültigen Person barum mit bem Scheine ber Berachtung (bie er aber fein mehr auf ihren fünftigen fleinen Raffenbestand, als auf ihre Reize fallen ließ) absichtlich begegnet, um baburch ihre Aufmerksamfeit - biefe Thurnachbarin ber Liebe - und nachber durch den ichnellen Wechsel mit Gefälligkeit noch mehr ale biefe Aufmerkfamfeit zu gewinnen. D! bu fannft nichts gewinnen, rief in Biftor jeber Geufger! Aber boch gab es ihm Schmergen, bag biefe Eble, biefer Engel mit feinen Alugeln einen folden Wiberfacher ichlagen muffe. - Nun wurden ihm breifig Dinge zugleich verbächtig, Joachimens Eröffnung und Ralte, Matthieu's Lacheln und - alles.

So weit bieses Rapitel, bem ich nur noch einige reife Gebanten anhänge. Man fieht boch offenbar, bag ber arme

Biftor feine Seele für jebe weibliche, wie jener Tyrann bie Bettgenoffen fur bas Bette, fleiner verftummelt. ift Achtung bie Mutter ber Liebe; aber bie Tochter wirb oft einige Sabre alter ale bie Mutter. Er nimmt eine Soffnung bes weiblichen Werthe nach ber anbern gurud. Um spätesten gab er zwar feine Forberung ober Erwartung jenes erhabenen indifden Gefühlt für bie Emigfeit auf, bas und, biefen im magifchen Rauche von leben bangenben Schattenfiguren, einen unauslöschlichen Lichtpunkt jum 3ch ertheilt, und bas uns über mehr als Gine Erbe bebt; aber ba er fab, bag bie Beiber unter allen Aehnlichfeiten mit Rlotilben biefe gulett erhalten; und ba er bedachte, baf bas Beltleben alles Große am Menichen weafchleife, wie bas Better an Statuen und Leichenfteinen gerade bie erhabnen Theile wegnagt: fo fehlte ibm nichts, um Roachimen bie fcon lange ine Reine gefdriebene Lieberflarung ju übergeben, nichts als von ihrer Seite ein Unglud - ein naffes Auge - ein Seelenfturm - ein Rothurn. Dit beutlichern Borten: er fagte ju fich: "ich wollte, fie mare eine em-"pfindfame Marrin und gar nicht auszuhalten. Wenn fie "bann einmal bie Mugen recht voll hatte, und bas Berg bagu, "und wenn ich bann vor Rührung nicht mußte, wo mir ber "Ropf ftanbe: fo fonnt' ich bann anrucken und mein Berg "berausbringen, und es ihr binlangen und fagen: es ift bes "armen Baftians feines, behalt' es nur." Dir ift, ale bort' ich ibn leife bagu benten: "wem will ich's weiter geben?" -

Daß er das erste wirklich gedacht hat, sehen wir daraus, weil er's in sein Tagebuch hineingeset, aus dem mein Korrespondent alles zieht, und das er mit der Aufrichtigkeit der freiesten Seele für seinen Bater machte, um gleichsam seine Fehler durch das Protokolliren berselben auszusöhnen. Sein italiänischer Lakai that kaft nichts, als es mundiren. — Hinge ich nicht vom Hunde und seiner Zeitungkapfel ab, so siele seine Lieberklärung noch heute vor: ich bräche Joachimen etwan einen Arm — oder legte sie ins Krankenbette — oder bliese dem Minister das Lebenslicht aus, oder richtete irgend ein Unglück in ihrem Hause an — und führte dann meinen Helden hin zur leidenden Heldin und fagte: "wenn ich fort bin, so knie nieder und überreich ihr dein "Herz." — So aber kann der chymische Prozes seiner Berliebung noch so lang werden, wie ein juristischer, und ich bin auf drei Alphabete gesaßt.

Hier aber will ich etwas bekennen, was der Lefer aus Dochmuth verheimlicht: daß ich und er bei jeder auftretenden Dame in diesen Posttagen einen Fehlschuß zum Sa-Iutiren gethan — jede hielten wir für die Heldin des Helden wan als er in die Uhr der Fürstin seine Liederklärung sperrte, sagte ich: "ich weiß schon den ganzen Handel voraus" — dann sagten wir beide: "wir hatten doch Recht mit Klotilden" — dann griff ich aus Noth zu Marien und sagte: "ich will mir aber weiter nichts merken lassen" — endlich wird's eine, an die keiner von uns nur dachte (wenigstens ich nicht), Joachime. — So kann mir's selber ergeben, wenn ich beieratbe . . . .

Eh' ich zum Schalttage aus bem Posttag übergebe, sind noch folgende Minuten zu paffiren: Alotilbe legte die Rebs-Wangen, die joues de Paris, die Schminke ab, und sette jett ihr einwelkendes herz seltener dem Druck der hof-Serviettenpresse aus. Der Fürst, ber ihrentwegen im Hörsaalc seiner Gemahlin hospitirt hatte, blieb öfter aus und sprach bann bei Schleunes ein: gleichwol dachte die Fürstin ebel genug, um nicht unsern Viktor burch eine Zurücknahme bes Danks die Zurücknahme der Jenner'schen Gunst entgelten zu lassen. — In Viktor war ein langer Arieg, ob er Alotilbens Bruder die neuen Beweise ihrer Schwestertiebe sagen soute: — endlich — da Flamins leidendes, verarmtes, von Relazionen und Schesmen und Argwohn zerstochenes Herz ihn dewegte, und da er diesem rechtschaftenen Freunde dieber so wenig Freude machen konnte — sagte er ihm (die Verwandtschaft ausgenommen) fast alles.

Postffript: Endesunterschriebener soll hiemit auf Berlangen bezeugen, daß Endesunterschriebener seinen 24sten Positag ordentlich am letten des Juliusmonats, oder des Mefsidors zu Ende gebracht hat. Auf der Insel St. Johannis 1793.

Jean Paul, Scheerauifcher Berghauptmann.

## Sedifter Schalttag.

Ueber bie Bufte und bas gelobte Land bes Menfchengefchlechte.

Es gibt Pflanzenmenschen, Thiermenschen und Gottmenschen. —

Als wir geträumt werben follten: wurde ein Engel dufter, und entschlief und träumte. Es fam Phantasus\*) und bewegte gebrochne Lufterscheinungen, Dinge wie Nächte, Chaosstücke, zusammengeworfne Pflanzen vor ihm, und verschwand damit.

Es fam Phobetor und trieb thierische heerden, bie unter bem Gehen würgten und graseten, vor ihm vorüber, und verschwand damit.

Es kam Morpheus und spielte mit seligen Kindern, mit bekränzten Müttern, mit kuffenden Gestalten und mit sliegenden Menschen vor ihm, und als die Entzukung den Engel weckte, war Morpheus und das Menschengeschlecht und die Weltgeschichte verschwunden . . .

— Jeto schläft und träumt der Engel noch — wir find noch in seinem Traum — erft Phobetor ift bei ihm, und

<sup>\*)</sup> Der Goti bes Schlafes wurde von brei Befen umgeben: von Phantasus, ber sich nur in leblose Dinge verwanbeln konnte, von Phobetor, ber alle Thiergestalten, und von Morpheus, ber alle Menschengestalten annehmen und vorgaukeln konnte. Metamorph. L. II. Fab. 10.

Morpheus wartet noch darauf, daß Phobetor mit seinen Ehieren verschwinde . . .

Aber lasset uns, statt zu träumen, benken und hoffen; und jest fragen: werben auf Pflanzenmenschen, auf Thiermenschen endlich Gottmenschen kommen? Berräth ber Gang ber Welt-Uhr so viel Zweck wie ber Bau berselben, und hat sie ein Zifferblatt-Rad und einen Zeiger?

Man fann nicht (wie ein befannter Philosoph) von Endabfichten in ber Phyfit fofort auf Enbabfichten in ber Befcichte fcliegen - fo wenig als ich, im Einzelnen, aus bem teleologischen (absichtvollen) Bau eines Menschen eine televlogische Lebensgeschichte beffelben folgern fann, ober fo wenig als ich aus bem weisen Bau ber Thiere auf einen fortlaufenden Plan in ber Beltgeschichte berfelben ichließen barf. Die Ratur ift eifern, immer biefelbe, und bie Beisbeit in ihrem Bau bleibt unverbunfelt; bas Menschenge= schlecht ift frei, und nimmt wie bas Aufaufthier, Die vielgestaltete Borticelle, in jedem Augenblick balb regelmäßige, bald regellose Figuren an. Jede physische Unordnung ift nur bie Bulfe einer Dronung, jeder trube Frühling bie Bulfe eines heitern Berbftes; aber find benn unfere Lafter bie Bluteknospen unserer Tugenben, und ift ber Erbfall eines fortfinfenden Bofewichts benn nichts als eine verborane Simmelfahrt beffelben? - Und ift im Leben eines Mero ein 3weck? Dann fonnt' ich eben fo gut alles gurudigeben und umtehren, und Tugenden zu Bergblättern verftecter Lafter machen. Wenn man aber, wie mancher, ben Sprachmiftbrauch fo weit treibt, bag man moralische Sobe und Tiefe, wie bie geometrifche, nach bem Stanbort umfehret, wie pofitive und negative Größen; wenn also alle Gichtknoten, Fleckfieber und Blei- ober Silberkoliken bes Menschengeschlechts nichts find, als eine andere Art von Wohlbefinden: so brauchen wir ja nicht zu fragen, ob es je genesen werde — es könnte ja dann in allen möglichen Krankheiten doch nichts senn, als gesund.

Wenn sich ein Mönch des zehnten Jahrhunderts schwermüthig eingeschlossen, und über die Erde, aber nicht über ihr Ende, sondern über ihre Zukunft nachgedacht hatte: ware nicht in seinen Träumen das dreizehnte Jahrhundert schon ein helleres gewesen, und das achtzehnte blos ein verklärtes zehntes?

Unfere Betterprophezeiungen aus ber gegenwärtigen Temperatur find logisch richtig und bistorisch falfch, weil neue Bufalle, ein Erdbeben, ein Romet, bie Strome bes gangen Dunftfreises umwenden. Rann ber gebachte Monch richtig berechnen, wenn er folche fünftige Größen, wie Umerita, Schiefpulver und Druckerschwärze, nicht anfest? - Gine neue Religion - ein neuer Alexander - eine neue Rrantbeit - ein neuer Franklin fann ben Balbftrom, beffen Beg und Inbalt wir auf unferer Rechenhant berjungen wollen, brechen, verschlucken, bammen, umlenten. - Doch liegen vier Welttheile voll angeketteter wilder Bolker — ihre Rette wird täglich bunner - bie Zeit schließet fie los - welche Berwuftung, wenigstene Beranderungen, muffen biefe nicht auf bem fleinen bowling-green unferer fultivirten Länder anrichten? - Gleichwol muffen alle Bolfer ber Erbe einmal gufammengegoffen werben, und fich in gemeinschaftlicher Babrung abflaren, wenn einmal biefer Lebens-Dunftfreis beiter werben foll.

Ronnen wir von einigen mit Gifenfeile und Scheibewaffer (bier Lettern und Drudfcmarge) felbft angelegten Miniatur-Erbbeben und Bulfanen auf bie Metnad-Musbruche fchliegen. b. b. von ben Umwälzungen ber wenigen gebilbeten Bolfer auf bie ber ungebilbeten? Da wir fegen burfen, bag bas Menschengeschlecht fo viele Jahrtausenbe lebe, als ber Mensch Rabre: burfen wir ichon aus bem fechften Jahre bem Jungling- und Mannsalter bie Nativität ftellen? Dagu fommt, daß bie Lebensbeschreibung biefes Rinbes = Alters gerade am magerften ift, und bag aufgewachte Bolfer - faft alle Belttheile liegen voll fcblafender - in Ginem Sabre mehr biftorifchen Stoff und folglich mehr Siftorifer erzeugen, als ein eingeschlafnes Ufrita in einem Jahrhundert. Wir werden alfo aus ber allgemeinen Welthiftorie bann am beften prophezeien fonnen, wenn bie erwachenden Bolfer ihre Daar Millionen Nachtragbanbe gar bagu gebunden haben werben. - Alle wilbe Bolfer icheinen nur unter Ginem Pragftod gewesen ju fenn; bingegen bie Ranbelmafchine ber Rultur munget jedes andere aus. Der Nordamerifaner und ber alte Deutsche gleichen fich ftarter, als Deutsche einander aus benachbarten Sabrbunderten. Weber bie goldne Bulle, noch bie magna charta, noch ben code noir fonnte Ariftoteles in feine Regier- und Beborch-Formen bineinlegen : fonft batt' er fie weiter gemacht; aber getrauen wir und benn ben funftigen Nazionalkonvent in ber Mungalei ober bie Defretalbriefe und Extravaganten bes aufgeflarten Dalai Lama ober Die Rezeffe ber arabifchen Reiche-Ritterschaft beffer vorberaufeben? Da bie Natur fein Bolf mit Ginem Mungftempel und Giner Sand allein ausprägt, fondern mit taufenden auf einmal - baber auf bem beutichen ein größeres Bebrange

von Abbruden ift, als auf Achilles Schild — wie wollen wir, die wir nicht einmal die vergangnen, aber einfacheren Umwälzungen des Erdballs nachrechnen können, in die morralischen seiner Bewohner schauen? — —

Bon allem, was aus diesen Prämissen folgt, glaub' ich — das Gegentheil, ausgenommen die Nothwendigkeit der prophetischen Demuth. Der Skeptizismus, der uns, statt hartglaubig, unglaubig macht, und statt der Augen das Licht reinigen will, wird zum Unsinn und zur fürchterlichsten philosophischen Kraft- und Tonlosigkeit.

Der Mensch halt fein Jahrhundert ober fein Jahrfunfgig für bie Rulminagion bes Lichts, für einen Festtag, gu welchem alle andre Jahrhunderte nur als Wochentage führen. Er fennt nur zwei golone Zeitalter, bas am Unfang ber Erbe, bas am Enbe berfelben, worunter er nur feines benft; Die Geschichte findet er ben großen Balbern abnlich, in beren Mitte Schweigen, Racht- und Raubvogel find, und beren Rand blos Licht und Befang erfüllen. — Allerdings bienet mir alles; aber ich biene auch allem. Da es für bie Natur, Die bei ihrer Ewigfeit feinen Zeitverluft, bei ihrer Unerfcopflichfeit feinen Rraftverluft fennt, fein anderes Wefes ber Sparfamfeit gibt, ale bas ber Berichwendung - ba fie mit Giern und Samenförnern eben fo gut ber Ernab = rung ale ber Fortpflangung bient, und mit einer unentwickelten Reim = Welt eine balbe entwickelte erhalt - ba ihr Beg über feine glatte Regelbahn, fondern über Alpen und Meere gebt: fo muß unfer fleines Berg fie migverfteben, es mag hoffen ober fürchten; es muß in ber Aufflarung Morgen = und Abendröthe gegenseitig verwechseln; es muß im Bergnugen balb ben Rachsommer für ben Frub=

ling, bald ben Nachwinter für ben herbst ansehen. Die moralischen Revoluzionen machen uns mehr irre; als bie physischen, weil jene ihrer Natur nach einen größern Spiel- und Zeitraum einnehmen, als biese — und doch sind bie sinstern Sahrhunderte nichts als eine Eintauchung in ben Schatten bes Saturns, ober eine Sonnensinsterniß ohne Berweilen. Ein Mensch, der sechstausend Jahre alt wäre, würde zu den sechs Schöpfungtagen der Weltgeschichte sagen: sie sind gut.

Man follte aber niemals moralifde und phyfifde Revoluzionen und Entwickelungen zu nabe an einander ftellen. Die gange Natur bat feine anderen Bewegungen ale porige, ber Birtel ift ihre Bahn, fie hat feine anderen Jahre als platonische - aber ber Mensch allein ift veränderlich, und die gerade Linie ober ber Bickzack führen ihn. Gine Sonne bat fo gut wie ber Mond ihre Finfterniffe, fo gut wie eine Blume ibre Blute und Abblute, aber auch ibre Dalingenefie und Erneuerung. Allein im Menschengeschlecht liegt die Nothwendigkeit einer emigen Beranderung; jedoch bier gibt's nur auf = und niedersteigende Beichen, feine Rulminazion; jene ziehen nicht einander nothwendig nach fich, wie in ber Phyfit, und haben feine außerfte Stufe. Rein Bolt, fein Zeitalter tommt wieder; in der Physit muß alles wiederkommen. Es ift nur zufällig, nicht nothwendig, baß Bölfer in einem gewiffen Stufenalter, auf einer gewiffen murben Sproffe wieber herunterfturgen - man verwechselt nur bie lette Stufe, von welcher Bolfer fallen, mit ber bochften; bie Romer, bei benen feine Sproffe, fonbern bie gange Leiter brach, mußten nicht nothwendig burch Bean Daul's quegem. Berte. IV. 15

eine Rultur finten \*), bie nicht einma an unfere reicht. Bolfer haben fein Alter, ober oft geht bas Greifenalter bor bem Bunglingalter. Schon bei bem Ginzelwefen ift ber Rrebsgang bes Beiftes im Alter nur jufallig; noch weniger bat bie Tugend barin eine Sommer-Sonnenwende. - Die Menfchbeit bat alfo ju einer ewigen Berbefferung Fabigfeit : aber auch Hoffnung? -

Das geftorte Gleichgewicht ber eignen Rrafte macht ben einzelnen Menichen elend, bie Ungleichheit ber Burger, bie Ungleichheit ber Bolfer macht bie Erbe elend; fo wie alle Blige aus ber Rachbarschaft ber Ebbe und Kluth bes Methers entfteben und alle Sturme aus ungleichen Luftvertheilungen. Aber jum Gluck liegt's in ber natur ber Berge, bie Thaler zu füllen.

Nicht bie Ungleichheit ber Guter am meiften - benn bem Reichen balt bie Stimmen - und Raufte = Mehrheit ber Armen bie Bage - fonbern bie Ungleichheit ber Rultur macht und vertheilt die politischen Drudwerke und Drudpumpen. Die lex agraria in Felbern ber Biffenschaften geht

<sup>\*)</sup> Auch nicht burch ben Luxus, beffen Große man - inbem man ibre Ausgabe mit unferer Ginnahme vergleicht übertreibt, und ber ihnen nur baburch fcabete, baf fie bie Bolfer gleichsam wie offindische Bettern beerbten. Es war ber eines Schufters, ber bas große Loos gewonnen; es mar bie Berichwendung eines Golbaten nach ber Plunderung. Daber hatten fie Lurus ohne Berfeinerung. Es fonnie fich ibre Große nur burch Bergrößerung er-Batte man ihnen Amerita mit feinen Golbftan= gen vorgeworfen : fie batten bei größerm Lurus noch einige Jahrhunderte langer an biefer Rrude geben tonnen.

zulest auch auf bie physischen Felber über. Seitbem ber Baum bes Erkenntnisses seine Aeste aus ben philosophischen Schulfenstern und priesterlichen Kirchenfenstern hinausbrängt in den allgemeinen Garten: so werden alle Bölker gestärkt. — Die ungleiche Ausbildung kettet Westindien an den Fuß Europens, Helvten an Sparter, und der eiserne Hohlkopf \*) mit dem Drücker auf der Neger-Zunge sest einen Hohlkopf anderer Art voraus.

Bei ber fürchterlichen Ungleichheit ber Bolfer in Macht, Reichthum, Rultur, fann nur ein allgemeines Sturmen aus allen Rompag - Eden fich mit einer bauerhaften Windftille beschließen. Ein ewiges Gleichgewicht von Europa fest ein Gleichgewicht ber vier übrigen Welttheile voraus, welches man, fleine Liberazionen abgerechnet, unserer Rugel verspreden fann. Man wird fünftig eben fo wenig einen Bilben. als eine Infel entbeden. Gin Bolf muß bas andere aus feinen Tölpeljahren ziehen. Die gleichere Rultur wird bie Rommerzientraktate mit gleichern Bortheilen abichließen. Die längften Regenmonate ber Menscheit - welche in Die Bolferverpflanzungen allzeit fielen, fo wie man Blumen allzeit an trüben Tagen verfest - haben ausgewittert. Noch ftebt ein Gespenft aus ber Mitternacht ba, bas weit in bie Zeiten bes Lichts berein reicht - ber Rrieg. Aber ben Wappen-Ablern wachfen Rrallen und Schnabel fo lange, bis fie fich, wie Eberhauer, frummen und fich felber unbrauchbar machen. Wie man bom Befut berechnete, bag er nur gu 43 Entgun= bungen noch Stoff verschließe: fo konnte man auch bie funf-

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird der Ropf des armen Regers in einen hobien von Gifen gesperrt, ber feine Zunge niederdrudt.

tigen Kriege zählen. Dieses lange Gewitter, das schon seit sechs Jahrtausenden über unserer Rugel steht, stürmt fort, bis Wolken und Erbe einander mit einem gleichen Maß von Bligmaterie vollgeschlagen haben.

Alle Bölfer werden nur in gemeinschaftlicher Aufbrausung hell; und der Niederschlag ist Blut und Todtenstnochen. Wäre die Erde um die Hälfte verengert: so wäre auch die Zeit ihrer moralischen — und physischen — Entwickelung um die Hälfte verkürzt.

Mit den Ariegen sind die stärksten hemmketten der Bifsenschaften abgeschnitten. Sonst waren Kriegsmaschinen die Säemaschinen neuer Kenntnisse, indeß sie alte Ernten unterdrückten; jeho ist's die Presse, die den Samenstaub weiter und sanster wirft. Statt eines Alexanders brauchte nun Griechenland nichts nach Alien zu schiefen, als einen — Seger; der Eroberer pelzet, der Schriftsteller säet.

Es ist eine Eigenheit ber Aufklärung, daß sie, ob sie gleich den Einzelwesen noch die Täuschung und Schwäche des Lasters möglich lässet, doch Bölker von Kompagnie-Lastern und von Nazionaltäuschungen — z. B. von Stranderecht, Seeraub — erlöset. Die besten und schlimmsten Thaten begehen wir in Gesellschaft; ein Beispiel ist der Krieg. Der Negerhandel muß in unsern Tagen, es müßte denn der Unterthanenhandel ansangen, aushören.\*)

Die höchsten steilsten Thronen stehen wie die höchsten Berge in den wärmsten Ländern. Die politischen Berge werden wie die physischen täglich fürzer (zumal wenn sie

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1792 geschrieben.

Feuer fpeien) und muffen endlich mit ben Thalern in Giner — Gbene liegen.

Aus allem biefem folgt:

Es kommt einmal ein goldnes Zeitalter, bas jeber Beife und Tugendhafte ichon jeto genießet, und wo die Menichen es leichter haben, aut zu leben, weil fie es leichter haben. überhaupt zu leben - mo Ginzelne, aber nicht Bolfer funbigen - wo bie Menschen nicht mehr Freude (benn biefen honig ziehen fie aus jeber Blume und Blattlaus), fondern mehr Tugend haben - wo bas Bolf am Denfen, und ber Denfer am Arbeiten \*) Antheil nimmt, bamit er fich bie Beloten erspare - wo man ben friegerischen und juriftischen Mord verdammt, und nur zuweilen mit dem Pfluge Ranonenkugeln aufackert. - Benn biefe Beit ba ift: fo ftodt beim Uebergewicht bes Guten bie Maschine nicht mehr burch Reibungen - Wenn fie ba ift: fo liegt's nicht nothwendig in ber menfchlichen Ratur, bag fie wieber ausarte und wieber Gewitter aufziehe (benn bisber lag bas Eble blos im fliebenben Rampfe mit bem übermächtigen Schlimmen), fo wie es, nach Forfter, auch auf ber beigen St. helenen-Infel \*\*) tein Gewitter gibt. -

Benn biese Festzeit kömmt, bann find unfre Rindeskinber — nicht mehr. Wir stehen jebo am Abend und seben

<sup>\*)</sup> Der Millionar fest Bettler, der Gelehrte heloten voraus: die höhere Bildung der Einzelnen wird mit der Berwilderung der Menge erkauft.

<sup>\*\*) 1792</sup> geschrieben. Zeho liegt sogar bas Gewitter, bas sonft am himmel über gang Europa ftanb, bort auf platter Erbe.

nach unserm bunkeln Tag bie Sonne burchglühend untergeben und uns ben heitern stillen Sabbathtag ber Menscheit hinter ber letten Bolke versprechen; aber unsre Nachkommenschaft geht noch durch eine Nacht voll Wind und durch einen Nebel voll Gift, bis endlich über eine glücklichere Erde ein ewiger Morgenwind voll Blütengeister, vor der Sonne ziehend, alle Bolken verdrängend, an Menschen ohne Seufzer weht. Die Aftronomie verspricht der Erde eine ewige Frühling- Tag- und Nachtgleiche\*); und die Geschichte verspricht ihr eine höhere: vielleicht fallen beibe ewige Frühlinge in einander.

Bir Niebergesenfte, ba ber Menich unter ben Menichen verschwindet, muffen uns vor ber Menschheit erheben. Benn ich an bie Griechen bente : fo feb' ich, bag unfere Soffnungen fcneller geben, ale bas Schickfal. - Wie man mit Lichtern Rachts über bie Alpen von Gis reifet, um nicht vor ben Abgrunden und vor bem langen Wege zu erschrecken: fo legt bas Schickfal Racht um uns, und reicht uns nur Kadeln für ben nachften Beg, bamit wir une nicht betrüben über bie Rlufte ber Bufunft und über bie Entfernung bes Biele. - Es gab Jahrhunderte, wo die Denschheit mit verbundnen Augen geführt murbe - von einem Gefängniß ins andere; - es gab andere Jahrhunderte, wo Gespenfter bie gange Nacht polterten und umfturzten, und am Morgen war nichts verrückt; es tann feine andern Jahrhunderte geben, ale folde, wo Einzelwefen fterben, wenn Bolfer fteigen, wo Bolfer gerfallen, wenn bas Menschengeschlecht fteigt; wo biefes felber

<sup>\*)</sup> Denn nach 400,000 Sahren fieht bie Erbare, wie Jupiter jest, fentrecht auf ihrer Bahn.

fintt und fturzt und enbigt mit ber verftiebenben Rugel . . . Bas troftet und? -

Ein verschleiertes Auge hinter der Zeit, ein unendliches herz jenseits der Welt. Es gibt eine höhere Ordnung der Dinge, als wir erweisen können — es gibt eine Vorsehung in der Weltgeschichte und in eines jeden Leben, welche die Bernunft aus Rühnheit läugnet und die das herz aus Rühnheit glaubt — es muß eine Vorsehung geben, die nach andern Regeln, als wir disher zum Grunde legten, diese verwirrte Erde verknüpft als Tochterland mit einer höhern Stadt Gottes — es muß einen Gott, eine Tugend und eine Ewig-keit geben.

## 25. Hundsposttag.

Berftellte und mahre Ohnmacht Rlotilbens - Julius - Emanuels Brief über Gott. -

Sutes, schönes Geschlecht! zuweilen wenn ich ein bemantenes herz über beinem warmen hängen sehe: so frag' ich: trägst du etwan ein abgebildetes barum auf beiner Bruft, um bem Amor, bem Schicksal und ber Verläumdung das gleiche Ziel ihrer verschiedenen Pfeile zu bezeichnen, wie ber arme Soldat, der knieend umgeschoffen wird, durch ein in Papier geschnittenes herz den Augeln seiner Rameraden die Stelle des schlagenden anweist? — Wenn dieses Rapitel geendigt ist, wird mich der Leser nicht mehr fragen, warum ich's so angefangen habe . . .

Einft tam Biftor von einem tagelangen Spaziergange gurud, ale ihm Marie mit einem Briefchen von Matthieu athemlos entgegen lief. Es ftand bie Frage barin, ob er ibn und feine Schwefter nicht beute über St. Lune bis nach Ruffemig begleiten wollte. Das Laufen Mariens batte blos von einem reichen Botenlohn und Gnabengelbe Magens bergerührt, ber arme Leute oft jugleich beschenfte und perfiflirte, wie er feine Schwester zugleich liebenswürdig und lächerlich fand. Leuten, die ibn fannten, tam er baber tomifch vor, wenn er ernfthaft fenn mußte. Aber Biftor fagte Rein gur Mitreife; was recht gut war, benn beibe waren obnebin fcon fort. 3d fann nicht bestimmen, ob's nach 2 ober nach 3 Tagen war, daß fie wiederfamen, die Schwefter mit bem fältesten Gesichte gegen ibn, und ber Bruder mit bem warmften. Er konnte fich biefe boppelte Temperatur nicht gang erflaren, fondern nur halb etwan aus Entbedungen, bie beibe bei Toftato und bem Grafen D. über feine Berfleibung und fein Buben-Drama konnten gemacht haben. Bieber mar Joachimens Burnen immer erft eine Folge bes feinigen gewesen: jeto war's umgekehrt; bieg verbroß ibn aber febr.

Einige Tage barauf ftand er mit ber Fürstin und mit Joachimen in einem Fenster bes ministerialischen Louvre. Die Unterhaltung war lebhaft genug; die Fürstin überzählte die Buden auf dem Markte, Joachime sah dem schnellen Zickzack einer Schwalbe nach, Biktor stand heimlich auf Einem Beine (das andere stellt' er nur zum Schein und unbeladen auf den Boden), um zu versuchen, wie lang' er's aushalte. Auf einmal sagte die Fürstin: "heilige Marial "wie kann man doch ein armes Kind so eingesperrt in einem "Kasten herumtragen!" Sie guckten alle auf die Straße.

Biftor nahm fich bie Freiheit ju bemerten, bag bas arme Rind von - Bache fei. Gine Frau trug einen fleinen Glasschrant vor fich bangend, worin ein machferner eingewindelter Engel ichlief; fie bettelte, wie andere, gleichsam auf biefes Rind, und bas Rleine ernährte fie beffer, als wenn es lebendig gemesen mare. Die Fürstin verlangte bie neue Erscheinung berauf. Die Frau trat gitternd mit ihrem Mumienfäfichen ein, und jog ben fleinen Borbang jurud. Die Kürstin bing ein fünstlerisch-trunfnes Auge an die fcblafenbe holbe Gestalt, Die (wie ihr Stoff von Bache) aus Blumen geboren und in Frühlingen erzogen ichien.. Jebe Schonbeit brang tief in ihr Berg, baber liebte fie Rlotilben fo febr und viele Deutsche fo wenig. Joachime hatte nur Gin Rind und Gine Schönbeit lieb - und beibes mar fie felber. Biftor fagte, biefe machferne Mimit und Ropie bes Lebens hab' ihn von jeber trube gemacht, und er konne nicht einmal feine eigne Bache-Nachbilbung in St. Lune ohne Schauder feben. "Steht fie nicht in einem Ueberrock am Renfter bes Pfarr-"bauses?" fragte Joachime viel beiterer. "Richt mabr, "fragt' er wieber, Sie bachten wol vor einigen Tagen, ich "mar' es felber?" - Aus ihrer Miene errieth er ihren bisberigen Brrthum, ber vielleicht mit beigetragen batte, fle gegen ibn aufzubringen. Der Pater ber Fürftin fam bagu und fügte - nach feiner Gewohnheit, ju bulbigen - bei, er werd' ibn, um ibm bas Gigen ju ersparen, nachftens blos nach feinem Bachsbild zeichnen. Der Bater war befanntlich ein guter Zeichner.

Ich laffe Begebenheiten, die weniger wichtig find, unerzählt liegen, und gehe fröhlich weiter.

Es war foon im Dang, mo bie bobern Stanbe wegen

ibres fitenben Binterichlafes mehr vollblutig als taltblutig find - wer's nicht verftebt, nimmt an, ihr Ueberfluß am Blute rubre mehr vom Ausfaugen bes fremben ber - wo Die Rrantbeiten ibre Befuchtarten in Geftalt ber Regepte beim gangen Sof abgeben; wo bie Augen ber Fürftin, bas Mether-Embonpoint bes gurften, und bie gichtischen Sande bes Sofavothefere bie Binterfturme fortfetten: ba mar es icon. fag' ich, ale auch Rlotilbe ben Ginflug bes Wintere und ihrer verboppelten Abgeschiebenbeit von Berftreuungen und ibres Umgangs mit ihren Phantafien jeben Tag heftiger empfanb . . . Wenn ich aufrichtig fenn foll: fo meff' ich ihrer Abge-Schiedenheit wenig, aber ihrem vom Boblftand auferlegten Umgang mit bem eblen Dat, mit ben Schleunesichen, mit andern faltblütigen Amphibien, alles bei; ein unschuldiges Berg muß in bem moralifden Froftwetter, wie glabafterne Gartenstatuen im physischen, wenn jenes und wenn biefe weiche einfaugende Abern baben, Riffe befommen und brechen.

So stand's mit ihr an einem wichtigen Tage, wo er bei ihr die kleine Julia fand. Diesen geliebten Namen legte sie dem Kinde des Seniors bei, des Miethherrn von Flamin, um ihre Trauersehnsucht nach ihrer toden Giulia durch einen ähnlichen Klang, durch den Rest eines Scho zu ernähren. "Dieser Trauerton (sagte Bistor bei sich) ist ja für "sie das willsommene serne Rollen des Leichenwagens, der "sie zu ihrer Jugendfreundin holt; und ihre Erwartung eines ähnlichen Schicksals ist ja der traurigste Beweis eines "ähnlichen Grams." Wenn noch etwas nöthig war, seine Freundschaft von aller Liebe zu reinigen: so war's dieses schnelle Entblättern einer so schönen Passionblume; — gegen Leidende schämt man sich des kleinsten Eigennuses. — Unter

bem Gefprache, von bem fich bie eiferfüchtige Julia burch bie Unverftandlichkeit ausgeschloffen fand, gupfte fie an ber Bebientenklingel aus Berbruß; benn Mabchen machen ichon um acht Jahre früher Gefallansprüche ale Rnaben. Rlotilbe verbot biefes Belaute burch ein ju fpates Interdift; bie Rleine, erfreuet, daß fie bas bereilenbe Rammermabchen in Bewegung gefett, fuchte wieber an ber Quafte ju jupfen. Rlotilbe fagte auf frangofisch jum Doktor: "Man barf ihr "nichts zu monarchisch befehlen; jest ruht fie nicht, bis ich "mein außerftes Mittel versuche." - "Julia!" fagte fie noch einmal mit einem weiten von Liebe übergoffenen Auge; aber umfonft. "Dun fterb' ich!" fagte fie fcon babinfterbend, und lebnte bas icone, von einem icheibenden Benins bewohnte Saupt an ben Stuhl gurud, und ichlog bie frommen Mugen gu, bie nur in einem himmel wieber aufzugeben verbienten. - Inbem Biftor bewegt und ftumm bor ber ftillen Scheintobten ftanb, und bei fich bachte: "wenn fie nun nicht mehr "erwachte und bu bie ftarre Sand vergeblich riffeft, und ihr "lettes Wort auf biefer oben Erbe gewesen mare: "Run "fterb' ich" - o Gott, gab' es bann ein anderes Mittel für "bie Troftlofigfeit ihres Freundes, als ein Schwert und bie "lette Bunde? Und ich faßte mit ber falten Sand ihre "Sand, und fagte: ich gebe mit bir!" - indem er fo bachte, und indem bie Rleine weinend bie fintende Rechte gog: fo wurde bas Angeficht wirklich bleicher, und bie Linke gleitete vom Schoof herab - - hier wurde jenes Schwert mit ber Scharfe über fein Berg gezogen - folug fie wieber bie irren Augen auf, tobesichlaftrunten fich befinnend und ichamend. Sie beschönigte bie flüchtige Dhnmacht burch bie Bemerfung: "ich habe es wie jener "Schauspieler mit ber Urne seines Kindes gemacht, ich "dachte mich an die Stelle meiner Giulia in ihrer letten "Minute, aber ein wenig zu glücklich."

Er wollte eben mediginifche Birtenbriefe gegen biefe gernagenbe Schwarmerei abfaffen - fo febr überfett eine ungludliche Liebe jebes weibliche Berg aus bem majore Ton in ben minore Ton, foggr einer Rlotilbe ibres, beren Stirn mannlich und beren Rinn fich fast mehr zum Muth als zur Schönbeit erbob - als gang andere Birtenbriefe tamen. Die Botenmeifterin berfelben mar Bittore gludlichere Freundin - Maathe. Lache wieder Leben, bu Unbefangene, in zwei Bergen, auf welche ber Tob feine fliegenben Bolfen-Schatten geworfen! Sie fiel vertraut in zwei freundschaftliche Arme; aber gegen ihren Bruber Dottor, ber fo lange ftatt bes gangen Rumpfe nur feine Sant, b. b. feine Briefe, nach St. Lune batte geben laffen, mar fie noch fcheu. 3ch tann aber feinen Fehler, aus einem Saufe, bas er ein Biertelfahr aus Grunden gemieben, nachher noch ein gweites obne Grunde wegzubleiben, ich fann biefen Rebler nicht gang verbammen, weil ich ibn - felber habe. - Gie tonnte fich nicht fatt an ihm feben; ihr blübenbes gandgeficht wies ibm, fatt feiner jegigen Charwoche bes Grames, eine Rothelgeichnung feiner und ihrer babin geflatterten Freudentage im Pfarrgarten. Er verhieß ihr feierlich, ihr Oftergaft ju fenn mit ihrem Bruber, und ftatt ber Ropfe und Fenfter einander nichts einzuschlagen, als Gier; er raftete nicht, bis er ber Alte wieder war, und fie die Alte. Da fie bie Langduobez-Geschichte bes Dorfes und Baters ben beiben nur aus Liebe lächelnben Sofleuten gar nicht als eine Ausmacherin (Epitomatorin) ober in einer verftummelten Ausgabe ablieferte, fonbern in ber Lange ihrer Ruckenbanber: fo fühlten Rlotilbe und Biftor, wie fanft ihnen biefes Nieberfteigen von ben bunten fpipen Sofgletichern in bie weichen Thaler ber mittlern Stande that, und fie febnten fich beibe weg von glatten Bergen an warme. Unter ben Menschen und Boreborferapfeln find nicht bie glatten bie beften, fonbern bie rauben mit einigen Bargen. Dieses Sehnen nach aufrichtigen Seelen war es auch wol, was aus Rlotilben bie Behauptung prefte: es gebe nur Difbeirathen gwifden ben Geelen, nicht gwifden ben Stan-Daber fam ihre machsende Liebe gegen die außer bem Lobtaften eines Stammbaums nur in ber Bemeinhut grunende Agathe - welche Liebe einmal ich und ber Lefer int erften Banbe aus Scharfficht fur ben Deckmantel einer anbern Liebe gegen Rlamin erflart haben, und bie uns beiben ben Tabel gegen eine Selbin abgewöhnen follte, die ihn bin= tennach immer wiberlegt.

Auf ber bicken Brieftasche, die Agathe brachte, war die Handschrift der Aufschrift von — Emanuel, welchen Klotilde alles an die Pfarrerin überschreiben Iieß, um ihrer Stiefmutter das — Zumachen ihrer Briefe abzunehmen. Die Frau Le Baut hatte diese Einsicht der Alten, diese Sostrates-Hebammenkunst im Ministerium erlernt, das ein Recht besitht, haussuchung in den Briefen aller Unterthanen zu thun, weil es sie entweder für Pestfranke oder für Gefangene halten kann, wenn es will. Während die Stieftochter im Nebenzimmer das äußere Paquet erbrach, weil sie aus seiner Dicke einen Einschluß für den Doktor prophezeiete: hauchte letzter aus Zufall — oder aus Absicht; denn seit einiger Zeit legte er überall seine Entzisseranzleien der Weiber an, im engsten Winkel, in jeder Aleidsfalte, in den Spuren gelesener Bü-

cher — haucht' er, sagt' ich, zufälliger Weise an die Fenster-scheiben, auf benen man sodann lesen kann, was ein warmer Finger daran geschrieben hat. Es traten nach dem unwill-kürlichen Hauche lauter französische, mit dem Fingernagel stizzirte Ansang-S heraus. "S! — dacht' er — das ist "sonderbar: ich fange mich selber so an."

Seine Vermuthungen brach die mit einem selig-entwölkten Angesicht wiederkommende Rlotilbe ab, die dem denkenden Medikus einen großen Brief von Emanuel reichte. Nach dieser zweiten Freude folgte flatt der dritten eine Reuigteit; sie eröffnete ihm jest, "daß endlich Emanuel sie in "Stand gesett, eine gehorsame, wenn auch nicht gläubige "Pazientin zu seyn." Sie hatte nämlich bisher den Borsatitres Gehorsams und ihrer Frühlingkur so lange verschwiegen, bis ihr Freund in Maienthal ihr ein Krankenzimmer—gerade Giulias ihres — bei der Aebtissin auf einige Lenzmonate ausgewirket hatte, damit da das Wehen des Frühlings ihre gesunknen Schwingen hebe, der Blumendust das zerspaltne Herz ausheile, und der große Freund die große Freundin aufrichte.

Biktor entwich eilend, nicht allein aus Hunger und Durft nach dem Inhalte seiner Hand, sondern weil eine neue Gedankenfluth durch seine alten Gedankenreihen brach. — "Bastian! (fagte Bastian unterwegs zu sich) ich hielt dich "oft für dumm, aber für so dumm nicht — Nein, es ist "fündlich, wenn ein Mann, ein Hof-Medikus, ein Denker, "Monate lang darüber spintissiert, oft halbe Abende, und doch "die Sache nicht eher herausbringt, als wenn er sie hört, "jest erst — Wahrlich sogar das Fenster-S passet an!" — Ich und der Leser wollen ihm tas aus den händen nehmen,

womit er sich hier vor uns fleinigt; benn er wirft nach uns beiben eben so gut, weil wir eben so gut nichts errathen haben, wie er. Rurz, ber versteckte Glückliche, ber bie schöne Klotilbe zur Unglücklichen macht, und für ben sie stre ftumme scheue Seele ausseufzet, und der für ihre meisten Reize gar keine Augen hat, ist ber blinde — Julius in Maienthal. Daher will sie hin.

Ich wollt' einen Folioband mit den Beweisen bavon vollbringen: Biftor zählte sie sich an seinen fünf Fingern ab. Beim Daumen sagt' er: "des Julius wegen sucht sie die "kleine Julia, so ist's auch mit Giulia" — beim Schreibsinger sagte er: "das französische Anfang-J sieht wie ein S ohne "Duerstrich aus" — beim Mittelsinger: "die Minerva hat "ihm ja nicht blos die Flöte, sondern auch Minervens schönenes Gesicht bescheert, und in dieses blinde Amors-Gesicht "konnte Klotilde sich ohne Erröthen vertiesen; schon aus Liebe "gegen seinen Freund Emanuel hätte sie ihn geliebt" — beim Ringsinger: "daher ihre Vertheidigung der Misseirathen, da "sein bürgerlicher Ringsinger an ihren adeligen kommen "soll" — beim Ohrsinger: "beim Himmel! das alles bewei"set nicht das Geringste."

Denn nun überströmten ihn erft die ganzen Beweise: im ersten Bande dieses Buchs tam oft ein unbefannter Engel zu Julius, und sagte: "sei fromm, ich schweb' um bich, "ich beschirme beine eingehülte Scele — ich gehe in ben "himmel zuruck." —

Zweitens: bieser Engel gab einmal Julius ein Blatt und fagte, "verbirg es, und nach einem Jahr, wenn bie "Birken im Tempel grünen, laff' es bir von Klotilden vor-"lesen; ich entstiehe und bu hörst mich nicht eber, als über "ein Jahr." — Alles das lag ja Klotilben wie angegoffen an: sie konnte dem Blinden nie ihr sterbendes Herz aufdecken — sie ging gerade jeht (wie lange ist noch auf Pfingsten?) nach Maienthal, um das Blatt, das sie ihm in der Charaktermaske eines Engels gereicht, selber vorzulesen — endlich ging sie ja gerade damals nach St. Lüne ab — kurz, auss Haar trifft alles zu.

Wenn der Lebensbeschreiber ein Wort darein sprechen dürfte: so wär' es dieses: Der Berghauptmann, der Lebensbeschreiber glaubt seines Orts alles recht gern; aber Klotilden, die bisher aus sedem Schmunnebel weiß stralend herausging, und an der man, wie an der Sonne, so oft Wolken mit Sonnenslecken vermengte, kann er so lange nicht tadeln, die sie es selber vorher thut. Biktor hat sogar, wie ich in der ersten Auslage, manche Beweise vergessen, die für Klotisdens Liebe gegen Julius reden: z. B. den warmen Antheil an dessen Blindheit, und ihren Wunsch seiner Heisung (im Briefe an Emanuel), Flamins veraltete Eisersucht in Maienthal, sogar die Wonne, mit der sie im Schauspielhaus das Thal ein Sen nennt und die Lethe ausschlägt.

Biftor riß das Paquet entzwei, und zwei Blättchen fielen aus einem großen Blatte heraus. Das eine Blättchen und das große Blatt waren von Emanuel, das zweite vom Lord. Er ftubirte das lette in doppelten Chiffern gesichriebne zuerst; folgendes:

"Im Berbst. tomm' ich, wenn die Aepfel reifen. —
"Die Dreieinigkeit (ber Lord meint des Fürsten drei Sohne)
"ist gefunden; aber die vierte Person in der Gottheit (ber "vierte lustige Sohn) sehlet. — Fliebe aus dem Pallaste "der Raiserin aller Reußen (— mit dieser Chiffer hatten

"beibe den Minister Schleunes zu bezeichnen verabrebet —)
"aber die Großfürstin (Joachime) meibe noch mehr: sie will
"kein herz, sondern einen Fürstenhut. — In Rom (er meint
"Agnola) hüte dich vor dem Kruzisir, aus dem ein Stilet
"springt! Dent' an die Insel, eh' du fehlest."

Biftor erstaunte anfangs über die zufällige Angemessenheit dieser Verbote; aber da er sich bedachte, daß er sie ihm schon auf der Insel gegeben haben würde, wenn sie sich nicht auf seine neuern Begebenheiten bezögen: so erstaunt' er noch mehr über die Kanäle, durch welche seinem Vater die Spionen-Depeschen von seinen jetigen Verhältnissen zugekommen seyn mögen (— könnte denn mein Korrespondent und Spion nicht auch des Vaters seiner seyn?) — und am meisten über die Warnung vor Joachimen. "D! wenn diese gegen mich falsch wäre!" sagte er seuszend, und mochte das trübe Bild und den Seuszer nicht vollenden. — Sondern er vertrieb beide durch das kleine Blatt von Emanuel, das so klang:

## "Mein Sohn,

Die Morgenröthe bes Neujahrs schien über den Schnee an mein Angesicht, als ich das Papier hinlegte (Emanuels zweiten sogleich folgenden Brief), auf das ich zum letztenmale meine Seele mit allen ihren über diese Rugel hinausreichenden Bilbern abzudrücken suchte. Aber die Flammen meiner Seele weben bis zum Körper und sengen den mürben Lebenssaden ab; ich mußte oft die zu leicht blutende Brust vom Papier und von der Entzückung wegwenden.

Bean Paul's ausgew. Werte. 1V.

Ich habe, mein Sohn, mit meinem Blut an Dich geschrieben. — Julius benkt jeto Gott. — Der Lenz glüht
unter dem Schnee und richtet sich bald auf aus dem Grünen
und blüht bis an die Bolken. — Meine Tochter (Klotilde)
führt den Frühling an der Hand und kömmt zu mir —
Sie nehme meinen Sohn in die andre Hand und lege ihn
an meine Bruft, worin ein zerlaufender Athem ist und ein
ewiges Herz . . D wie tönen die Abendglocken des Lebens
so melodisch um mich! — Ja wenn Du und Deine Klotilde und unser Julius, wenn wir alle, die wir und lieben,
beisammen stehen; wenn ich Eure Stimmen höre: so werd
ich gen Himmel blicken und sagen: die Abendglocken des
Lebens umtönen mich zu wehmüthig, ich werde vor Entzückung noch früher sterben, als vor dem längsten Tage, und
ehe mir mein verewigter Bater erschienen ist.

Emanuel."

Lieber Emanuel, das wirst du leider! Der Freudenhimmel dringt an beinen Mund, und unter Wehen, unter Lönen, unter Küssen saugt er dir den flackernden Athem aus; denn der Erdenleib, der nur grasen, nicht pflücken will, verdauet nur niedrige Freuden, und erkaltet unter dem Stral einer höhern Sonne! —

Mit Rührung zieh' ich von Bittors entzwei gedrücktem untenntlichen Angesicht ben Schleier weg, ber seine Schmerzen bebeckt. Laß dich anschauen, trostloser Mensch, ber einem Frühling entgegen geht, wo sein herz alles verlieren soll: Emanuel durch ben Tod, Klotilbe durch Liebe, Flamin durch

Eifersucht, fogar Joachime burch Argwohn! Lag bich anichauen, Berarmter, ich weiß, warum bein Auge noch trocken ift, und warum bu gebrochen und ben Ropf fcuttelnd fagft: "Nein, mein theurer Emanuel, ich fomme nicht, benn ich fann ja nicht." - Es atte fich in bein Berg am tiefften, bag gerabe bein treuer Emanuel noch glaubte, bu wurdest von feiner Freundin geliebt. - Der unentwickelte Schmerg ift obne Thrane und ohne Beichen; aber wenn ber Menich bas Berg voll zusammenfliegender Bunben burch Phantafie aus bem eignen Bufen gieht und bie Stiche gablt und bann vergiffet, baß es fein eignes ift: fo weint er mitleibig über bas, mas fo ichmerghaft in feinen Sanden ichlagt, und bann befinnt er fich und weint noch mehr. - Bifter wollte gleichsam bie ftarre Scele aus ben gefrornen Thranen marmend lofen, und ging and Erferfenfter und malte fich, inbef bie verhaltene Abenbalut bes Marges aus bem Gewolfe über ben Dlaienthalifden Bergen brannte, Rlotilbene Bermähltag mit Julius por - D, er jog, um fich recht webe ju thun, einen Fruhlingtag über bas Thal, ber Genius ber Liebe foling über ben Traugltar ben blauen Simmel auf, und trug bie Sonne als Brautfactel ohne Bolfenbampf burch bie reine Unermeglichfeit. - Da ging an jenem Tage Emanuel verklärt, Julius blind, aber felig, Rlotilbe errotbend und langft genesen, und jeber war gludlich - Da fab er nur einen einzigen Ungludlichen in ben Blumen fteben, fich nämlich; ba fab er, wie biefer Betrübte wortfarg vor Schmerzen, froblich aus Tugend, naber und vertrauter mit ber Braut aus Ralte, fo ungefannt, eigentlich fo entbehrlich mit herumgeht, wie ihm bas fculblofe Paar mit jebem Zeichen ber Liebe alles vorrechnet, mas

e\$"

er verloren, ober gar aus Schonung biefe Beichen verhehlt, weil es feinen Gram errath - biefer Gebante fuhr gleich einer Lohe wider ihn - und wie er endlich, weil die beladene Bergangenheit alle feine getöbteten Soffnungen und feine entfärbten Bunfche bor ihn trägt, fich umwenbet, wenn bas geliebte Paar von ihm jum Altar und jum ewigen Bunbe geht, wie er fich trofflos umwenbet nach ben ftillen leeren Aluren, um unendlich viel zu weinen, und wie er bann fo allein und buntel in ber iconen Begend bleibt und gu fich fagt: "beiner nimmt fich beute tein Menfch an - niemand "brudt beine Sand, und niemand fagt: Biftor, warum weinft "du fo? — D bieses Berg ift so voll unaussprechlicher Liebe "wie eines, aber es gerfällt ungeliebt und ungefannt, und "niemand ftort fein Sterben und fein Beinen - Doch, boch, "o Julius, o Rlotilbe, wünsch' ich euch ewiges Glück und lauter "zufriedne Tage" . . . . Dann tonnt' er nicht mehr; er legte bie Augen in bie Sand und an ben Fenfterrahmen, und erlaubte ihnen alles und bachte nichts mehr; ber Schmerg, ber wie eine Rlapperschlange mit aufgeriffenem Rachen ibn und fein Entgegentaumeln angeschauet hatte, brudte ibn jest ergriffen und bineingeschlungen auseinander . . .

Weiche Berzen, ihr qualet euch auf vieser felsichten Erbe so sehr, wie harte den Andern — den Funken, der nur eine Brandwunde macht, schwinget ihr zum Feuerrade um, und unter den Blüten ist euch ein spises Blatt ein Dorn! . . . Aber warum, sag' ich zu mir, zeigst du deines Freundes seines, und öffnest entfernte ähnliche Bunden an geheilten Menschen? — D antwortet für mich, ihr, die ihr ihm gleicht: möchtet ihr eine einzige Thräne entbehren? Und da die Leiden

ber Phantasie unter die Freuden der Phantasie gehören: so ift ja ein naffes Auge und ein schwerer Athemzug das geringste, womit wir eine schöne Stunde kaufen . . . .

— Der Stolz — bie beste Widerlage gegen weichliche Ehränen — wischte sie meinem helben ab und sagte ihm vor: "Du bist so viel werth wie die, welche glücklicher sind; "und wenn unglückliche Liebe dich bisher schlimm machte, wie "gut könnte dich nicht die glückliche machen!" — Es war Stille in ihm und außer ihm; die Nacht war am himmel; er las Emanuels Brief.

## Mein Borion!

Vor einigen Stunden hat die Zeit ihre Sanduhr umgekehrt, und jeto rieselt der Staub eines neuen Jahres nieber. — Der Uranus schlägt unserer kleinen Erde die Jahr-hunderte, die Sonne schlägt die Jahre, der Mond die Monatez und an dieser aus Welten zusammengesetzten Konzertuhr treten die Menschen als Bilder heraus, die freudig rufen und tönen, wenn es schlägt.

Auch ich trete froh heraus unter das schöne Neujahrmorgenroth, das durch alle Wolfen glimmt und den hohen halben himmel herausbrennt. In einem Jahre seh' ich aus einer andern Welt in die Sonne: o wie wallet dieses lettemal mein Herz unter dem Erdengewölf von Liebe über, gegen den Vater dieser schönen Erde, gegen seine Kinder und meine Geschwister, gegen diese Vlumenwiege, worin wir nur Einmal erwachen und unter ihrem Wiegen an der Sonne nur Einmal entschlafen!

3ch erlebe keinen Sommertag mehr, barum will ich ben

schönften, wo ich mit Deinem Julius\*) zum erstenmal bebend durch Lichtwolfen und durch harmonien brang, und mit ihm vor einem donnernden Throne niedersiel und zu ihm sagte: "oben in der unermestlichen Wolfe, die man die Ewigzteit nennt, wohnt der, der und geschaffen hat und liebt" — biesen Tag will ich heute in meiner Seele wiederholen; und nie erlösche er auch in meinem Julius und horion!

Ich habe oft zu meinem Julius gesagt: "ich habe bir "den größten Gedanken bes Menschen, ber seine Seele zu"sammenbeugt und boch wieder aufrichtet auf ewig, noch nicht "gegeben; aber ich sage dir ihn an dem Tage, wo bein und "mein Geist am reinsten ist, oder wo ich sterbe." Daher bat er mich oft, wenn sein Engel bei ihm gewesen war, oder wenn die Flöte und die schauernde Nacht oder der Sturm ihn erhoben hatte: "sage mir, Emanuel, den größten Gedan"ken des Menschen!"

Es war an einem holben Juliusabend, wo mein Geliebter an meinem Busen auf bem Berge unter ber Trauerbirke lag und weinte, und mich fragte: "Sage mir, warum ich die"sen Abend so sehr weine? — Thust du es denn nie, Ema"nuel? Es fallen aber auch warme Tropfen von den Wol"ten auf meine Wangen." — Ich antwortete: "im himmel
"ziehen kleine warme Nebel herum und verschütten einige
"Thautropsen; aber geht nicht der Engel in deiner Seele auf
"und nieder? Denn du streckest beine hand aus, um ihn
"anzurühren." — Julius sagte: "Ja, er steht vor meinen

<sup>\*)</sup> Julius wurde erft im zwölften Jahre blind, und hatte also Borfiellungen bes Gesichts.

"Bebanten; aber ich wollte nur bich anrühren: benn ber En-"gel ift ja aus ber Erbe gegangen, und ich febne mich recht "nach feiner Stimme. In mir wallen Traumgeftalten in "einander, aber fie haben feine fo bellen Farben wie im "Schlafe - holbe lächelnbe Angefichter bliden mich an, und "tommen mit aufgebreiteten Schattenarmen auf mich, und win-"ten meiner Geele und gerfliegen, eb' ich fie an mein Berg "anbrude - Dein Emanuel, ift benn bein Angeficht nicht "mit unter meinen Schattengestalten?" Sier ichlog er fein naffes Angeficht glübend an meines, bas ihm abgeschattet voraufchweben ichien; eine Bolfe fprengte bas Beihmaffer bes himmels über unfre Umarmung, und ich fagte: "wir find "beute fo weich blos burch bas, was uns umringt und was "ich fest febe." — Er antwortete: "o fage mir es, was bu "fiebeft, und bore nicht auf, bis bie Sonne binabgegangen "ift."

Mein Herz schwamm in Liebe und zitterte in Entzücken unter meiner Rebe: "Geliebter, die Erde ist heute so schön, "das macht ja den Menschen weicher — der himmel ruht "tüssend und liebend an der Erde, wie ein Bater an der "Mutter, und ihre Kinder, die Blumen und die schlagenden "Herzen, fallen in die Umarmung ein und schmiegen sich an "die Mutter. — Der Zweig hebt leise seinen Sänger auf "und nieder, die Blume wiegt ihre Biene, das Blatt seine "Mücke und seinen Honigtropsen — den offnen Blumenkelchen "hängen die warmen Thränen, in die sich die Wolken zer"theilen, gleichsam in den Augen, und meine Blumenbeete "tragen den aufgebauten Regendogen und sinken nicht — Die
"Wälder liegen saugend am Himmel, und trunken von Wol"ken stehen alse Gipfel in stiller Wollust fest — Ein Zephyr,



"nicht stärker als ein warmer Seufzer der Liebe, hauchet vor "unsern Wangen vorbei unter die rauchenden Kornblüten und "treibt Samen-Staubwolken auf, und ein Lüftchen ums andre "gaukelt und spielt mit den fliegenden Ernten der Länder, "aber es legt sie uns hin, wenn es gespielt hat — D Ge"liebter, wenn alles Liebe ist, alles Harmonie, alles liebend "und geliebt, alle Fluren Ein berauschender Blütenkelch, dann "streckt wol auch im Menschen der hohe Geist die Arme aus "und will mit ihnen einen Geist umschlingen, und dann, "wenn er die Arme nur an Schatten zusammenlegt, dann "wird er sehr traurig vor unenblicher, vor unaussprechlicher "Sehnsucht nach Liebe." —

"Emanuel, ich bin auch traurig," fagte mein Julius.

"Siebe, bie Sonne giebt binab, bie Erbe bullet fich gu "- lag mich alles noch feben und es bir fagen . . . . Jeto "fliehet eine weiße Taube, wie eine große Schneefloche, blen-"bend über bas tiefe Blau . . . Seto gieht fie um ben Golb-"funten bes Gewitterableiters berum, gleichsam um einen im "Taghimmel aufgehangenen glimmenben Stern - o fie wo-"get und moget, und fintt und verschwindet in ben boben "Blumen bes Gottesacters . . . Julius, fühlteft bu nichts, Ach bie weiße Taube war vielleicht bein "ba ich fprach? "Engel, und barum gerfloß beute bor feiner Rabe bein Berg "- Die Taube fliegt nicht auf, aber Thau-Bolten, wie ab-"geriffene Stude aus Sommernachten, mit einem Silberrand, "gieben über ben Gottesacfer und überfarben bie blubenben "Graber mit Schatten . . . Jeto fcwimmt ein folder vom "himmel fallender Schatten auf une ber und überfpult un-"fern Berg - - Rinne, rinne, flüchtige Racht, Bilb bes "Lebens, und verbede mir bie fallenbe Gonne nicht lange! . . . . "Unser Wölfchen geht in die Sonnenflammen . . . . v du "holde, so sanft hinter dem Erdenufer zurückblickende Sonne, "du Mutterauge der Welt, dein Abendlicht vergießest du ja "so warm und langsam wie rinnendes Blut aus dir, und zerblassest sincht aber die Erde, in Fruchtschnüren und Blu-"menbändern aufgehangen und an dich gelegt, röthet sich neu"geschaffen und vor schwellender Kraft . . . Höre, Julius, "jeho tönen die Gärten — die Luft summet — die Vögel "durchtreuzen sich rusend — der Sturmwind hebt den großen "Flügel auf und schlägt an die Wälder; höre, sie geben das "Zeichen, daß unser gute Sonne geschieden ist. . . .

"D Julius, Julius! (fagt' ich und umfaßte feine Bruft) "bie Erbe ist groß — aber bas herz, bas auf ihr ruht, ist "noch größer als bie Erbe, und größer als bie Sonne . . . "Denn es allein benkt ben größten Gebanken."

Plößlich ging es vom Sterbebette ber Sonne kühl wie aus einem Grabe daher. Das hohe Luftmeer wankte, und ein breiter Strom, in dessen Bette Wälder niedergebogen lagen, brauste durch den Himmel die Laufbahn der Sonne zurück. Die Altäre der Natur, die Berge, waren wie bei einer großen Trauer schwarz überhüllt. Der Mensch war vom Nebelgewölke auf die Erde eingesperrt und geschieden vom Himmel. Am Fuße des Gewöldes leckten durchsichtige Bliße, und der Donner schlug dreimal an das schwarze Gewölde. Aber der Sturm richtete sich auf und riß es auseinander; er tried die fliegenden Trümmer des zerbrochenen Gesängnisses durch das Blau, und warf die zerstückten Dampsmassen unter den Himmel hinab — und noch lange braust' er allein über die ossne Erde fort, durch die lichte gereinigte Ebene . . . Aber über ihm, hinter dem weggeris-

fenen Borhang glanzte bas Allerheiligfte, bie Sternennacht. -

Wie eine Sonne ging ber größte Gebanke bes Menschen am himmel auf — meine Seele wurde eingebrückt, wenn ich gen himmel sah — sie wurde aufgehoben, wenn ich auf bie Erbe sah —

Denn ber Unendliche hat in ben himmel seinen Ramen in glübenden Sternen gefaet, aber auf die Erbe hat er feinen Namen in fanften Blumen gefaet.

"D Julius, fagt' ich, bift bu heute gut gewefen?" — Er antwortete: "Ich habe nichts gethan, außer geweint."

"Julius, knie nieder und entferne jeden bofen Gedanken "— hore meine Stimme beben, fühle meine hand zittern — "ich kniee neben dir.

"Bir knieen hier auf dieser kleinen Erde vor der Un"endlichkeit, vor der unermeßlichen über uns schwebenden Welt,
"vor dem leuchtenden Umkreis des Raums. Erhebe deinen
"Geist und denke, was ich sehe. Du hörst den Sturmwind,
"der die Wolken um die Erde treibt — aber du hörst den
"Sturmwind nicht, der die Erden um die Sonne treibt, und
"den größten nicht, der hinter den Sonnen weht und sie
"um ein verhülltes All führt, das mit Sonnenstammen im
"Ubgrund liegt. — Tritt von der Erde in den leeren Aether:
"sier schwebe und siehe sie zu einem sliegenden Gebirge ein"schwinden, und mit sechs andern Sonnenstäubchen um die
"Sonne spielen — zichende Berge, denen hügel\*) nach"stattern, stürzen vorüber vor dir, und steigen hinauf und
"hinab vor dem Sonnenschein — dann schau' umher im run"den, blisenden, hohen, aus krystallisitrten Sonnen erbaueten

<sup>\*)</sup> Planeten mit Monben.

"Gewolbe, burch beffen Rigen bie unermegliche Racht ichauet, "in ber bas funtelnde Gewölbe bangt - Du flieaft Sabr-"taufende, aber bu trittft nicht auf bie lette Sonne und in "bie große Racht binaus - Du foliegeft bas Auge zu und "wirfft bich mit einem Bedanten über ben Abgrund und über "bie gange Sichtbarfeit, und wenn bu es wieber öffneft, fo "umfreifen bich, wie Geelen Bebanten, neue hinauf und binab "fürmenbe Strome aus lichten Bellen bon Sonnen, aus "bunteln Tropfen von Erben, und neue Sonnenreiben fteben "einander wieber aus Morgen und Abend entgegen - und bas "Feuerrad einer neuen Milchftrage malgt fich um im Strom "ber Beit - Ja, bich rude eine unendliche Sand aus bem "gangen Simmel, bu fiebeft gurud und befteft bein Muge auf "bas erblaffenbe eintroduenbe Sonnenmeer, endlich ichmebt "bie entfernte Schöpfung nur noch ale ein bleiches ftilles "Bolfden tief in ber Racht, bu bunfft bich allein und ichaueft "bich um und - - eben fo viele Gonnen und Milchftraffen "flammen herunter und binauf, und bas bleiche Bolfchen "bangt noch zwischen ihnen bleicher, und außen um ben gan-"gen blendenden Abgrund gieben fich lauter bleiche ftille Bolf-"chen.

"D Julius, o Julius, zwischen ben wandelnden Feuer"bergen, zwischen den von einem Abgrund in den andern ge"schleuberten Milchstraßen, da flattert ein Blütenstäubchen,
"aus sechs Jahrtausenden und dem Menschengeschlecht gemacht
"— Julius, wer erblickt und wer versorgt das flatternde
"Stäubchen, das aus allen unsern Herzen besteht? —

"Ein Stern wurde jest herabgeschlagen. Falle willig, "Stern in die Luft ber Erbe geheftet, auch die Sterne über "ber Erbe taumeln wie bu in ihre entlegnen Graber herab

..- bas Beltenmeer ohne Ufer und ohne Grund quillet bier, "verfieget bort; bie Mude, bie Erbe, fliegt um bas Sonnen-"licht, und fintt in bas Licht und gerbrockelt - D Julius. "wer erblict und erbalt bas flatternbe Staubchen auf ber "Dlücke, mitten im gabrenben, grunenben, verwitternben Chaos? "D Julius, wenn jeber Augenblick einen Menichen und eine "Belt gerlegt - wenn bie Beit über bie Rometen geht und "fie austritt wie Kunten, und bie verfohlten Sonnen gerreibt "- wenn bie Dildftragen nur wie gurudfahrende Blige aus "bem großen Dunkel bringen - wenn eine Beltenreibe um "bie andere in ben Abgrund binunteraezogen wirb, wenn bas "ewige Grab nie voll wird und ber ewige Sternenhimmel "nie leer: o mein Geliebter, wer erblickt und erhalt benn .. uns fleine Menfchen aus Staub? - Du, Allautiger, erhaltft .. und, bu, Unendlicher, bu, o Gott, bu bilbeft une, bu fiebeft .. und, bu liebeft und - D Julius, erbebe beinen Beift und "faffe ben größten Gebanten bes Menfchen! Da wo bie "Ewigkeit ift, ba wo bie Unermeglichkeit ift, und wo bie Nacht "anfängt, ba breitet ein unendlicher Beift feine Arme aus "und legt fie um bas große fallende Belten - Mul, und trägt "es und warmt es. 3ch und bu, und alle Menschen, und "alle Engel und alle Burmchen ruben an feiner Bruft, und "bas braufende ichlagende Belten = und Sonnenmeer ift ein "einziges Rind in feinem Urm. Er fiebet burch bas Deer "bindurch, worin Rorallenbaume voll Erben ichwanten, und "fieht an der fleinften Roralle bas Burmchen fleben, bas ich "bin, und er gibt bem Burmden ben nachften Tropfen, und "ein feliges Berg, und eine Bufunft, und ein Auge bis gu "ibm binauf - ja, o Gott, bis zu bir binauf, bis an bein "Berg." -

Unaussprechlich gerührt, sagte weinend Julius: "Du fiehst, o Geist ber Liebe, also auch mich armen Blinden — o! komm in meine Seele, wenn sie allein ist, und wenn es warm und still auf meine Wangen regnet, und ich dazu weine und eine unaussprechliche Liebe fühle: ach du guter großer Geist, dich hab' ich gewiß bisher gemeint und geliebt! — Emanuel, sage mir noch viel, sage mir seine Gedanken und seinen Anfang."

"Gott ist die Ewigkeit, Gott ist die Wahrheit, Gott ist "die Heiligkeit — er hat nichts, er ist alles — das ganze "Herz fasset ihn, aber kein Gedanke; und Er denkt nur "uns, wenn wir ihn denken. — Alles Unendliche und "Unbegreisliche im Menschen ist sein Wiederschein; aber weiter "denke dein Schauder nicht. Die Schöpfung hängt als "Schleier, der aus Sonnen und Geistern gewebt ist, über "dem Unendlichen, und die Ewigkeiten gehen vor dem Schleier "vorbei, und ziehen ihn nicht weg von dem Glanze, den er "verhüllet."

Stumm gingen wir hand in hand ben Berg hinab, wir vernahmen den Sturmwind nicht vor der Stimme unserer Gedanken, und als wir in unsere hütte traten, sagte Julius: "ich werde den größten Gedanken des Menschen immer denken, unter dem Tönen meiner Flöte, unter dem Brausen des Sturms und unter dem Fallen des warmen Regens, und wenn ich weine, und wenn ich dich umarme, und wenn ich im Sterben bin." — Und Du, mein geliebter horion, thue es auch.

Emanuel.

Der kleine Erben-Rummer, die kleinen Erbengebanken waren jest aus Horions Seele geflohen, und er ging, nach einem betenden Blick in den geöffneten Sternenhimmel, an der Hand des Schlafs in das Reich der Träume hinein.

— Laffet uns ihn nachahmen und heute auf nichts weiter kommen.

Enbe bes zweiten Beftleine.

Digitized by Geogle

• .

Digitized by Geo

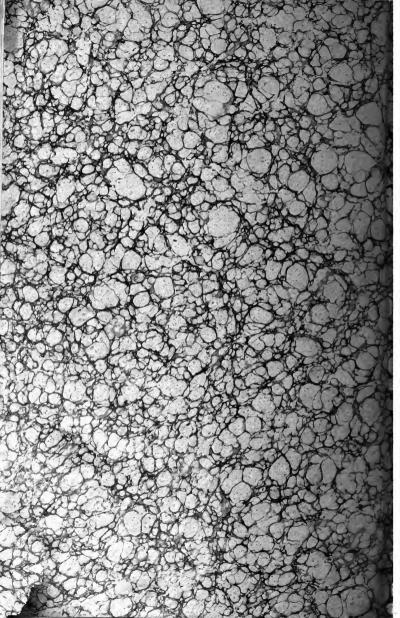



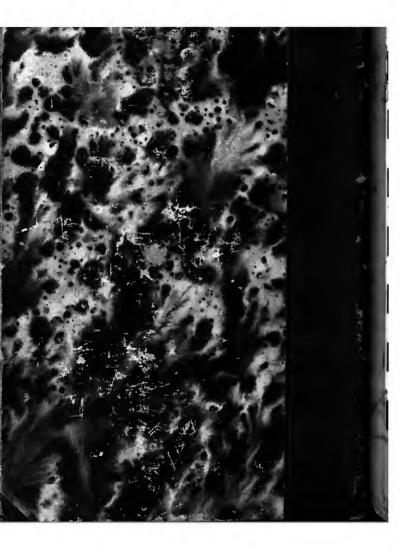











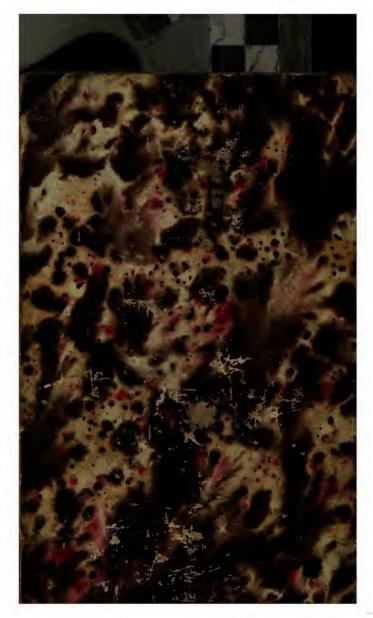